

### LIBRARY

Brigham Young University

| FROM |          |       |
|------|----------|-------|
| Call | Acc. — — |       |
| No   | 110.     | \$10, |



Harbard College Library

FROM THE

#### MARY OSGOOD FUND

The sum of \$6,000 was bequeathed to the College by Mary Osgood of Medford, in 1860; in 1883 the fund became available "to purchase such books as shall be most needed for the College Library, so as best to promote the objects of the College."



## DO NOT CIRCULATE

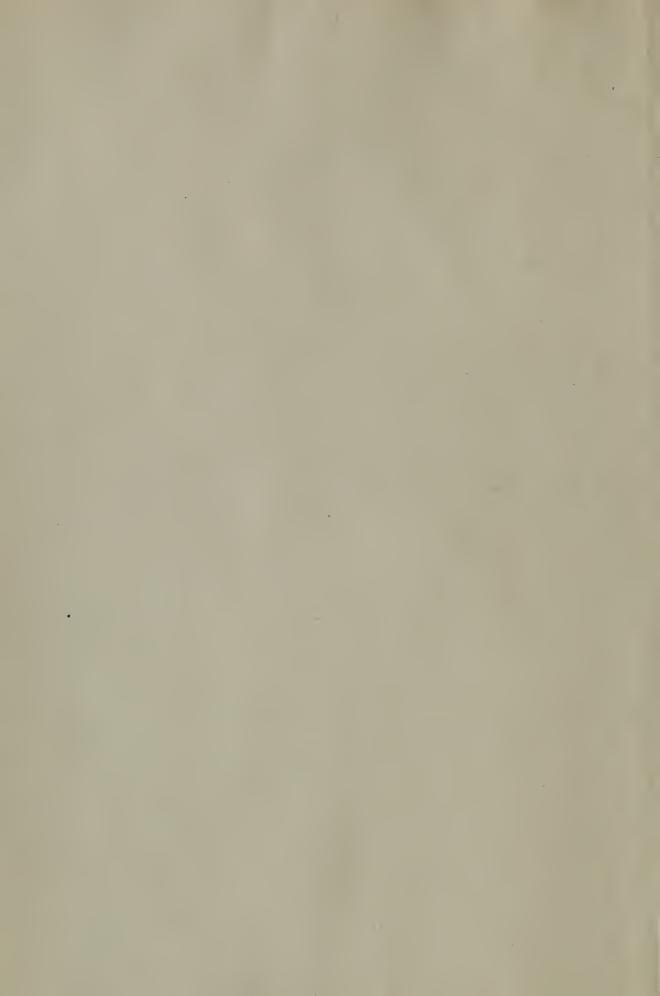





ML 2829,3 F8 Vol. 1

BARVALD DESERBETE LAURARE

# Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert

Quellen und Studien

Von

### Max Friedlaender

Mit 350 theils geftochenen, theils in den Text gedruckten Musikbeispielen

Erster Band, erste Abtheilung:

Musik



Stuttgart und Berlin 1902

3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. S. BRIGHAM THERSITA

PROVO, C., H

n keel and

111/53/903

Mary Orgona frend.

Alle Rechte vorbehalten

to 1

Dem Undenken

Wilhelm Scherer's

und

Philipp Spitta's



### 3 nhalt

|                                    |   |  |  |  |  | Seite |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|-------|
| Vorrede                            |   |  |  |  |  | VII   |
| Einleitung                         |   |  |  |  |  | XVII  |
| Bibliographie der Liedersammlungen |   |  |  |  |  | 1     |
| Bericht über die Liedersammlungen  | • |  |  |  |  | 63    |
| Nachtrag                           |   |  |  |  |  | 357   |



#### Vorrede.

Das deutsche Lied ist bisher das Stieffind der Forschung gewesen, und zwar der musikalischen noch mehr, als der literarischen. Während über die Geschichte der Claviermusik, der Symphonie und Suite, des Dratoriums, der weltlichen Chorwerke und der Oper in ihren Anfängen einführende Schriften vorliegen, fehlt es daran für das Lied vollständig. Grund für diese auffallende Thatsache liegt wohl darin, daß bei der innigen Verbindung von Musik und Poesie im Liede die Literarhistoriker Bedenken tragen mochten, den Gegenstand zu behandeln, ohne nach der musikalischen Seite hin völlig ausgeruftet zu sein, die Musiker aber eine nicht minder große Schen wegen der literarischen Anforderungen empfanden, die ihnen die Aufgabe stellt. Dazu kommt, daß es nicht leicht ift, auch nur für ein beschränktes Gebiet in der Geschichte des musikalischen Liedes das Material zu sammeln; ein Werk wie den unschätbaren Goedeke'schen Grundrig, der den Literarhistorikern eine Uebersicht über sämmtliche im Druck er= schienene Werke bietet, besitzen die Musiker für ihre Forschungen nicht. Und auch im Vergleich mit den Kunsthistorikern sind die Musiker schlecht gestellt. Steht doch jenen ein außerordentlich großes Material zur Verfügung an zusammenfassenden Werken, Monographien über die einzelnen Meister wie auch an Kupferstichen, Radirungen, Lichtbildern, Heliogravüren, Photographien; dazu haben fast alle Bilbergalerien und andere Kunstsammlungen, öffentliche wie private, Kataloge (oft mit Abbildungen) veröffentlicht, die über die vorhandenen Bestände Aufschluß geben. Un= verhältnißmäßig gering ist dagegen die Zahl der Bibliotheken, die uns wissen lassen, welche Musikdrucke und Handschriften sie bewahren. Hat es nun der Einzelforscher erreicht, nach vieljährigem Bemühen auf privatem Wege eine Zusammenstellung der ihn interessirenden Schäte aus den verVIII Vorrede.

schiedenen Bibliotheken zu Stande zu bringen, so erhält er in vielen Fällen noch nicht etwa die vollständigen Werke, sondern nur einzelne Theile von ihnen — aus dieser Bibliothek eine Alt=, aus einer anderen eine Tenor=, dann wieder eine Cembalo= oder begleitende Violinstimme, und es bedarf erst der Arbeit des Inpartitursehens, um eine wirkliche Anschauung der Composition zu gewinnen. Auch bei der Uebermittelung der Anschauung des Kunstwerks an die Leser ist der Musiker im Nachtheil gegen den Literarhistoriker, der das Gedicht oder Drama einsach abdruckt, oder gegen den Kunstgelehrten, der eine photographische Reproduktion des Vildes beilegt. Wie umständlich und kostspielig ist dagegen die Drucklegung eines Musik= stücks, und wie gering sind außerdem bei einem complicirten, schwierig auszusührenden Vocal= oder Instrumentalsah die Aussichten, daß das Kunstwerk in der Seele des Lesers rein in die Erscheinung tritt.

Wir sehen, daß sich der Aufgabe des Musikers besondere technische Schwierigkeiten in den Weg stellen, und selbst wenn er sich allen Mühen, die den Forschern auf anderen Gebieten durch Vorarbeiten erspart sind, unterzogen hat, wird er immer noch auf Schritt und Tritt Entsagung üben müssen. Dafür hat er aber die Freude mancher Entdeckung und Ueberzraschung, und er wird auf seinem wenig bebauten Acker mehr ungehobene Schätze sinden, als auf den von der Wissenschaft seit Jahrzehnten methobisch durchpflügten Feldern.

Das Lied des achtzehnten Jahrhunderts soll in dem vorliegenden Werke behandelt werden. Der Verfasser hat es sich zum Ziele gesetzt, zunächst ein möglichst vollständiges und anschausiches Bild der im achtzehnten Jahrhundert entstandenen deutschen Liedercompositionen zu geben, dann aber ebenso eingehend die dichterischen Unterlagen zu behandeln. Dieser Plan erforderte eine Theilung des Stoffes und zwar in der Weise, daß der erste Band sich der Beschreibung der Compositionen widmet und mit ihr einen Beitrag zur Geschichte der vocalen Hausmussik zu bieten sucht, der zweite Band dagegen die Liederdichtung im Einzelnen betrachtet und den Wirkungen nachgeht, welche die Texte in ihrer Zeit und dis in die Gegenwart hinein gehabt haben. Hierbei wird es sich in sast allen Fällen ergeben, daß es die Musik gewesen ist, die den Gebichten Schwingen verliehen hat.

Die wichtigste Aufgabe war zunächst die, eine feste Grundlage für die Darstellung zu gewinnen, also ein bibliographisches Verzeichnis der sämmtlichen Veröffentlichungen von Liedern in jener Spoche anzulegen. Für diese Arbeit boten sich als Hilfsmittel die alten Musiksexika, z. B.

Walther v. J. 1732, Gerber v. J. 1790—92 und 1812—14, dann wichtige Beiträge in anderen ähnlichen Werken, wie Sulzer's Theorie der Schönen Künste v. J. 1777—97, ferner die musikalischen Zeitschriften aus bem 18. und dem Beginn des 19. Jahrhunderts, Recensionen und Citate in den literarischen und musikalischen Publicationen der Zeit (namentlich auch deren Vorreden), theoretische Schriften, Monographien über die in Betracht kommenden Musiker und Dichter, neuere Hilfsbücher wie das leider erst im Erscheinen begriffene Eitner'sche Quellen-Lexikon, endlich Bibliothekkkataloge. Zu allen diesen Hilfkmitteln mußten freilich noch manche glückliche Funde hinzukommen, um eine gewisse Vollständigkeit der Bibliographie zu ermöglichen, denn von mehr als einem Werke findet sich in der gesammten musikalischen Literatur keinerlei Notiz, obgleich es inhaltlich nichts weniger als unbedeutend ist. Es sei hier nur an Spazier's Compositionen v. J. 1781 und Ruprecht's Lieder erinnert — Band I, S. 281 u. 306. Wenn hier ein freundlicher Zufall half, verschollene werthvolle Werke zu retten, so fehlte es andrerseits nicht an recht schmerzlichen Enttäuschungen. Es stellte sich heraus, daß unsere deutschen Biliotheken in früherer und neuerer Zeit gerade ihren Musikalienbeständen meist eine nur sehr geringe Beachtung geschenkt haben. Nur ein Beispiel sei dafür angeführt. Ein sehr bekannter und als Herausgeber einer Zeitschrift einflufreicher Leipziger Musiker war in den 30er und 40er Jahren des 18. Jahrhunderts Lorenz Mizler. Er hat vom Jahre 1740 an eine Reihe von Oden-Sammlungen edirt, die in der musikalischen Fachpresse von den ersten Kritikern der Zeit ausführlich besprochen worden sind. Von diesen Compositionen nun auch nur ein einziges Eremplar zu finden ist trot achtjährigen Suchens nicht gelungen. Aehnlich verhält es sich mit einer Reihe anderer Werke. — Recht selten ist man ferner in der Lage, irgendwo ein Exemplar der Zeit= schriften und Almanache des 18. Jahrhunderts mit den vollständigen Musikbeilagen einzusehen, weil die Zeitschrift oder der Almanach fast immer in sehr kleinem, die Musikbeilage aber in größerem Format ge= druckt war — man mußte sie also oft drei= oder vierfach falten, um sie in das Buch einzwängen zu können. Sollten dann die Musikstücke am Clavier gespielt oder gesungen werden, so wurden sie einfach heraus= gerissen, gerieten hierbei unter die übrigen Notenbestände des Hauses und gingen verloren.

Nicht unerwähnt mag auch bleiben, daß manche Angaben der Musiklexika über veröffentlichte Compositionen sich als unzuverlässig her=ausgestellt haben. Hiersür nur ein prägnantes Beispiel: Der berühmte

Vorrede.

X

Musikhistoriker Forkel theilte in seinem Musikalischen Almanach für 1784 mit, daß Franz Anton von Weber in Eutin (der Vater Carl Waria's) im Jahre 1774 "Lieder mit Melodien" in Lübeck veröffentslicht habe. Diese Notiz übernahm 1792 Gerber in sein bekanntes Lexikon, aus dem sie dann in sämmtliche musikalische Werke überging, die sich mit Weber's Leben beschäftigen, n. a. auch in die bekannte Viosgraphie von Max Maria von Weber. — Es wäre gewiß von Interesse gewesen, Lieder des genialen Abenteurers kennen zu lernen, dem Carl Waria ohne Frage die ersten musikalischen Anregungen verdankte. Mir ist es indessen im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß die Compositionen jemals erschienen sind; ich glaube vielmehr, daß jene Forkel'sche, von allen Späteren ohne Nachprüfung aufgenommene Mittheilung auf einem Irrthum beruht.

Das oben gebrauchte Wort: Bibliothekskataloge gilt nicht etwa nur für die gedruckten Verzeichnisse, deren wir ja nicht sehr viele besitzen, sondern auch für die handschriftlichen und Zettelkataloge. konnte ich bei persönlichen Besuchen einsehen in den Bibliotheken in Aachen, Berlin und Charlottenburg (acht Sammlungen), Bremen, Breslau (Stadt= und Universitäts-Bibliothek), Darmstadt, Dresden, Frankfurt a. M., Gotha, Hamburg, Beidelberg, Innsbruck (Universitäts-Bibliothek und Statthalterei-Archiv), Karlsruhe, Kassel, Köln, Leipzig (Stadtbibliothek, Musikbibliothek Peters), Mainz, Mannheim, München (Hofbibliothek), Osnabruck, Paris (Nationalbibliothek und Bibliothek des Conservatoriums), Posen, Weimar, Wernigerode, Wien (k. k. Hofbibliothek und Archiv der Gesellschaft der Musitfreunde) und Zürich (Stadtbibliothek und Universitätsbibliothek). Außerdem sandte ich ausführliche, mit einer Ausnahme in freundlichster Weise beantwortete Fragebogen mit den Titeln der nicht auffindbaren Werke an die Bibliotheken in Altenburg, Augsburg, Bamberg, Bern (Stadtund Universitäts-Bibliothek), Bonn, Braunschweig, Breslau, Brüssel, Danzig, Deffau (Herzogl. Bibliothek und Herzogl. Musikaliensammlung), Dresden. Düffeldorf, Ginfiedeln, Erlangen, Freiburg i. B., Gießen, Göttingen, Hallea. S., Hannover, Jena, Kiel, Königsberg, Leipzig (Universitäts=Bibliothek), Lübeck, Marburg a. L., München (Universitäts-Bibliothek), Münster, Nürnberg, Prag, Rostock, Rudolstadt, Strafburg i. E., Tübingen, Wien (Universitäts= bibliothek) und Würzburg. Durch die Mittheilungen der Bibliotheksvor= stände und die Zusendung einiger bis dahin fehlender Musikalien hat sich die Bibliographie in fehr vielen Fällen vervollftändigen laffen.

Daß außerdem die gedruckten Kataloge der Bibliotheken (von Augs=

Vorrede. XI

burg und Basel bis Zwickau) benutzt worden sind, braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden. 1)

Großen Werth habe ich darauf gelegt, die Neuauflagen der einselnen Werke mit ihren Daten zu notiren und über die Aufnahme zu berichten, die sie bei ihrem Erscheinen fanden. Eine historische Betrachstungsweise muß sich über die Verbreitung einer Composition oder Dichtung und über ihre Wirkung auf die zeitgenössischen und folgenden Generationen vergewissern; eine ganz andere Frage ist es, wie wir die Werke heute von rein künstlerischem Standpunkt abschähen.

In dem Bericht über die Liedersammlungen wird versucht, Auskunft zu geben über die Zahl der Gefänge, ihre äußere und innere Gestalt, die Texte, über die ästhetischen Anschauungen des Componisten, so= weit sie sich aus der Vorrede oder Widmung ergeben, über die ebenerwähnten Wirkungen auf Zeitgenossen und auf spätere Generationen, endlich über die Lebensschicksale des Autors. Bei der Charafteristik der Compositionen habe ich mich bemüht, mehr zu beschreiben, als Urtheile auszusprechen. Indessen durfte es auch an einer kritischen Abschätzung nicht fehlen, zumal so viele Werke dem Leser nicht leicht zugänglich sind, und wenn dabei stets ein subjektives Element einfloß, so mag es damit entschuldigt werden, daß es der Natur der Sache nach unvermeidlich ift. Ohne für meine Kritik etwas prätendiren zu wollen, darf ich versichern, daß ich jede ein= zelne Sammlung mehr als einmal und in verschiedenen Stimmungen durchgesehen habe; ist es ja doch gerade bei so winzigen Compositions= gebilden nothwendig, daß man Muße hat, auf jedes einzelne ruhig ein= zugehen, und daß man die Ermüdung nicht aufkommen läßt, die die Kleinheit der Form rasch bewirkt. Wie oft wird man namentlich bei den älteren Sammlungen durch ein Uebermaß von galantem Wesen und Verzopftheit im ersten Augenblicke abgeschreckt; um so größer ist dann die Freude, wenn uns aus der Perücke — um Wagner's Wort zu gebrauchen — ein natürliches Menschenantlitz entgegenleuchtet.

<sup>\*)</sup> Bei dieser Gelegenheit sei auf die nichts weniger als wissenschaftliche Eigensthümlichkeit mancher Kataloge hingewiesen, welche die überall sonst schon notirsten lateinischen oder italienischen Titel von Werken aus der älteren Periode immer wieder in extenso zum Abdruck bringen, während sie wichtige, sonst schwer ausssindbare deutsche Compositionen aus späteren Jahrhunderten einsach unberücksichtigt lassen. Das büreaukratische Vorurtheil scheint die Wöglichkeit einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Musik nach dem Jahre 1700 nicht zuzulassen — ein allersliehs Zöpschen, über das der Forscher lächeln könnte, wenn die Sache angesichts der klassenden Lücken nicht ihre sehr ernste Seite hätte.

XII Vorrede.

In den meisten Fällen, in denen mir solche Freuden erblühten, habe ich die Compositionen im Texte selbst oder in den gestochenen Musikbeispielen (Band I zweite Abtheilung) abdrucken lassen. Diese Musikbeispiele versolgen einen dreisachen Zweck: sie sollen zunächst eine Reihe schöner, mit Unrecht völlig vergessener Musikstücke aus alter Zeit unsern gegenwärtigen Musikern und Musikstreunden zugänglich machen, i) ferner die noch jetzt verbreiteten Gesänge aus dem 18. Jahrhundert in ihrer ursprünglichen (später oft verballhornten) Form bieten, endlich aber das vor Augen führen, was für einzelne Liedercomponisten vergangener Tage bezeichnend ist.

Die Neudrucke hoffe ich so treu wie möglich ausgeführt zu haben. Wenn ich mir einmal Aenderungen erlaubte und z. B. des praktischen Gestrauchs wegen Mittelstimmen hinzufügte, so sind diese Zusäte nicht nur durch kleineren Druck, sondern jedesmal auch durch eine Notiz neben der Ueberschrift kenntlich gemacht. Abgewichen aber bin ich von den ursprüngslichen Vorlagen überall darin, daß ich die alten C-Schlüssel in den mosdernen Violin-Schlüssel verwandelt und auch Absonderlichkeiten einiger Autoren, wie solche: die Singstimme zwischen die Begleitungssysteme der rechten und linken Hand zu schreiben, nicht übernommen habe. Hätte ich diese den Kern der Sache nicht berührenden, die Aussührung der Musikssische aber erschwerenden Aeußerlichkeiten beibehalten, so müßte ich mir den Vorwurf machen, die alten Compositionen aus dem Grabe der Bibliosthefen in das andere Grab eines nur für Fachleute brauchbaren Neudrucks übertragen zu haben.

Beim Durchsingen und Durchspielen der Gesänge mögen aber Fachmusiker, wie Liebhaber das eine im Auge behalten: daß diese Compositionen
nicht etwa für den Vortrag im Concert, sondern einzig und allein für
die häusliche Musikübung bestimmt waren. "Concertfähig" sind
Lieder erst um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts geworden.

Dben ist erwähnt worden, daß der erste Band des vorliegenden Werkes versuchen will, eine Charakteristik der deutschen Liedmusik von etwa 1690 bis 1800 zu bieten. Wie wir von jener Zeit ungefähr wissen, wie es äußerlich im deutschen Hause aussah, welche Möbel in den Zimmern standen, welche Bilder oder Stiche an den Wänden hingen, welche Bücher die Schränke füllten, so möchte dieses Buch als Beitrag zur allgemeinen Kulturgeschichte die für das musikfrohe Volk der Deutschen nicht minder wichtige Frage

<sup>\*)</sup> Etwa fünf Sechstel der Musikbeispiele erscheinen hier zum ersten Male im Neudruck.

Vorrede. XIII

beantworten, welche Gesangsnoten auf den Spinetten lagen, welche Lieder in den vornehmen wie in den einsachen Häusern erklangen. Was mag der Wirthssohn Hermann gesungen haben, den in Goethe's Dichtung die reichen Nachbarstöchter wegen seiner Unbekanntschaft mit Pamina und Tamino verspotteten? Die Antwort würde lauten: Wahrscheinlich Rhei= neck's schlichte Gesänge, da wir ja Hermann als Süddeutschen betrachten; als Norddeutscher hätte er wohl Schulz' Lieder im Volkston gesungen.

Während ich mich in der "Bibliographie" und dem "Bericht über die Liedersammlungen" fast ausschließlich mit den Compositionen im 18. Jahrhundert beschäftigt habe, bin ich in der Einleitung weit über diese zeitliche Umgrenzung hinausgegangen. Wurzelt ja doch die Musikübung einer bestimmten Epoche mit allen Fasern in der Vergangenheit, wie von ihr aus Fäden auch in die Zukunft reichen. Deshalb habe ich den Versuch gemacht, in der Einleitung einen allgemeinen Ueberblick über die Entwicklung des Liedes bis zur neuesten Zeit zu geben, und zwar von der Mitte des 16. Jahrhunderts ab. Noch weiter zurückzugehen und auch die Periode der Minnefänger, Meistersänger und des ältesten Volksliedes in den Kreis der Betrachtungen zu ziehen, erschien im Rahmen dieses Werkes nicht möglich. Ohnehin war es bei dem Mangel an Einzel= forschungen sehr gewagt, über die zweite Hälfte des 16. und das ganze 17. Jahrhundert zu sprechen, und ich darf für meine Arbeit wohl die= jenige Nachsicht erwarten, die ein solcher vorbereitender Versuch füglich für sich in Anspruch nehmen kann. Zu Statten kamen mir, namentlich für die Behandlung des geistlichen Liedes, die Erinnerung an gedanken= volle Ausführungen in Philipp Spitta's Vorlesungen.

Wenn durch das ganze 17. Jahrhundert hindurch das musikalische Lied trot der Stagnation in der deutschen Dichtung in einer gewissen Blüthe gestanden hat, so erklärt sich das dadurch, daß die deutschen Mussiker selbst eingriffen und sich ihre Texte "zusammenraspelten", wie ein allzubescheidener Ausdruck des Meisters Heinrich Schütz lautet. Von den Literarhistorisern ist es bisher viel zu wenig beachtet worden, welch hübsche, zum Theil vorzügliche lyrische Gedichte durch Hans Leo Hassler, Welchior Franck, Heinrich Albert, Adam Krieger und manche andere Componisten geschaffen worden sind.

Seit dem ersten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts aber, vor Allem seit dem Auftreten Joh. Chr. Günther's und Hagedorn's, sanden die Musiker auch in den Werken der deutschen Poeten reiches Material, und der zweite Band des vorliegenden Werks hat es sich zum Ziel gesetzt,

XIV Vorrede.

die Dichtungen der wichtigsten Lieder von 1710—1800 zu behandeln. Wie der erste, ist auch dieser Band im Allgemeinen chronologisch geordnet, und er führt von Günther und Haller über die Anakreontiker zu Klopstock und Goethe, und von diesem über die Dichter des Göttinger Bundes dis zu Tieck. Den Literarhistorikern wird es, wie ich hoffe, nicht ohne Interesse sein, aus den Aufzeichnungen zu ersehen, in welchem Umfange sich die Musik der Texte bemächtigt und ihnen dadurch in sehr vielen Fällen die einzige Möglichkeit ihres Fortlebens\*) geboten hat.

Ich erblickte meine Aufgabe darin, ein möglichst genaues Verzeichniß der Compositionen bis in unsere Zeit hinein zu geben — schon die trockenen Daten führen in diesem Falle eine sehr beredte Sprache — und die bedeutenderen und allgemeiner bekannt gewordenen unter diesen Musiksstücken besonders hervorzuheben. Dadurch werden, wie ich hoffe, manche wichtige bisher noch nicht behandelte Probleme ihrer Lösung näher geführt, wie z. B. diese: Lessing, Klopstock, Herder, Goethe, Schiller, Bürger, Claudius in der Musik u. s. w., u. s. w.

Als einzelne höchst reizvolle Themata boten sich dann u. a. die Compositionen Klopstock'scher Oben, Herder'scher Lieder, des Goethe's schen Heiden Heidens, Königs von Thule, des Beilchens, Fischers, der Nachtslieder des Wanderers, des Erlkönigs, der Gesänge des Harsners und der Mignon, Nähe des Geliebten 2c., dann etwa Bürger's Lenore in der Musik, ebenso Schiller's Lied an die Freude, Matthisson's Abelaide, Klamer Schmidt's Da sit ich auf Rosen, Haschta's Gott erhalte Franz den Kaiser.

Der Doppelanlage des Werkes hätten die folgenden Titel vielleicht genauer entsprochen:

- 1. Band: Die deutschen Liedercompositionen im 18. Jahr = hundert,
- 2. Band: Die deutschen Gedichte des 18. Jahrhunderts in der Musik und ihre Schicksale bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.

Das statistische "Verzeichniß der Dichter und ihrer Componisten" (Band II S. 485—510 und 589 fg.) will die Zahlen und Daten der Compositionen angeben, welche die Poeten im 18. Jahrhundert gefunden haben. Den Eingeweihten wird es nicht überraschen, daß hier manche Dichter hervortreten, denen sonst kaum die sechste oder siebente Stelle an=

<sup>\*)</sup> Ausdrücklich sei indessen bemerkt, daß die Componirbarkeit eines Gedichtes nicht etwa zum allgemeinen Kriterium seines poetischen Werthes gemacht werden darf. Goethe's Mondlied z. B. und manche andere seiner Inrischen Dichtungen lassen sich in der Musik nicht voll auslösen.

Dorrede.

gewiesen wird, und daß außer Hagedorn und Gellert Männer wie Weiße, Gleim, Miller in ihren Wirkungen auf das Volk ganz anders als bisher bewerthet werden müssen. Waren sie ja doch neben Bürger, Claudius, Hölty und Voß im 18. Jahrhundert ebenso die Lieblingsdichter der Musiker, wie im 19. Jahrhundert etwa Goethe, Uhland, Eichendorff, Kückert, Heine, Lenau. Wenn Goethe erst verhältnismäßig spät von den Componisten beachtet worden ist, so liegt das wohl daran, daß Sammlungen seiner Gedichte erst 1789, 1800 und 1806 erschienen sind.

Mitten in der Arbeit habe ich noch reiches Material gefunden, daß zumeist in den Nachträgen untergebracht worden ist. Aber auch durch diese ist der Gegenstand keineswegs erschöpft, und ich kann nur hoffen, daß das vorliegende Werk recht viele Mitarbeiter an der Aufgabe anwerben möchte. Noch ist Vieles im Einzelnen zu thun, und in den häuslichen und öffentlichen Büchersammlungen mögen sich gar manche bisher verborgene Schäße finden.

Von Vorarbeiten möchte ich zunächst die zuverlässigen Untersuchungen Ludwig Erk's erwähnen, die in den nachfolgenden Blättern öfters im einzelnen citirt werden; mit dem Kunstliede vor 1790 hat sich der auß= gezeichnete Forscher allerdings nur wenig beschäftigen können. Auf völlig unzureichendes Material baute Ernst Otto Lindner, Chefredacteur der Berliner Vossischen Zeitung, seine "Geschichte des deutschen Liedes im 18. Jahrhundert" (Leipzig 1871). Das dilettantisch geschriebene Werk hält keineswegs, was der Titel verspricht, ist aber an sich ganz verdienst= lich und zeichnet sich besonders durch die von Erk redigirten Musikbeispiele Die Arbeiten August Reißmann's (Das beutsche Lied in seiner historischen Entwicklung, Cassel 1861 2c.) und R. E. Schneiber's (Das Musikalische Lied in geschichtlicher Entwickelung, 3 Bände, Leipzig 1863—65) haben keinen wissenschaftlichen Werth, und dasselbe muß leider auch von ber Publikation des sonst verdienten Musikers Franz Magnus Böhme (Volksthümliche Lieder der Deutschen im 18. und 19. Jahrhundert, Leipzig 1895) gesagt werden. Auf ganz anderer Höhe steht das kleine Buch Hoffmann's von Fallersleben: "Unsere volksthümlichen Lieder", deffen vierte Auflage unlängst durch Karl Hermann Prahl herausgegeben worden ist — ein für die Liedforschung unentbehrlich gewordenes, in seinem lite= rarischen Teile vortreffliches, im musikalischen freilich überaus verbesserungs= bedürftiges Werk.

Für das neunzehnte Jahrhundert bieten Ernst Challier's Kataloge, die ursprünglich nur für die praktischen Zwecke des Musikalienhandels bestimmt sind, auch für wissenschaftliche Forschungen sehr wichtiges Material:

XVI vorrede.

Großer Lieder=Katalog, Berlin 1885, mit neun Nachträgen bis 1902, Duetten=Katalog, 1898, und Großer Männergesang-Katalog, Gießen 1890.

Es erübrigt mir noch, meinen Dank allen benen auszusprechen, die mich bei dem Werke unterstütt haben, und zwar zunächst den Vorstehern der oben erwähnten Bibliotheken. Namentlich verpslichtet wurde ich durch das liebenswürdige Entgegenkommen der Bibliothek des Königlichen Confervatoriums in Brüssel (Alfred Wotquenne), der Fürstlich Stolberg's schen Bibliothek in Wernigerode (Archivrath Dr. Jacobs), der Königslichen Akademischen Hochschule für Musik in Berlin (Erk'sche Bibliothek), serner durch Prosesson Dr. Emil Bohn in Breslau und vor Allem durch Dr. Albert Kopfermann, den Oberbibliothekar an der Berliner Königslichen Bibliothek. Sein Name schmückt die Vorreden der meisten musikshistorischen Werke, die in den letzten beiden Jahrzehnten erschienen sind, und auch mir ist es eine sehr erfreuliche Pflicht, auszusprechen, wie die nie ermüdende Gefälligkeit und der sachkundige Kath dieses gelehrten und gütigen Mannes mein Buch gefördert hat.

Unter meinen Mitarbeitern habe ich an erster Stelle meiner lieben Frau als meiner treuesten und thatkräftigsten musikalischen Gehilfin in Dankbarkeit zu gedenken. Sehr werthvolle Rathschläge und Beiträge für die Abtheilungen des ersten Bandes bot mir die Freundschaft Dr. Leopold Schmidt's. Bei der Fertigskellung des Manuscripts und bei den Correcturen unterstützten mich in wirksamer Weise Fräulein Anna Saemann, meine Zuhörer Dr. Hugo Leichtentritt, Carl Lütge und Dr. Heinrich Möller sowie mein Rollege in Schubert Dr. Eus. Mandyczewski in Wien, dessen Falkenblick einige Fehler in den Musikbeispielen verbessern half. Ganz besonders verbunden bin ich den Literarhistorikern Dr. Stefan Hock in Wien und Dr. Franz Schult in Bonn, die mir für den zweiten Theil des Werks ihre dankenswerthe Mitarbeit zu widmen die Freundlichkeit gehabt haben. Dr. Hock hat u. a. nicht nur die Anregung zur "Statistik" gegeben, sondern auch die ersten grundlegenden Vorbereitungen für sie entworfen.

Einen meiner Mitarbeiter erreicht mein Dank leider nicht mehr: meinen vor einem Jahre hinweggenommenen Schweizer Freund Otto Oberholzer, der lange Zeit hindurch Freud und Leid der Durchsicht unbekannter Liedersfammlungen mit mir getheilt hat.

Ich schließe mit dem Wunsche, daß die Liebe zur Sache, mit der ich vor acht Jahren dieses Werk begann, auch auf die Leser übergehen möge.

Berlin, im Sommer 1902.

### Einleitung.

Die Geschichte des deutschen Liedes läßt sich in zwei große Perioden theilen. Die erste reicht von den historisch verfolgbaren Anfängen dis etwa zum dritten Liertel des sechzehnten Jahrhunderts. Um das Jahr 1550 beginnt der Verfall des mehrstimmigen weltlichen Gesanges, des Gesellschaftsliedes, und es tritt eine jener Pausen in der Entwicklung ein, wie sie uns in der Kunstgeschichte öfters begegnen.

Die zweite Periode zerfällt ihrerseits in zwei Theile, von denen der erste vom Ausgang des 16. Jahrhunderts bis zu den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts, der zweite von da bis zur Gegenwart zu rechnen ist.

Zwischen diesen beiden großen Zeitabschnitten waltet ein markanter Unterschied. Das nationale Gepräge, das dem deutschen Liede bis etwa 1550 eigenthümlich war, sehlt der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts sast gänzlich und tritt später erst wieder allmählich in die Erscheinung.

Endwig Senfl, der von Luther mit Recht verehrte deutsche Meister — er stand an der Spize der Wiener, später der Münchener Hostapelle — bildet einen Grenzstein. Er war Liedcomponist im alten Sinne des Besarbeiters, nicht Ersinders der Melodie. Wie seine Vorgänger und Zeitzenossen Isaac, Finck z. hat er die Volkslieder seiner und der älteren Spoche mit wundervollen contrapunktirenden, melodisch reich ausgestatteten Stimmen umgeben und im Rhythmus auf's Feinste variirt. Hierin erblickte man in jener Zeit das eigentliche Feld für die Kunst des Musikers. Dagegen kam es auf Ersindung neuer, charakteristisch ausgeprägter Melodien viel weniger an. Und noch eines ist gleich hier zu erwähnen: Die Selbsteherrlichkeit des contrapunktischen Musicirens brachte es mit sich, daß die Textworte oft vernachlässigt wurden. Eine in Musik gesetzte Dichtung aab es damals nicht.

Nach Senfl's Tobe\*) i. J. 1555 begannen in Deutschland zunächst ausländische Einflüsse zur Geltung zu kommen, und zwar niederländische

<sup>\*)</sup> Seine erste Ausbildung hat Senfl, der größte Liedcomponist des 16. Jahrhunderts, in demselben Institute erhalten, aus dem 300 Jahre später der größte Meister des Liedes im 19. Jahrhundert, Schubert, hervorging: der kaiserlichen Hofkapelle in Wien.

XVIII Einleituna.

(b. h. vlämische), französische, namentlich aber italienische. Die alten herrlichen, einheimischen Gesänge fingen an zu verschwinden, und das Volkslied, dessen Pflege in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts die höchste Blüthe erreicht hatte, gerieth in Verachtung. Wie tief diese ging, und wie lange sie andauerte, dafür ist eine bisher unbe-rücksichtigt gebliebene Thatsache bezeichnend: Vom Jahre 1560 etwa bis 1807, also in fast dritthalb Jahrhunderten, ist — soweit meine Kenntniß reicht — keine einzige Sammlung erschienen, die Volkslieder= melodien allein bringt, und nur ungefähr zehn Sammlungen, in denen

die volksmäßigen Weisen überwiegen.\*)

Wie die deutschen Dichter in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts mit dem nationalen Wesen brachen, so auch die Musiker. Bald drangen fremde Formen in die deutsche Tonkunst. Zunächst wurde das **Madrigal** in Deutschland heimisch. Vom deutschen mehr= stimmigen Gesang unterscheidet es sich dadurch, daß es keinen cantus sirmus hat. Im Madrigal kommt es selten zu sehr großer contrapunktischer Kunst, die die Deutlichkeit des Tongewebes trüben könnte, und der leidenschaftlich subjektive Ausdruck der Musik entspricht dem Charakter der Dichtungen, die meist erotischen Inhalts sind. — Nun hatten sich die Italiener neben den höheren Kunftgebilden von jeher gern auch leichteren Formen zugewandt — anders als die Deutschen, denen bei aller Schönheit und Innigkeit doch eine schwerfälligere Art Musik zu treiben eigen war. Es dauerte längere Zeit, ehe man in Deutschland neben der Pflege des Madrigals sich auch den einfacheren welschen Villanellen zuwandte. Hatte man sie aber einmal kennen gelernt, so ließ man sich gern von ihrer frischen Naivetät gefangen nehmen. Wie der Name sagt, sind diese Villanellen Bauern= ober Straßengesänge, rechte italienische Volkslieder, derbfomischer, oft auch leichtfertiger Prägung, zwischen Madrigal und Frottole\*\*) stehend. Sie wurden einfach Note gegen Note componirt, und wenn da= her deutsche Nachahmer ihre lustigen Gesänge "nach Art der welschen Villanellen" betitelten, so deuteten sie die relative Kunstlosigkeit des Sates an. Die Villanellen haben ebenso wie die gleichzeitigen deutschen "Gaffenhawerlin" stets strophische Gliederung, während die vornehmeren und kunstmäßigeren Madrigale niemals strophisch gefügt sind.

In den beiden obenerwähnten Formen, der des Madrigals und der Villanelle, trat das persönliche Element nun in bis dahin ungekannter

<sup>\*)</sup> Zu ihnen gehören u. a. Melchior Franct's Bergkreyen, Reuter-Liedlein,

<sup>\*)</sup> Bu ihnen gehören u. a. Melchior Frank's Bergkreyen, Reuter-Liedlein, Musikalische Fröhlichkeit, Grillenvertreiber u. s. w. (1602—1624), serner der Musikalische Zeitvertreiber (1609), Gabriel Voigtländer's Sammlung: Allerhand Oden und Lieder (1642), das Tafel-Confect, Augsburg (1733—1746), und Nicolai's Fenner klenner Almanach (1777—1778).

\*\*) Frottole (Früchtchen) sind volksthümliche mehrstimmige Liedchen, die ohne Entfaltung irgendwelcher Künstlichkeit oder Feinheit geschaffen sind. Epigrammatische Spigen sehlen im Text selten. Die Frottole sind nicht eigentlich das, was wir Volkslieder nennen, sondern eine etwas geringere Gattung, etwa wie die österreichischen Gstanzln und Schnadahüpfln. Vergl. Rud. Schwarz' Aussah in der Viertelgahrsschrift f. Mus. Wissensch. II, 1886, S. 427 ff.

Einleitung. XIX

Weise in den Vordergrund. Dies steigerte sich noch, als um das Jahr 1600\*) durch die Erfindung des begleiteten kunstmäßigen Ginzelgesangs der Musik ganz neue Ziele gesteckt wurden. Es entstanden Opern und Oratorien, die Monodie nahm in ihnen die verschiedensten Formen an, und eine ihrer Hauptformen war die strophische Arie.\*\*) Auch der Sologesang kam nun nach Deutschland. Entwickelt hatte er sich aus der Chormusik; daher begann er nicht mit den einfachsten, sondern mit den complicirtesten Berhältnissen, und es ist ganz erklärlich, daß die frühesten aufgezeichneten Arien theilweise außerordentlich gekünstelt sind. Hatte man sich ja doch in der ersten Zeit damit begnügt, aus der vielstimmigen Musik eine Stimme, meist die Oberstimme, herauszugreifen und die anderen dazu zu

spielen, was natürlich nicht gerade gut klingen konnte.

Um nun den wirklichen kunstgemäßen Sologesang zu ermöglichen, wurde in der Zeit Ludovico Viadana's, um 1600, das Mittel des (unter oder über der Stimme) fortlaufenden Instrumentalbasses erfunden. Nun erst konnte sich der Werdeproceß der Arie anbahnen. Das Madrigal trat allmählich in den Hintergrund, und es blieben neben der neumodischen, bald hochbeliebten Arie nur noch die volksmäßigen Canzonetten und Villa= nellen. Die weitere Entwicklung aber verlief in Deutschland anders, als in Italien. Während hier das weltliche Lied im 16. Jahrhundert ausschließlich von der Mehrstimmigkeit beherrscht wurde, diese aber nach einer Periode des höchsten Glanzes plötlich fallen gelassen ward, wich sie bei uns wesentlich langsamer. Noch im 17. Jahrhundert begegnen wir in Deutschland Liedern mit mehrstimmiger Begleitung bes Generalbasses und verschiedener Instrumente. Erst zu Ende des 17. Jahrhunderts verbreiten sich die einfachsten, nur vom Generalbaß begleiteten Lieder, und zwar zunächst in den Tanzformen.

Vorhin ist bereits davon gesprochen worden, daß der nationale Zug in der deutschen Musik immer mehr verkümmerte. Dies erklärt sich u. a. dadurch, daß seit Ende des 16. Jahrhunderts, als Italien die hohe Schule nicht nur der Malerei, sondern auch der Tonkunst geworden war, deutsche Musiker dorthin wanderten, und umgekehrt italienische und niederländische Componisten in Deutschland sich niederließen, naturalisirten und deutsche Lieder zu komponiren begannen. Am meisten hat der in München wirkende geniale Cosmopolit Orlando di Lasso (1530 bis 1594) durch sein Ansehen dazu beigetragen, daß fremde Musiker deutsche Lieder, deutsche Meister italienische Gefänge componirten, die Liedmusik also international wurde.

In dieser Wandlung ging naturgemäß die Musik der Dichtung voraus. In den Tönen liegt ja eine Weltsprache — sie lassen sich leicht auf

<sup>\*)</sup> Aus der soeben erschienenen höchst wichtigen Publication G. Morphy'3: Les Luthistes espagnols du XVI. siècle, Leipzig 1902, ersehen wir zu unserem Staunen, daß in Spanien schon im ersten Drittel des 16. Jahrnunderts das bezgleitete einstimmige Strophenlied in Blüthe war.

\*\*) Schon das Hauptwerk eines der Begründer der Monodie, Giulio Caccini's Nuove Musiche v. J. 1601 (man könnte diesen Titel mit "Zukunstszmusik" übersehen) enthält 13 Arien, die nichts anderes sind als Strophenlieder.

XX Einleitung.

fremden Boben übertragen. So waren die Weisen bereits international, als in den Worten noch ein gemüthvoller deutscher Ton angeschlagen wurde. Erst später machten sich auch im Text italienische Einflüsse bemerkbar, wie z. B. in den schönen Villanellen des in Desterreich erzogenen und ebendort wirkenden Niederländers Jacob Regnart (1540—99); eine dieser Villanellen ("Venus, du und dein Kind") fand solche Verbreitung, daß sie schon 1583 zu einem Spottliede auf den Kurfürsten von Köln, seit 1609 aber zu dem berühmten Choral: "Auf meinen lieben Gott" benutzt wurde.

Noch stärker zeigt sich fremdländischer Einfluß bei dem Südtyroler **Leonhard Lechner** († 1604). In seinem 1576 in Nürnberg edirten Werke: "Newe teutsche Lieder zu drei stimmen nach Art der welschen Villanellen", sinden sich neben deutschen Dichtungen Scenen aus Ovid's Metamorphosen. Zu derselben Zeit also, in der der Italiener Scandelli, der Spanier Ivode Vento, die Niederländer Le Maistre und Utendal in Deutschland als Hosfapellmeister oder Hosforganisten thätig sind und deutsch componiren,

bringt der Deutsche Lechner fremde Dichtungen in unsere Kunst.

Ausgleichend konnte unter so eigenthümlichen Verhältnissen Niemand besser wirken, als der große Musiker, der italienisches Wesen während seines Aufenthalts im Süden voll in sich aufgenommen hatte, dabei aber als Künstler wie als Mensch echt deutsch geblieben war: Sans Leo Safter (1564—1612). Sein Wirken kam besonders Nürnberg und Brag zu Gute. Er verband in seinen Werken die altdeutsche und neuitalienische Weise auf's Glücklichste und bildet so gleichsam die Brücke, die von Palestrina und Gabrieli zu Schütz und weiter zu Bach und Händel führt. Haßler's Motetten, Messen und Psalmen stellen eine Vereinigung des volksthümlich deutschen Geistes mit dem vornehmen Wesen venetianischer Contrapunktik dar; bei seinen geistlichen Liedcompositionen aber knüpft er scheinbar weder an seine deutschen Vorgänger Isaac, Senfl, Finck, noch an die Italiener an, sondern ging gang direct vom protestantischen Kirchengesange aus. Er bringt in seinen epochemachenden "Deutschen Kirchengefängen zu vier Stimmen", v. J. 1608, als einer der frühesten in der deutschen Liedmusik feinen contrapunttischen, sondern einen einfachen harmonischen Sat, und zum ersten Male liegt die Melodie nicht mehr im Tenor, sondern im Sopran, der von den anderen Stimmen begleitet wird. Ein solcher Meister war ganz dazu geschaffen, auch im weltlichen Liede Bedeutendes und im edelsten Sinne Volksthümliches hervorzubringen. In seinem Hauptwerke: "Lustgarten neuer teutscher Gesänge 2c.", v. J. 1601, sinden sich 39 deutsche Lieder, darunter schöne Tanz= und Trinkgesänge und ganz besonders das herrliche Liebeslied: "Mein G'müth ist mir verwirret", eine der Lieblingsmelodien Bach's, die noch heute zu dem Chorale "D Haupt voll Blut und Wunden" ("Wenn ich einmal soll scheiden") gesungen wird. Bei Haßler ist die Harmonie dieser Weise ionisch, und es ist überhaupt für den neuen Geist in Hagler's Compositionen sehr bezeichnend, daß in ihnen die bis dahin weniger benutte ionische und äolische Tonart, also unser Dur und Moll, mit größerer Entschiedenheit hervortritt, als bei irgend einem seiner Vorgänger.

Einleitung. XXI

besonderes Capitel in der Geschichte des Liedes hier dem geistlichen Liede, und zwar besteht dabei ein wichtiger Unterschied zwischen der katholischen und protestantischen Musik. Während es katholische Kirchenlieder im eigentlichen Sinne nicht giebt, mährend das geistliche Lied nie ein nothwendiger Factor des katholischen Gottesdienstes wurde, sind die protestantischen geistlichen Lieder meist Kirchenlieder, d. h. Choräle geworden. Philipp Spitta hat fest= gestellt, daß die Entwicklung des protestantischen Kirchenliedes in seinem wesentlichen Theile abhängig war von dem Volksgesang der Italiener, also eines katholischen Golks. Der bei diesem gebräuchliche einfachere Stil wurde für die Kirche zur Notwendigkeit, als eine neue Zeit die lebendige Antheilnahme der Gemeinde am Gesang zur Bedingung machte. Melodie konnte nun natürlich nicht mehr im tenor liegen, und vom mehr= stimmigen mußte man zum einstimmigen Gesange übergeben. Allerdings vollzog sich dieser Uebergang nicht etwa schnell. Luther's musikalischer Vertrauensmann Walther hatte die Choräle noch in ausschließlich contrapunktischem Stile gesetzt, und in den ersten fünfzig Sahren nach der Reformation blieb die kirchliche Musik noch im Alleinbesitz geschulter Chöre, sodaß sie sich in ihrer kunstvollen, durchaus unvolksthümlichen Art kaum merklich von der damaligen weltlichen Musik unterschied. Um Ende des 16. Jahrhunderts aber bereitete sich allmählich eine neue Kunftübung vor.

Im Jahre 1586 veröffentlichte der evangelische Abt Lucas Dfiander in Würtemberg seine "Geistlichen Lieder und Psalmen mit vier Stimmen auff Contrapuncts weiß, für die Schulen und Kirchen . . . also gesetzt, daß ein christliche Gemein durchauß mit singen kann". Dieses Gesangbuch führte, wie man sieht, die wichtige Neuerung ein, daß die Gemeinde zur Theilnahme aufgefordert wurde. Die Melodie der Gefänge liegt im Discant und ist höchst einfach, Note gegen Note, vierstimmig begleitet. Db übrigens Osiander auch der Autor dieser Lieder war, die den Choral- mit dem Figuralgesang vereinigten, ist fraglich. Die geschulten Sänger auf dem Orgelchor führten sie in der erwähnten vierstimmigen Harmonie aus, und die Gemeinde sang die Melodie mit. — Durch dieses Gesangbuch war das Princip des Protestantismus, die Befreiung und Selbstthätigkeit des Individuums, auch in der Tonkunft zur Geltung gebracht. Zugleich war dem Einflusse, den die weltliche Musik zu allen Zeiten gern auf die Kirche übte, Thür und Thor geöffnet. Der alte polyphone Stil war für das Volk nicht geeignet gewesen, jetzt aber strömten volksthümliche Elemente in Massen ein, und den gleichgearteten italienischen Formen der Canzonetten und Villanellen stand kein Unterschied des Stils mehr hindernd im Wege. War ja doch die Popularisirung des mehrstimmigen Gesangs, vor Allem das Hervortreten der oberen, das Zurücktreten der anderen Stimmen durch Dsiander vorbereitet. Und dank Dsiander's Werk braucht man im 17. Jahrhundert grundsätlich kaum mehr zwischen weltlicher und firchlicher Musik zu unterscheiden.

Dabei ist Eines wohl zu beachten. Was wir jetzt Choralmelodien des 17. Jahrhunderts nennen, waren s. Z. noch einfach geistliche Arien.

XXII Einleitung.

Zu Chorälen wurden sie erst im Lause der Jahrzehnte nach vielsachen Umbildungen. Der eigentliche Choral knüpft an Empfindungen an, die bei bestimmten Gelegenheiten Gemeinempfindungen Aller sind, er erhält dadurch eine symbolische Bedeutung, eine seste Stellung im Ganzen des Cultus, und damit sind die weltlichen Beziehungen völlig abgestorben. Erst wenn es durch jahrzehnte=, jahrhundertlange Gewöhnung erreicht wird, daß eine Weise nicht nur etwas ist, sondern auchetwas bedeutet, ist der kanonische Ausdruck gewonnen, und wir dürsen nun von einem "Choral" sprechen. Andere sogenannte Choräle, wie z. B. später die Gellert'schen, sind trot ihres verwandten Charakters geistliche Lieder geblieben. Paul Gerhardt's Verdeutschung des Salve caput: "D Haupt voll Blut und Wunden" dagegen ist, vereinigt mit der alten Melodie Haßler's, durch seine kanonische Bedeutung sür die Passion zum Choral geworden.\*)
Im weiteren Verlause der Entwicklung begegnet uns unter den

Im weiteren Verlaufe der Entwicklung begegnet uns unter den Meistern des vocalen Stils als einer der bedeutendsten der Königsberger Capellmeister Johannes Eccard\*\*) (1553—1611), ein Schüler Orlando di Lasso. Während Haßler's Gesänge einfache Choralbücher sind, die den Einfluß Osiander's zeigen, ist dei Eccard's geistlichen Liedern auf das Mitsingen der Gemeinde nicht gerechnet. Ihr Sat ist kunstvoller; die Unterstimmen sind belebter, nicht selten imitatorisch geführt. In den "Preußischen Festliedern" (1598) zeigt sich venetianischer Einfluß: sie sind doppelschörig und voll satter Farben. Mit ihnen trat die Entwicklung des mehrstimmigen Kirchenliedes in die klassische Periode, die in Bach's Chorälen ihren Höhepunkt erreichte. Durch seine geschmeidige Stimmführung und zauberischen Wohlklang wirkte Eccard noch eindringlicher als der strengere Haßler. Zwischen Beiden besteht ein ähnliches Verhältniß wie später zwischen Schubert und Beethoven oder Franz und Brahms: gegen die Wannhastigkeit des einen erscheint der andere zarter, frauenhaster.

Nicht auf gleicher Höhe mit Eccard als Componist steht Melchior Franck in Coburg (1573—1639); aber er ist in seinem Einfluß auf die

\*\*) Bergl. über Eccard besonders Carl v. Winterfeld, der evangelische Kirchen-

aesana u. s. w. 1843-1847.

<sup>\*)</sup> Nun ist eines Umstandes noch zu gedenken. Der Unisono-Gesang der Gemeinde, an dem Frauen- und Männerstimmen sich in Octaven betheiligten, mußte die Harmonien des Sängerchores auf der Empore übertönen, falls nicht ein starkes Instrument die Vielstimmigkeit stückte und das Gleichgewicht hielt. Als ein solches Instrument bot sich ganz von selbst die Orgel. Sie rückte hier zuerst in die Stellung, in der sie später zur herrschenden Macht gelangen sollte. Es darf aber nicht vergessen werden, daß damals die Orgel nicht zur Begleitung des einstimmigen Gesanges diente, etwa um die Gemeinde im Ton zu halten, sondern sie wirkte mit dem Chore als ein gleichberechtigter Factor. Deshalb begleiteten die Organisten jener Zeit höchst frei, und so wurde die Orgel das Instrument, in dem später Sebastian Bach's Kunst zu ihrem wesentlichsten Theile wurzelte. — Erst sehr allmählich, indem man die vierstimmigen Liedsähe auf die Orgel übertrug, kam diese im Lause des 17. Jahr-hunderts dazu, die Sängerchöre ganz zu ersehen und die Begleitung und Führung des Gemeindegesangs zu übernehmen. Auf Grundlage solcher Neuerungen entwickelte sich dann eine Kunstübung, die hauptsächlich der Instrumentalmusik zu Gute gekommen ist.

Einleitung. XXIII

zeitgenössische und die folgende Generation eher noch wichtiger. Wurde durch ihn auch der Kirchengesang bereichert, so liegt doch die Bedeutung seines Schaffens in den weltlichen Compositionen. Daß er, wie man vielfach behauptet, ein Wall gegen die aus Italien eindringende Mode gewesen sei, ist falsch; wie Haßler's, so war auch Franct's Schaffen, wenn auch nicht in gleichem Maße, von den Italienern beeinflußt. Charakteristisch sind in dieser Be= ziehung seine "Echolieder", eine Spielerei, die aus der italienischen älteren Musik und Schäferpoesie herübergenommen war. Wie Haßler, so war auch Franck selbst Dichter. Seine Poesien sind aber nicht so kräftig, im Stil nicht so einheitlich, wie die seines Vorbildes. Die Texte sind mit fremdländischen und gelehrten Ausdrücken und Anspielungen verbrämt. Selten nur tritt in ihnen ein starkes Naturgefühl hervor, wie etwa bei den Minnesangern, und in diesem Zurücktreten der naiven Freude an der Natur fündigt sich schon jene neue Aera an, die in der deutschen Dichtung bis gegen das dritte Jahrzehnt des achtzehnten Jahrhunderts dauerte. Die Musik Franck's aber mit ihren Coloraturen und Schleifern bietet bereits Mischklänge deutschen und italienischen Wesens, die für die Zukunft nichts Gutes ahnen lassen. Der Wechsel von 2 und 3theiligem Takt weist noch auf ältere Meister, und Franck vermag mit diesem Kunstmittel große Wirkungen hervorzubringen! Seine Modernität zeigt sich dagegen in der Tonalität seiner Gefänge: unser Dur und Moll herrscht bei ihm mehr vor als irgendwo sonst in jener Zeit, daneben das Mixolydische und das Dorische. Sehr häufig finden wir in seinen Melodien den Schluß auf der Terz, der für unser Gefühl vorwiegend etwas Weiches, Sehnsüchtiges hat — man denke an die bekannten schwäbischen Volkslieder. Eine der schönsten Weisen Franck's ist: "Wenn ich des Nachts soll schlafen" (mit einer bezeichnenden Synkope am Anfang). Unter seinen Trinkgesängen finden sich sehr frische Stüdentenlieder, bei denen Vorsänger und Chor einander ablösen. Gegen Hakler und Eccard gehalten erscheint Franck einschmeichelnder, aber weniger hin= reißend.

Von den vielen Liedcomponisten, die Zeitgenossen von Eccard und Franck waren, sind zu nennen: Joachim a Burgk, Jacob Meiland, Otto Siegsried Harnisch, Johann Knöfel, Franz Joachim Brechtel, Gregor Langius, Henning Dedekind, Anton Gokwin, Valentin Haukmann, Nicolas Kost, Johann Lüttich, Ambrosius Metzger, Johann Jeep, Erasmus Widmann, Johannes Schulke, Daniel Friderici.\*) Bei Haukmann, der einen Auszug aus Luca Marenzio's Villanellen und Drazio Vecchi's Canzonetten für das deutsche Publikum herausgab, ist

<sup>\*)</sup> Harnisch († 1631) war in Braunschweig, Göttingen, Celle thätig, Knöfel in Schlesien (Liegniz), Heidelberg und Prag, Brechtel in Nürnberg, Langiuß in Frankfurt a. D. und Breslau, Dedekind in Lüneburg, Goßwin, ein Schüler Lasso's, in München. Haußmann ist in Gerbstädt bei Merseburg geboren, Rost wirkte am Hof in Heidelberg, später im Altenburgischen, Jeep (1582 bis etwa 1650) war Hohenlohescher Kapellmeister in Weickersheim und lebte später in Ulm, Widsmann (1572—1634), ein Würtemberger, hatte vor Jeep dieselbe Stellung in Weickersheim inne, war vorher in Graz, später lange in Rothenburg a. d. Tauber thätig, Schulze war Organist im Braunschweigischen, Friderici Cantor in Rostock. Es

XXIV Einleituna.

ber italienische Einfluß mit Händen greifbar. Eine große Vorliebe hatte Haußmann für Ballette und gespielte Tänze, die überhaupt von jett an größere Bedeutung gewinnen. Tänze für Clavier ober Laute hatte man schon längst gehabt; nun kommt aber etwas Neues hinzu: ein Complex von Instrumenten, zusammengestellt nach Maßgabe eines Singechors. den Titelblättern heißt es von jest ab noch öfter als früher: Zum Singen oder Spielen (wie im Italienischen: da cantare o suonare).\*)

Ueberragt werden die zuletzt genannten Componisten durch den Leipziger Thomascantor Johann Hermann Schein\*\*) (1586—1630). Er genoß einen verdienten Ruf durch ganz Deutschland und gehörte zu den "drei großen S" (Schein, Scheidt und Schüt), von denen man damals allgemein sprach. Besonders hervorzuheben sind neben seinem Jugend-werke, dem i. J. 1609 erschienenen Venuskränzchen, die berühmte Musica boscareccia (Waldliederlein) v. J. 1621-28 und die nicht minder werthvollen Diletti pastorali (Hirtenlust) v. J. 1624. In diesen drei Werken sowohl wie in den zum Theil herrlichen, anmuthigen und innigen geistlichen Gesängen zeigt sich Schein als höchst bebeutenden Componisten. Zwei von seinen geistlichen Melodien haben die Jahrhunderte überdauert, nämlich: "Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt" und "Zion klagt mit Angst und Schmerzen". Für die Gleichheit des Geschmacks in der geistlichen und weltlichen Musik ist es sehr bezeichnend, daß auch der Musica boscareccia, den "Waldliederlein", kirch= liché Texte untergelegt wurden. Diese Waldlieder zeigen ein doppeltes Gesicht; einerseits stecken sie tief in der italienischen Schäferpoesie und sind weich und empfindsam geschrieben, andererseits werden in ihnen wieder in erfreulichster Weise fräftige deutsche, volksthümliche Tone angeschlagen, die noch lange nachgewirkt haben.

Kür die Studentenlieder war es Schein, der zuerst den rechten

musikalischen Humor gefunden hat.

Im Uebrigen zeigen sowohl Schein's wie Franck's Lieder den Ein= fluß italienischer Rehlgeläufigkeit. Auch in der Anwendung der Sequenzen, die in der italienischen Monodie für die Steigerung des Ausdrucks förm= lich Sitte geworden waren, folgen sie getreulich ihrem Vorbilde.\*\*\*)

ware recht wunschenswerth, wenn sich die Ginzelforschung mit den Werken dieser Componisten beschäftigen möchte. Dielleicht wurde bann manche Rang= ordnung anders.

<sup>\*)</sup> Ein Zusammenwirken der verschiedenen Instrumentengruppen fand zu Bezinn des 17. Jahrhunderts noch selten statt. Das Blech, das Holz, die Saiten wurden vorwiegend einzeln benutzt. Es scheint, daß der vokalen Kunst das Verzienst zuzuschreiben ist, die Verschmelzung aller bewirkt zu haben. Ihrem Einflusse verdanken wir die Anfänge dessen, was wir jetzt Orchester nennen.

\*\*) Vergl. Arthur Prüfer's Schrift: Joh. Herm. Schein, Leipzig 1895.

\*\*\*) In diesen alten, schon von den Niederländern und später von Heinrich Schütz oft angewandten, auf verschiedenen Tonstusen einsehenden Sequenzen erblisten wir den Ursprung der sogenannten Rosolien" oder Schusterslecke"

erblicken wir den Ursprung der sogenannten "Rosalien" oder "Schusterflecke". Sie galten in früherer Zeit für vornehm, wurden aber bald als gar zu bequemes Austunftsmittel verpönt. Vergl. noch Band II S. 77.

Einleitung. XXV

Von den alten Octavengattungen ist in Schein's Gesängen kaum noch etwas zu bemerken. Und noch ein anderer wichtiger Umstand weist auf die neue Zeit hin: Die musica boscareccia ist zwar dreistimmig, aber die unterste Stimme ist bezissert. Die Compositionen sind also ent=weder als Tricinien zu singen, oder als Duette, oder auch einstimmig mit Clavier= oder Lautenbegleitung. Hier stehen wir an einer Wegscheide: Der neue Pfad führt in ein anderes Land hinüber. Es ist für Deutschland die erste Spur des einstimmigen, mit Accorden begleiteten Gesanges. Schein wandte die neue Manier, der die Italiener den Namen "concertirender Stil" beilegten, nicht nur in weltlichen, sondern auch in geistlichen und kirchlichen Werken an. Damit war ein bedeutsames neues Moment geschaffen, das für die nächsten 120—140 Jahre leider den unendlichen Verlust mit sich brachte, daß das National-Deutsche

versank und das Volksthümliche für viele Generationen schwand.

Ru den Componisten, die den italienischen Stil mit tiefster Ueber= zeugung von seiner Vortrefflichkeit nach Deutschland verpflanzten, gehört auch ein Meister ersten Ranges, der große Boigtländer Beinrich Schutz (1585—1672), der drei Jahre lang Schüler Giovanni Gabrieli's in Venedig gewesen war und seit 1617 länger als fünf Jahrzehnte hindurch an der Spitze der Musik in Dresden stand. Er schrieb Madrigale auf italienische und deutsche Texte. Während nun Schütz' italienische Madrigale, so mächtig in ihnen auch das Leben der neuen Zeit pulfirt, doch dem allgemeinen Stile nach auf dem Boden des 16. Jahrhunderts stehen, sind seine deutschen Madrigale concertirender Art; sie stüten sich auf den Generalbaß und ziehen größtentheils auch andere Instrumente zu selbständiger Mitwirkung heran. Hier bildet sich also wieder eine neue Kunstgattung, und zwar abermals auf italienischem Untergrund. Deutsch sind an diesen Stücken nur die Texte, und zwar hatte sich bei mehreren von ihnen Schütz, der größte damals lebende deutsche Musiker, mit Martin Dpit verbunden, dem berühmtesten unter den zeit= genössischen deutschen Dichtern.\*) In Schütz' Musik zeigt sich hier noch bewußter als bei Schein und den Anderen der direkte Einfluß des italienischen concertirenden Stils auf das deutsche Lied.

Bahnbrechend für die Entwicklung des Liedes ist Schütz nicht geworden.\*\*) Weit mehr kann man dies von seinem Neffen Heinrich Albert (1604—51) sagen. Dieser ging, nachdem er bei Schütz Musik und in Leipzig Jura studirt hatte, nach Königsberg und wurde hier ein wichtiges Mitglied des berühmten Dichterkreises, dessen Mittelpunkt Simon Dach bildete. Wie manche Andere unter den älteren Liedercomponisten war Albert auch Poet, und seine von ihm selbst in Musik gesetzten Gedichte sind zu dem Besten zu rechnen, was die Lyrik seiner Zeit hervorgebracht

<sup>\*)</sup> Leider sind Opig' Madrigale nichts weniger als gut gerathen. Bekannt ist, daß Schütz auch Opig' Uebersetzung von Rinuccini's Libretto zur "Dafne" komponiert hat (1627), die früheste deutsche Oper, deren Partitur leider durch einen Brand verloren gegangen ist.

\*\*) Trotz seines einslußreichen Wirkens als schaffender Meister und als Lehrer.

XXVI Einleituna.

Namentlich gilt dies von seinen Kirchenliedern, von denen noch jett einige allgemein gesungen werden ("Gott des Himmels und der Erden" u. a.). Seine "Arien", 1638—50 erschienen, fanden weite Verbreitung und haben vorbildlich auf viele andere Componisten des 17. Jahrhunderts gewirkt. Geistliche und weltliche Lieder stehen in ihnen zusammen; neben bem Generalbaß, mit dem sie alle versehen sind, kommen auch ge= legentlich begleitende Instrumente vor, die zu Beginn und zum Schluß, auch bei Einschnitten in der Mitte, die sogenannte "Sinfonie" (wir würden jetzt sagen: die Ritornelle) auszuführen hatten. — Albert's ein= stimmige Lieder sind sämmtlich strophisch, entweder ganz schlicht volks= thümlich oder mit Passagenwerk componirt, oder endlich in einer Art-recitativischer Declamation, die in gebundener Tactmensur dem Affecte der Sprache folgt. Daß er sich die Italiener zum Vorbilde genommen, sagt Albert offen in der Vorrede. Neben ihnen dürfte die französische Chanson auf ihn gewirkt haben, und noch viel mehr der protestantische Choral.

Albert's Arien mit Ritornellen erweiterten sich bald zu Concerten mit symphonischen Einleitungen und Schlußsätzen und bildeten neben anderem die Anfänge größerer Instrumentalformen, im Besonderen der

späteren Kirchencantate.

Von den einstimmigen Liedern des Meisters wird eines: Die Lust hat mich gezwungen im Anhang unserer Musikbeispiele (als No. 222) wiedergegeben, eine überaus einfache, liebenswürdige Composition, wohl das früheste Muster eines "Liedes im Bolkston". Auf die Cadenzirung nach der Dominante im ersten Theile sei besonders hingewiesen.

Gemeinsam mit Albert wirkte in Königsberg der Grandenzer Johann Stobäus (1580—1646), ein Schüler Eccard's und Mitarbeiter an dessen "Preußischen Festliedern". Seine Bedeutung liegt hauptsächlich in der Kirchenmusik. Nicht weniger als 20 seiner Chorale sind in den

protestantischen Gemeindegesang aufgenommen worden.

Was Albert und Andere Arie nannten, war, wie wir gesehen haben, ein ein= oder mehrstimmiges Strophenlied mit Generalbaß, zu dem manch= mal andere begleitende Instrumente traten, theils mit, theils ohne Ritornelle. Schon in den 40er Jahren des 17. Jahrhunderts taucht aber neben der Arie, oder als eine ihrer Unterabtheilungen, eine andere Form des Liedes auf: die Ode. Man darf bei ihr nicht etwa an große Formen oder an hohen poetischen Schwung denken, an Kindar oder an Klopstock. Vielmehr ist die Ode des 17. und der ersten sieben Jahrzehnte des 18. Jahr= hunderts das denkbar Ginfachste: ein einstimmiges Strophenlied mit General= baß, ohne Ritornelle. Daß man diese simplen Gebilde Oden nannte, ist so recht bezeichnend für die Ausländerei der damaligen Deutschen. Man freute sich, in den Oben etwas Vornehmeres zu haben als die Lieder, denn mit diesen verknipfte man fast immer den Nebenbegriff des Gassenhauers.

Einer der ersten, die weltliche Oden componirten, war der Zittauer Drganist Andreas Hammerschmidt (1612—75), ein weitbekannter, frucht=

Einleitung. XXVII

barer, bedeutender Musiker, nicht so fein, vornehm und schwerverständlich wie der große Schütz, aber gerade deshalb noch beliebter. Bis in die ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts dauerte seine Berühmtheit an.\*) Im Jahre 1642 ließ er den "Ersten Theil weltlicher Oden oder Liebes= Gefänge mit einer und zwo Stimmen zu singen, beneben einer Biolina und einem Basse zwo Viola die Gamba, Tiorba" 2c. erscheinen, dem noch zwei Theile folgten. Schon aus dem Titel sieht man, daß hier eigentlichste

Hausmusif geboten werden sollte.

Wie schnell sich das Gefallen an solchen einfachen einstimmigen Strophenliedern in jener Zeit verbreitet hatte, geht aus einer Sammlung von "Den und Liedern" hervor, die im Jahre 1642 in Sorö in Seeland erschien und im Verlaufe von 22 Jahren noch viermal aufgelegt worden ist.\*\*) Ihr Herausgeber war Cabriel Voigtländer, Hof-Feld= trompeter und Kammer-Musicus des Prinzen Christian von Dänemark.\*\*\*) Aus dem unten abgedruckten Titel des Werkes geht bereits hervor, daß Voigtländer die Melodien nicht componirt, sondern nur zusammengetragen hat: von ihm selbst rühren wohl nur die Worte her, die er den Melodien untergelegt hat, und zwar lassen diese Texte auf keinerlei poetische Begabung schließen. Die Sammlung hat aber einen nicht geringen Werth für die Geschichte des Liedes, denn wir haben in ihr 98 Melodien vereinigt, die damals wahrscheinlich beliebt und in der Hausmusik verbreitet waren. Die Herkunft der einzelnen Weisen konnte bisher zum größten Theile noch nicht festgestellt werden; daß die Quellen jedoch nicht mehr auffindbar seien, ist keineswegs anzunehmen. In der Hauptsache sind es wohl italienische Canzonetten, vielleicht auch einige der ursprünglich mehrstimmigen Lieder Haßler's und Franck's, sicher auch einige Volkslieder †). Bei näherer Untersuchung würde sich wahrscheinlich ergeben, daß Boigtländer's Sammlung eine ähnliche Bedeutung zukommt, wie hundert Jahre später der Sperontes'schen "Singenden Muse an der Pleiße" — vergl. Band I des vorliegenden Werkes S. 83 ff. Ist ja doch die "Singende Muse" in nicht unähnlicher Weise entstanden wie Voigtländer's Werk. Viele der von diesem gebotenen Melodien sind anmuthig; aber wie viel mag B. an ihnen gemodelt haben! Kür die Forschung ist die Thatsache wichtig, daß auch diese

\*\*\*) Einiges Nähere über Voigtländer und die Beziehungen der Kapelle des

Prinzen Christian zu Heinrich Schütz berichtet R. von Liliencron in der Allgem. Biographie 40. Band S. 213.

†) Zwei von ihnen hat W. Nissen nachgewiesen in seinem Aufsat: Das-Liederbuch des Leipziger Studenten Clodius, Vierteljahrsschrift für Mus. Wiss. VII S. 599.

<sup>\*)</sup> Noch Johannes Mattheson spottete darüber.

\*\*) Der Titel lautet: Allerhand Den und Lieder, welche auff allerlen, als Italienische, Französische, Englische und anderer Teutschen guten Componisten, Melodien und Arien gerichtet, Hohen und Nieder Stands Persohnen zu sonderlicher Ergezlichkeit, in vornehmen Conviviis und Zusammenkunfften, ben Clavi Cimbalen, Lauten, Tiorben, Pandorn, Violen di Gamba ganz bequemlich zu gebrauchen, und zu singen, Gestellet und in Truck gegeben, Durch Gabrieln Voigtländer. Ihrer Hoch-Prinzlichen Durchleuchtigkeit zu Dennemarck und Norwegen z. volbestellten Hoffs-Feld-Trompetern und Musico. Sohra . . . 1642.

\*\*\*) Finiges Vöhere über Voigtländer und die Beziehungen der Kapelle des

XXVIII Einleitung.

Sammlung die Octavengattungen im Rückgang begriffen zeigt. Von den alten Kirchentönen ist nur das Dorische und das Mixolydische (dieses nur in wenigen Liedern) übrig geblieben, dagegen ist das auszgesprochene Dur stark vertreten. Interessant ist das Hinz und Herzschwausen der Tonalität in den meisten Melodien; es läßt am Besten gewahren, wie in jener Zeit Altes und Neues chaotisch gemischt war\*). Um die Mitte des 17. Jahrhunderts sehen wir einen anderen

Dichterkreis für die Liederkomponisten von Bedeutung werden, nämlich den um Johann Rift. Dieser gewann zunächst zwei hochberühmte Musiter dafür, sich mit seinen Poesien zu beschäftigen: den bereits erwähnten Zittauer Organisten Andreas Hammerschmidt und den Hamburger Violinisten Johann Schop (1640-60 wirkend); ferner componirten die Dichtungen jenes Kreises der Hamburger Stadtcantor und Dom-Musikdirector Thomas Selle (1599 geboren), die Hamburger Organisten Heinrich Scheidemann und Jacob Praetorius wie auch deffen Schüler Heinrich Pape, ferner Siegmund Gottlieb Stade, Organist an der Nürnberger Lorenzfirche. — Ihnen könnten vielleicht direct angereiht werden der Hamburger Urzt und Kapellmeister Johann Wolfgang Franck (geb. 1641), dessen innige "Geiftliche Melodien" die Gedichte Beinrich Elmenhorst's zur Unterlage haben; ferner drei Mühlhausener Landsleute Joh. Eccard's: der Organist und Bürgermeister Johann Rudolf Ahle (1625-73). bessen Sohn Johann Georg Ahle (1650—1706) und der unglückliche Dichter und Musikdilettant Georg Neumark (1621-81). Von diesem rührt der wundervolle Choral her: "Wer nur den lieben Gott läßt walten", von dem älteren Ahle der kaum minder bekannte: "Liebster Jesu, wir sind hier". — Alle diese Componisten pflegten vorzugsweise das geistliche Lied; ihre oft recht gekünstelten weltlichen Gesänge fanden bei weitem nicht die gleiche Verbreitung.

Wesentlich bereichert wurde dagegen das weltliche Lied durch den jung gestorbenen Märker **Adam Krieger** (1634—66), einen Schüler von Scheidt und Heinrich Schütz, der als Organist der Kursürstlichen Kapelle in Oresden wirkte. Wir besitzen von ihm nur zwei Ariensammlungen, die aber sehr werthvoll sind. Krieger ist ein bedeutendes Talent. Seine Weldedien haben etwas Einnehmendes, ungefünstelt Anmuthiges und unterscheiden sich sehr vorteilhaft von dem Mittelgut der Zeit, wie es etwa Voigtsänder's Sammlung repräsentirt. Man könnte Krieger mit Albert versgleichen, doch ist er noch einsacher und geschmeidiger als dieser. Charakterissisch sür Krieger und seine Zeit ist die Fünsstimmigkeit, die auch in den Instrumentalritornellen beibehalten ist; sie war damals das Normale, man wollte die Fülle des Klanges nicht entbehren. — Auffallend häusig wendet Krieger entserntere Tonarten an; neben D und A dur sinden wir,

<sup>\*)</sup> Bon den 100 Melodien sind etwa 14 dorisch, etwa 18 dagegen in Dmoll, also transponirt äolisch, serner 5 in Amoll, etwa 14 in Gmoll. Manche sind wunderlich gemischt: Ddur und Dorisch, Phrygisch, Emoll und Amoll u. s. w. Interessant ist, bei einigen Liedern zu beobachten, wie das Mixolydische allmählich in das transponirt Jonische Gdur übergeht.

Einleitung. XXIX

wenn auch seltner, E-dur, B-dur, Es-dur, C-moll 2c. Die Herrschaft der Octavengattungen ist also bei ihm bereits gebrochen. Krieger ist aber nicht nur als Musiker, sondern auch durch seine ausgesprochene poetische Begabung unter den Zeitgenossen eine erfreuliche Erscheinung. Sein später zu einem geistlichen Liede umgewandelter "Nachtgesang" athmet ein natürsliches dichterisches Empfinden. Die überaus stimmungsvolle Composition des schönen Gedichtes ist als No. 222 im Anhang unserer Musikeispiele

abgedruckt.

Wir haben gesehen, daß das deutsche Lied im ganzen 17. Jahr= hundert zumeist vom Auslande abhängig war. Als sich nun in Italien wiederum eine neue Musikgattung bildete, hatte dies natürlich sofort auf die deutsche Musik Einfluß. Man suchte nach breiteren Formen und entnahm sie der Oper, deren Entwicklung in Deutschland durch den dreißigjährigen Krieg unterbunden, in Italien aber durch den großen Meister Monteverdi und seine Nachfolger Cavalli und Cesti zu hoher Blüthe gelangt war. Das Recitativ wurde weniger ungelenk, die Sprache gefügiger, und neben die Arie trat das Ensemble\*), in dem mehrere Personen gleichzeitig ihrem Empfinden Ausdruck gaben. Die Gedichtform ward nun wieder madrigalisch. Bei uns machte sich dieser Umschwung etwa um 1700 geltend, als Erdmann Neumeister's Dichtungen den madrigalischen Runft= gesang\*\*) schufen. Der Conzertform, in der die einzelnen Strophen verschie= denen Sängern übertragen und durch Ritornelle mit einander verbunden waren, sind wir schon bei Heinrich Albert begegnet. Nun kamen Duette, Terzette hinzu, gemischt mit Recitativen und durch dramatische Chöre unterbrochen. Ferner aber war, auch in den Ensembles, eine strophische Grundstimmung gegeben, die auch dem Dichter bei der Gestaltung der Texte einen gewissen Zwang auferlegte. Man kann also sagen, daß sich diese neue concertirende Kirchen= und Opernmusik auch auf Grund des Strophenliedes entwickelt hat.

Auf das deutsche Lied hat diese Entwicklung nicht günstig gewirkt. Die Strophe, die Grundform des Liedes, auf die es stets wieder zurückgekommen ist, wurde den Angriffen einer anders gearteten fremdländischen Kunst ausgesetzt. Sie unterlag in diesem Kampse. Es kamen fremde, halbstrophische Gebilde nach Deutschland, und die Ausprägung opernhaften Wesens wurde für das ganze dritte Viertel des Jahrhunderts charakteristisch, während solche Gebilde vorher nur vereinzelt, wie in den Schauspielen mit Gesang des Nürnbergers Johann Klaj, ausgetreten war.

<sup>\*)</sup> Zunächst freilich noch in recht unbeholfener Gestalt.

<sup>\*\*)</sup> Wer sich ein Bild dieser Dichtungsform machen will, braucht nur an die allbekannten Madrigalverse aus Bach's Matthäuspassion zu denken:

<sup>&</sup>quot;Ich will bei meinem Jesu wachen".

<sup>&</sup>quot;Sind Blige, sind Donner in Wolfen verschwunden".

<sup>&</sup>quot;Am Abend, da es fühle ward".

<sup>&</sup>quot;Wir setzen uns mit Thränen nieder".

XXX Einleitung.

Die Richtung auf das Außergewöhnliche, Übertriebene, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts alles beherrschte, machte sich auch in der Musik geltend Das Volksmäßige trat noch mehr zurück, die Aunstweise rückte in den Vordergrund; von der Gebundenheit des strophischen Gesanges strebte man hinweg zu größerer Freiheit der Formen, zu möglichst ause drucksvoller Deklamation, in der geistlichen Musik nicht weniger als in der weltlichen. Und diese ganze Bewegung stand unter dem Einfluß der Oper, die ihrem Wesen nach die Individualisirung des Gesanges zum Ziele hatte.

Von dem neuen Geiste merkt man bereits gar manches bei den beiden wichtigen Musikern, die jett zunächst zu nennen sind: Johann Philipp Krieger (1649—1725) und Johann Krieger (1652—1735). Gerade die Lieder dieser Meister sind allerdings noch verhältnißmäßig einfach geschrieben, und für ihre volksmäßige Art spricht u. a. der Umstand, daß sie im Aufgesang nach der Dominant cadenziren. Johann Krieger, der länger als ein halbes Jahrhundert als Musikdirector in Zittau wirkte, componirte dort die Gefänge Christian Weise's, des bekannten Schulpoeten, dessen Berdienst es war, gegen den Schwulft Lohenstein's und Hoffmannswaldau's Front gemacht und zur Einfachheit und Natürlichkeit zurückgerufen zu haben. Das gemeinsame Werk Krieger's und Weise's, die "Musikalischen Ergötzlichkeiten", (1684) wurde s. Z. viel beachtet; während der erste Theil, die geistlichen Andachten (Arien), in ihrem Luxus an instrumentalem Pomp durchaus italienischen Einfluß zeigen und zum Concert hinstreben, sind die weltlichen Lieder des zweiten Theils meistens schlicher gehalten. Ein heiteres dramatisches Duett daraus (zwischen Demokrit und Heraklit) ist besonders hervorzuheben. — Johann Krieger's Bruder Johann Philipp war Hoffapellmeister an dem kunftliebenden Hofe in Weißenfels. Von hier aus trat auch er mit Christian Weise in Verbindung und außerdem mit Erdmann Neumeister, die Beide durch ihn angeregt wurden, in madrigalischer Form zu dichten.

Auf diese poetische Unterlage schien die deutsche Tonkunst nur gewartet zu haben, um nun auch die mit dem Madrigalischen verbundene italienische Musikform unbeschränkt auf sich übertragen zu lassen, und zwar zunächst in der Cantate. Lon ihr wird bald noch die Kede sein.

Wir haben gehört, daß der ältere Arieger in Weißenfels wirfte. Aus dem kleinen Gebiet zwischen Weißenfels und Gera (an der thüringischvoigtländischen Grenze) waren bereits bedeutende Musiker hervorgegangen,
wie Heinrich Schütz, Heinrich Albert und der tüchtige Joh. Christ.
Schiefferdecker; der nächsten Nähe von Weißenfels entstammt noch ein
anderer Meister, dessen Wirken allerdings hauptsächlich für die Oper in
Betracht kommt: Reinhard Reiser aus Teuchern bei Weißenfels (1674 bis
1739), einer der genialsten deutschen Componisten. Noch ist er nicht nach
seinem vollen Werthe gewürdigt worden. Ihm stand eine Ueberfülle
weicher, graziöser, und dann auch wieder mächtiger, wie aus Stahl gegossener Weisen zu Gebote, wahre Urbilder des Händel'schen Stils.
Wenn sich bei ihm andererseits oft ein bedauerlicher Mangel an Ver-

Einleitung. XXXI

tiefung und feinerer Ausführung bemerkbar macht, so hat Reiser doch viel dazu beigetragen, durch verschiedene Experimente das musikalische Darstellungsmaterial geschmeidiger, dem individuellen Ausdruck dienstbarer zu machen. Dadurch hat er die spätere Blüthe der musikalischen Lyrik sehr fördern helfen. Als die Poesie sich wieder hob, hatte mittlerweile die Musik durch Arbeiten auf anderen Gebieten (der Oper und der instrumentalen Runft) neue Mittel und die Möglichkeit gewonnen, den Dichtern in ihrer Weise zu folgen. Dazu kommt, daß auch die Texte ihrerseits durch die Opernlibretti gefügiger geworden waren; war ja doch 3. B. der Alexan= driner, der in der Oper unmöglich war, verschwunden, besonders seit dem Auftreten des Librettisten Barthold Feind. — Man findet bei Keiser bereits die vollständige italienische Solocantate, daneben aber auch das einfache strophische Lied. Und da die Hamburger Oper, die durch Keiser auf ihre höchste Höhe geführt war, bald ein jähes Ende nahm und Niemand sich fand, der an diese Kunstblüthe anknüpfte, so darf gesagt werden, daß Reiser im Ganzen noch mehr Einfluß auf die Geschichte des Liedes gehabt hat als auf die Entwicklung der Oper. Reiser's reizvolle, feine Melodien wirkten in ihrer Zeit stark auf den jungen Händel und auf Tele= mann (vgl. unten S. 77ff.). Ohne Frage ist auch Görner in Hamburg (vgl. unten S. 93 ff.) durch ihn beeinflußt worden. Man kann die Entwicklungslinie von den Weißenfelsern über Keiser zu Görner verfolgen, und es ist wohl nicht ohne Bedeutung, daß ein Lieblingsschüler Tele= mann's, der Organist Schmügel in Lüneburg, der Lehrer von Joh. Abr. Peter Schulz wurde (vgl. unten S. 261).

Ein bisher ungedrucktes Strophenlied Keiser's aus dessen Oper "Croesus" steht in unsern **Musikbeispielen** als **No.** 223.\*) — Unter **No.** 224 folgt eine Composition Händel's aus dessen Dratorium Susanna; sie wird Arie genannt, aber wie gar manche andere des Meisters ist sie nicht etwa eine Da Capo-Arie nach Scarlattischem Vorbilde, sondern ein

einfaches Strophenlied, und zwar eines von höchster Schönheit.

Rehren wir jett noch einmal zu der madrigalischen Dichtung und Musik zurück. Wir müssen uns daran erinnern, daß der dreißigjährige Arieg manche geistigen Blüthen des deutschen Volks geknickt hatte und daß nur die Religion diese Periode ungeschwächt überdauerte. So blieb auch die geistliche Poesie auf einer gewissen Höhe, als die weltliche matt und banal geworden war. Nachdem Erdmann Neumeister mit seinen Dichtungen der madrigalischen Poesie Bahn gebrochen, fand sich eine Schar von Nachahmern, die später auch die weltliche Aunst start beeinflußten. Das Strophenlied tritt mehr und mehr zurück; zwischen die Arie drängt sich das Recitativ. Es war jett die Zeit, in der alle deutschen Componisten Soloscantaten schrieben. Weist entnahmen sie die Texte dem Italienischen, und es ist bezeichnend, daß selbst Deutsche sich italienische Wadrigale zus

<sup>\*)</sup> Sie ist mir von Dr. Hugo Leichtentritt zur Verfügung gestellt worden, der um die Erforschung der Keiser'schen Werke große Verdienste hat. Aehnliche liedartige Gesänge finden sich nach L.3 Mittheilung in Keiser's Opern "Heraclius", "Circe", "Masaniello", "Nebucadnezar" (sämmtlich ungedruckt).

XXXII Einleitung.

sammenstümperten — galt dies doch für vornehm. Selbst Sebastian Bach hat drei Solocantaten auf italienische Texte gesetzt, und von deutschen Solocantaten\*) des Meisters besitzen wir ebenfalls drei. Neben den pathetischen Cantaten waren noch burleske beliebt, die die verschiedenen Vorgänge des menschlichen Lebens komisch behandelten, und zwar stets niedrig=komisch; irgend welcher souveräner Humor zeigt sich nicht. Von Bach gehören hierher: die Coffee= und die Bauern=Cantate. In dieser bricht eine ausgesprochene Neigung zum einfachen Liede durch, von der man sonst in den Werken des großen Meisters wenig merkt. Zu den Dichtern, die Bach für seine geistlichen Cantaten Texte lieserten, ist neben Henrici=Picander (dem Versasser) der Verse der Matthäus=Passion) der

etwas begabtere Sunold-Menantes zu nennen. \*\*)

Hat im Gegensatzu Bach sehr zahlreiche weltliche Cantaten geschrieben, von denen allerdings leider wenig erhalten ist. Die Texte entnahm er zum Theil Brockes' berühmtem Gedicht: "Irdisches Vergnügen in Gott". Es sind artige Naturlieder, madrigalisch behandelt, liebliche, nicht tiefe, aber anmuthige Verse. — Was um diese Zeit an sogenannten deutschen Liedern erscheint, ist zum größten Theile entweder opernhaft oder aus geistlichen Cantaten entnommen. Das einsache Strophenlied mit Generalbaß hatte seit den letzten Compositionen der norddeutschen, um Rist geschaarten Musiker keine Vertreter mehr außer den beiden Kriegers, sowie die Componisten Kremberg und Erlebach, über die weiter unten gesprochen werden wird. Auffälliger Weise sanden sich auch nur verschwindend wenige Liedcomponisten bis zum Beginn des sünsten Fahrzehnts im 18. Fahrhundert.\*\*\*) Selbst Sammlungen sehlen im Gebiet des weltlichen Liedes mit einer Ausnahme vollständig.

Für das geistliche Lied aber, das in dieser ganzen Zeit eine sührende Rolle spielte und das weltliche mit über Wasser hielt, erschien i. I. 1704 eine wichtige Sammlung: das Freylinghausen'sche Gesangbuch, das viele Ausslagen erlebte. Seine Melodien zeigen jenen Stich in's Arienhafte, der die Musik der damaligen Zeit überhaupt charakterisirt. Es sind strophische Weisen mit einsachem Baß. Viel Hübsches ist darunter, aber wenig Großes. Ein anderes Gesangbuch, das Schemelli'sche, an dem Sebastian Bach Mitarbeiter war, trat damit in Wettbewerb. Es enthält 954 alte und neue Lieder und Arien, für Discant und Baß gesetzt. Von Bach befinden sich darunter etwa 29 geistliche Gesänge, die zum Theil sehr schön sind. An dem Maßstabe des kirchlichen Chorals darf man sie nicht messen; es sind eben erbauliche Lieder und Arien sür

den Haus- und Familienbedarf.

Wenn wir bisher bei den weltlichen und geistlichen Kunstliedern von ausländischen Einflüssen sprachen, so war fast immer nur von den Italienern

\*\*) Bach's einfaches, behaglich-spießbürgerliches Lied: "So oft ich meine Tobackspfeife" ist in unsern Musikbeispielen unter No. 145 abgedruckt.

<sup>&</sup>quot;Concert-Arien" würde man sie jetzt nennen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bis jett hatte man sich ein auf Thatsachen gestütztes Bild dieser Periode nicht machen können; unsere Bibliographie (S. 1 ff.) sucht die Lücke auszufüllen.

Einleitung. XXXIII

die Rede, die ja allerdings am stärksten auf unsere Musik, besonders auf die Liedmusik des 17. Jahrhunderts, gewirkt haben. Aber nicht allein von ihnen gingen solche Wirkungen aus. Von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an kann man einen starken Ginfluß der Franzosen auf das beutsche Lied feststellen, der das ganze 18. Jahrhundert hindurch an= hielt. In Frankreich hatten jene höchst erfreulichen und wichtigen Sammlungen von Chansons zu erscheinen begonnen. Sie setzen sich weiterhin fort, bis in die moderne Zeit. Den meist heiteren Texten — der Mehrzahl nach sind es Trinklieder — waren unbegleitete Melodien beigegeben; nur selten findet sich ein Baß darunter. In ganz derselben Weise wurden vom 6. Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts an Melodien aus den Vaudevilles und Opern von Duni, Monsigny, Philidor, Gretry 2c. 2c. gesammelt. Sie drangen nach Deutschland, und unsere gebildeten Kreise, die ohnehin gern alles Französische nachäfften, bemächtigten sich ihrer und erfreuten sich an den munteren, in Text und Melodie oft außerorbentlich anmuthigen und liebenswürdigen Stücken. Im Driginal wie in Uebersetzungen fanden sie schnelle Verbreitung und übten einen Ginfluß auf die deutschen Liedcomponisten aus, der sich weithin verfolgen läßt. — Eine Anzahl solcher Chansons werden im Anhang unserer Musikbeispiele unter No. 225-236 wiedergegeben, und zwar ausnahmsweise nicht völlig in ihrer Driginalgestalt, sondern mit Begleitungen und Vortragsbezeichnungen verseben; diese stehen in Klammern, und aus den Bemerkungen über jedem Liede geht hervor, welche Gestalt es ursprünglich hatte.

Die echt französische Grazie der Chansons wird ihnen wohl auch bei den Lesern dieses Werkes Freunde erwerben. Wie reizvoll ist die Roketterie gleich des ersten Liedes: Non je n'irai plus! Die Welodie von No. 226: La jeune Nanette hat wahrscheinlich Händel gestannt; der berühmte Chor: See the conquering hero comes aus "Judas Makkabäus" und "Josua" (1746 und 1747) klingt stark an sie an. Volksthümlich derb und realistisch wirkt No. 227: Dans notre village, überaus sein dagegen und in ihrer vornehmen Empfindsamkeit typisch französisch die schöne "Air tendre" (No. 228); sie ersinnert ein wenig an Mozart's Violinsonate in E-moll. Hervorheben möchte ich schließlich noch die wuchtige Chanson No. 236: Paroissez, aimable aurore, deren Form der eines Couperin'schen Kondos ents

spricht (vgl. S. 65).

Ausdrücklich sei bemerkt, daß es eine Auswahl aus dem Besten ist, die hier geboten wird. Aber auch das unendlich viele Mittelgut drang damals aus Frankreich wie aus Italien nach Deutschland. "Inzwischen.. giengen welche in den Stuben auf und nieder, und sangen theils ein Französisches Liedgen, theils eine verliebte Arie aus der Opera" heißt es in Hunold-Menantes' "Sathrischem Roman" (Hamburg 1705, S. 50). — Diese Bevorzugung ausländischer Kunst selbst in unserer Haum über sie, da in Deutschland die Zahl wirklich sangbarer, leicht eingänglicher Lieder uicht groß war; hatte doch die deutsche Ihrische Dichtung damals ihren

XXXIV Einleitung.

Tiefstand erreicht. Aber auch als seit Günther bedeutendere Poeten erstanden waren, hielt die Vorliebe der aristokratischen wie der besser gestellten bürgerlichen Kreise für die Chansons an. Vis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts und darüber hinaus läßt sich dies deutlich versolgen. Bezeichnende Beispiele sind, daß i. J. 1762 in Berlin ein Recueil de Chansons\*) herausgegeben wurde, deren Componisten ausschließlich Deutsche waren, daß ferner ein so philisterhaster Musiker wie Schönseld\*\*) eine seiner Productionen dadurch vornehmer zu machen suchte, daß er ihr französischen Textinhalt und den Titel gab: Recueil composé par un Amateur, und daß selbst der treuherzige, echt deutsche Meister Joh. Abr. P. Schulz noch in seine berühmten "Lieder im Volkston" einige Chanssons einreihte.\*\*\*)

Während die Chansons in kaum einer der zahlreichen handschriftslichen Liedersammlungen sehlen, die die deutschen Aristokratinnen sich im 18. Jahrhundert anlegten, sind Lieder englischen Ursprungs weder in diesen, noch — soweit meine Kenntniß reicht — in anderen Sammelswerken zu finden. Wir werden bald hören, wie wichtig das englische Singspiel sür die Entwicklung der deutschen komischen Oper geworden ist; aus der guten Sammlung englischer Volksgesänge aber, welche die vielen Drucke der Beggar's Opera von John Gay und deren sehr zahlreiche Nachsolger bieten, ist in die deutsche Hausmussik fast nichts ausgenommen worden.

Wir befinden uns jetzt bereits in der Zeit, die den Gegenstand unserer eigentlichen Darstellung bilden soll. Bevor auf Einzelheiten eingegangen wird, mögen zunächst einige allgemeine Züge hervorgehoben werden, die für die Darstellung der Entwicklung des Liedes im 18. Jahrhundert wichtig sind.

Wie in einem großen Theile des 17. Jahrhunderts, so waren auch in der Folgezeit Lieder beliebt, die sowohl gesungen, wie allein auf dem Clavier gespielt werden konnten. "Da cantare e suonare", "Zum Singen oder Spielen", heißt es auf dem Titelblatte vieler Sammlungen der früheren Periode, und dieses Zusammenfließen von Gesangs- und Claviermusik läßt sich im Einzelnen auch bei einer Reihe der Werke versolgen, die in den nachfolgenden Blättern aussührlich behandelt werden. Von den Liedern der Gräfe'schen Sammlung (1737—43) z. B. rühmt der bekannte Schriftsteller Marpurg,†) daß sie auch als kleine Clavierstücke verwendbar seien. Aehnlich äußern sich die Liedercomponisten Endter (1757) und Hertel (1760 ["man singt solche Lieder nicht alle Zeit, sondern man spielt sie zuweilen nur auf dem Clavier"]). Genau dieselben Ausdrücke gebraucht der Herausgeber von Graun's Oden, 1761 (vgl. Band I, S. 165), und auch Titel, wie: "Der spiel= und singende Clavierspieler" (Paulsen, 1762) und "Claviermussik zu ernst= und scherzhaften Liedern" (Paulsen, 1766) sind

<sup>\*)</sup> Bergl. Band I S. 175. \*\*) Bergl. Band I S. 235. \*\*\*) Bergl. Band I S. 256.

<sup>+)</sup> Kritische Briefe über die Tonkunft, Berlin 1760 G. 161.

Einleitung. XXXV

an sich schon sehr charakteristisch. Johann André, der Autor der schönen Melodie: "Bekränzt mit Laub", spricht sich nicht anders in der Selbst-anzeige seiner "Neuen Sammlung" v. J. 1782 aus, die so recht zeigt, wie alle diese Gesänge für die Hausmusik bestimmt waren: "Die Lieder können nöthigenfalls ohne Begleitung gesungen, oder ohne Gesang als kleine Stücke auf dem Clavier gespielt, und die mehrstimmigen Lieder auch einstimmig gesungen werden".

Daß das Verfahren auch seine Schattenseiten hatte, empfand schon der disettirende Componist G. W. Vurmann, der im Jahre 1766 über Claviersieder schreibt: "Es ist sehr schwer, in dieser Art von Musik völlig glücklich zu sein; bald verliert der Dichter, bald der Componist, bald

Beide zugleich".

Im Uebrigen hat sich die Sitte der "Clavierlieder" bis in unsere Zeit erhalten, und sie wird wohl nie völlig verschwinden. Nur zwei Beispiele aus der neuesten Zeit seien angeführt. Johann Strauß' berühmter Walzer von der "schönen blauen Donau" ist in der ursprünglichen Form ein Männerchor mit Clavier= resp. Orchesterbegleitung. Und die gegen= wärtig beliebtesten Volksliedersammlungen sind meist so eingerichtet, daß die Singstimme auch im Claviersatz enthalten ist, sodaß dieser allein ein vollständiges Ganzes bildet. In der That hört man denn auch alle diese Gesänge fast ebenso oft nur auf dem Clavier gespielt wie gesungen.

In engem Zusammenhang mit den alten Claviersiedern stand die fast allgemein gebräuchliche Sitte, die Gesänge nur in 2 Systemen zu schreiben. Bis in die 80 er Jahre des 18. Jahrhunderts sind nur wenige Ausnahmen von dieser Regel zu konstatiren. Erst gegen Ende des Jahrshunderts machte sich das Bedürsniß nach einem besonderen System für die Singstimme geltend; so schreibt i. J. 1789 der Sänger und Componist Hurka, seine Lieder dürsten nicht von demselben Aussührenden gesungen und zugleich gespielt werden, vielmehr erfordere der Gesangs= und Clavierpart seder seinen eigenen Mann.

Von Schlüsseln wurde für die Singstimme und für die rechte Hand der Clavierbegleitung bis etwa 1790 fast ausschließlich der C=Schlüssel benutzt. Nur ganz ausnahmsweise, z. B. bei Görner und Johann Ernst Bach, sindet man in den frühen Jahrzehnten einmal den Violinschlüssel, und noch 1777 bittet der Herausgeber der "Lieder zum Gebrauch in den Logen" wegen dieser Notirung beinahe um Entschuldigung. Zwei Jahre vorher

tadelt Schubart in der "Deutschen Chronik" den Gebrauch des 🕳 Schlüssels

und meint, man solle die Franzosen hierin nicht nachahmen. Bezeichnend ist, daß Johann Friedr. Reichardt über seine "Frohen Lieder für deutsche Männer" (1781), die für die weiteste Verbreitung bestimmt waren, schreibt: "Im Discantschlüssel hab' ich die Lieder gesetzt, weil es der bekannteste in Deutschland ist".

Sehr eigenthümlich ist die langandauernde Beliebtheit, welche die ausgeschriebenen kurzen Melodie-Vorschläge 🗐 🗐 bei den Lieder-

XXXVI Einleitung.

componisten des 18. Jahrhunderts genossen, und zwar bei den französischen wie bei den deutschen. Jean-Jacques Rousseau und die anonymen Autoren der Chansons wenden sie ebenso gern an, wie Mattheson, Johann Ernst Bach, Phil. Eman. Bach, Bode, Leyding, Müthel, Graun, Marpurg, Hiller,

Schmügel, Rolle, Reichardt, Weimar, Schulz 2c. 2c.\*)

Für uns moderne Musiker ist diese Vorliebe für die holprige und unvocale Figur Junbegreislich. Wenn sie ein Meister für einen ganz bestimmten Zweck benutzt, so kann sie sehr bedeutend wirken — wir sehen dies z. B. in der sogenannten Gartenarie Susannens in Figaro's Hochzeit, im Trauermarsch der Ervica, in Loewe's Edward und Abschied, Schubert's Frühlingsglaube 2c.; wird sie aber unaufhörlich gebraucht, wie dies bei vielen der erwähnten Liedercomponisten geschieht, so macht die Manier einen geradezu abstoßenden Sindruck.

Die überaus hohe Lage der Singstimme bei vielen Liedern ist zum Theil aus dem Gebrauche der "Claviergesänge" zu erklären, zum andern Theil wohl aus dem niedrigeren Stande der Normaltonhöhe in

jener Zeit.

Bezeichnend ist, daß G. W. Burmann sich in seinem "Liederbuch für 1787" entschuldigt, daß die Lieder manchmal wohl zu tief gesetzt seien, indessen habe er auf die Allgemeinheit der Kehlen Kücksicht genommen, deren Fehler eben nicht Höhe sei. Sieht man sich nun diese B.'schen Gesänge an, so staunt man über die verhältnißmäßig hohe Lage des Gesangparts, in der sich ein Mezzosopran oder Tenorbaryton durchsaus nicht wohl sühlen würde, geschweige denn eine wirklich tiese Stimme.

Selbst in den für Chor bestimmten Sammlungen von Commers= gesängen, wie z. B. den "Liedern für Freunde geselliger Freude" v. J. 1788 wird die Singstimme einmal dis zum dreigestrichenen d (!) geführt, und wie sehr auch Küdiger's "Trink= oder Commerschlieder" v. J. 1791 die höchste Lage bevorzugen, zeigt die Anmerkung zu S. 53 im Band II,

S. 527.\*\*).

Diese Trinklieder-Sammlungen bes 18. Jahrhunderts, namentlich die v. J. 1788, sind übrigens vorzüglich und zeigen den Charakter der späteren deutschen Commers- und Gesellschaftslieder schon beinahe ausgeprägt: straffe Melodieführung in knapper Form sast überall, daneben wirkliche musikalische Fröhlichkeit mit einem Stich ins Derbe. Merkwürdig ist es dabei, zu sehen, daß manche von den Musikern, die sonst an Unnatürlichkeit, Gespreiztheit und Uebermaß an Ornamenten das Aeußerste leisten, sich gerade in ihren Trinkliedern verhältnißmäßig einsach geben; man vergleiche das Beispiel Scheibe's in Band II, S. 53.

Im Allgemeinen aber hat die Mode der musikalischen Verzierungen gerade im 18. Jahrhundert die ungeheuerlichsten Dimensionen angenommen, und zwar nicht nur in der instrumentalen Kunst und der

<sup>\*)</sup> Bergl. u. v. a. No. 68 unserer Musikbeispiele.

\*\*) Heutzutage pflegen bei Commersen die Gesänge so angestimmt zu werden, daß der höchste Ton nicht über das hohe es des Basses hinausgeht.

Einleitung. XXXVII

Oper, sondern auch im deutschen Liede. Bei einigen Componisten, wie Doles und Fleischer, erinnert die Vorliebe für solche Ausschmückung geradezu an Gongorismus oder Euphuismus. Und selbst ein so gesund empfindender, begabter, gesangsverständiger Mann wie Johann Adam Hiller schreibt in der Vorrede seiner Lieder für Kinder (!) (1769), "er wolle Mordente, Triller und Doppelschläge keineswegs aus seinen Melodien entfernt haben, indessen habe er nicht alle die Auszierungen und Manieren über die Noten gezeichnet, die darüber angebracht werden können".

Wie oft auch sonst die modisch galante Strönung das natürliche Empfinden erstickt hat, wird in manchen einzelnen Fällen in unserem Bericht über die Liedersammlungen erwähnt.\*) Aus diesem Bericht ist auch ersichtlich, wie lange es dauerte, ehe die Liedcomponisten sich von den Banden des Basso continuo haben frei machen können. Nach beiden Richtungen zeigte sich Ende der 70er und Ansang der 80er Jahre ein allgemeiner Fortschritt. Zu gleicher Zeit, als die Meister des deutschen volksthümlichen Liedes (Schulz, Reichardt, André 2c.) den Gesang aus den Fesseln des Roccoo lösten, wurden auch von mittelmäßigeren Componisten Welodien geschaffen, die nicht mehr ängstlich an der accordlichen Begleitung kleben, sondern sich frei und ungezwungen aus den Worten ergeben. —

Aus den Einzelnotizen des "Berichts" und der "Statistis" (Band II, S. 487 ff.) geht hervor, wie mächtig die großartige Entwicklung der deutsschen Dichtung von Günther und Haller dis zu Goethe und Tieck die musikalische Lyrik gefördert, und wie wiederum die Fülle der Composisitionen zur Verbreitung der Gedichte beigetragen hat. Man darf aussprechen, daß die deutschen Musiker die Geschenke, die die Dichter ihnen brachten, nicht nur erwidert, sondern weit überboten haben. Während nur sehr wenige unter den bedeutenden lyrischen Poesien ohne gleichswerthige Compositionen geblieben sind, wurden unendlich viele an sich nicht hervorragende Dichtungen erst durch die Töne unserer Meister in eine höhere Kunstsphäre gehoben. Zugleich zeigt sich aber merkwürdigerweise eine gewisse Verständnißlosigkeit unserer großen Dichter der Musik gegensüber, und andererseits ein nicht minder beklagenswerther Mangel an litezrarischem Geschmack, den so viele bedeutende Musiker bekundeten.

Sebastian Bach verklärte die elenden Keimereien der Henricis Picander und Hunold-Menantes mit seiner Musik, Händel die mittels mäßigen Brockes'schen Verse; freilich — was hätte sich ihnen in Deutschsland an wirklich bedeutenden Textunterlagen geboten?\*\*) Gluck ist an der Lyrik der Anakreontiker, des Göttinger Bundes und Goethe's achtlos vorsübergegangen und hat sich auf die Compositionen einiger Klopstock'scher Oden beschränkt. Mozart, der in Bezug auf gesellschaftliche Bildung auf der Höhe seit stand, hat speciell für deutsche Lyrik wenig Interesse geshabt und die Texte für seine Lieder sich von Wiener Freunden empsehlen

\*) Band I S. 63 ff.

<sup>\*\*)</sup> Erst in England fand Händel solche in dem "Samson" nach Milton 2c. 2c.

XXXVIII Cinleitung.

lassen. Vor Allem hat sich Handn des Glücks unwürdig gezeigt, sechs Jahrzehnte hindurch Goethe's Zeitgenosse gewesen zu sein. Er hat gar manche jämmerliche Verse, aber kein einziges Goethe'sches Gedicht in Musik gesetzt, und es scheint, daß er die Poesien des ihm sonst nahe verwandten, kindlich-warmen und treuherzigen Matthias Claudius überhaupt nicht kennen gelernt hat. — Wenn dies am grünen Holze geschah, wie kann man sich über die Texte wundern, welche die minder großen Musiker manchmal wählten! Sehr bezeichnend ist es doch, daß Ernst Wilhelm Wolf, eine Berühmtheit seiner Zeit, der von 1760 bis 92 in hervorzagendster musikalischer Stellung in Weimar thätig war, unter seinen vielen Singspielen und Liedern kein einziges mit Goethe'schen Worten in Musik gesetzt hat, und ebenso wenig der unter Goethe's Augen in Weimar wirkende Eylenstein.

Beispiele von dem geringen musikalischen Geschmack unserer Dichter liegen ebenfalls recht nahe. Lessing stand der Tonkunst meilensern.\*) Klopstock hat sein schönstes lyrisches Gedicht, das "Rosenband", noch vor dem ersten Druck dem ihm bekannten Musiker Christian Ernst Rosensbaum zur Composition gegeben, einem von allen Musen verlassenen Manne, und hat weiterhin eine Verbindung mit den höchst mittelmäßigen Componisten Krause und Fleischer gesucht\*\*), während ihm doch Philipp Emanuel Vach so gern zur Verfügung gestanden hätte. Goethe's Verhältniß zur Musik ist complicirt und läßt sich nicht in wenigen Sähen zusammensassen; hier kann nur das Sine erwähnt werden, daß seine große Liebe zur Musik und seine geradezu leidenschaftliche Neigung, sich mit ihrem Wesen vertraut zu machen, nicht von gleichem Verständniß begleitet war. Schiller's pathetische Natur sühlte sich zu der Gluck's hingezogen; daß er aber naive Musik nicht zu würdigen verstand, zeigt sein wegwersendes Urtheil über Hahdus "Schödpsung". Und wie Goethe, so hatte auch Schiller das Unglück, in Sachen der Tonkunst sehr scholbe, so hatte auch Schiller das Unglück, in Sachen der Tonkunst sehr schlecht berathen zu sein. Sein Vertrauensmann, der als Musiksässcheiter und Componist ohnmächtig dilettirende Körner, war vielleicht noch weniger musikalisch als Schiller selbst; rieth er doch Schiller, ein Gedicht nicht Handun zur Composition zu senden, sondern dem süklichen Hurka, diesem Franz Abt seiner Zeit, und Schiller hat den Rath seider besolgt.\*\*\*)

Noch ein Wort über die Verbreitung der Lieder. Im II. Bande S. 112, 249, 281, 291 2c. wird berichtet, wie die Bühne dazu beigetragen hat, Liedermelodien auch den breiten Massen zugänglich zu machen. Bei

<sup>\*)</sup> Die musikalischen termini technici in einigen Hamburger Kritiken sind Lessing wohl durch Philipp Emanuel Bach mitgetheilt worden.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Franz Muncker, Klopstock, Ausgabe in einem Bande, Stuttgart 1893 S. 362. — Den Werken Händel's und Gluck's hat Klopstock Verständnis entgegengebracht. Mit Ph. Em. Bach wurde er in Hamburg persönlich gut bekannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Band II S. 393. — Die dort erwähnte grotest-häßliche Composition Körner's hat Schiller gelobt. Aber er bekannte selbst: "In Angelegenheiten der Musik habe ich wenig Competenz und Sinsicht."

Einleitung. XXXIX

manchen anderen Gesängen, die eine weite und mehr als ein Jahrhundert andauernde Verbreitung gefunden haben, war dafür nicht ihr innerer Werth entscheidend, sondern ein Zufall. Ein Beispiel ist u. a. Dorothea Spangenberg's Gedicht v. J. 1781:

Ruhig ist der Todesschlummer Und der Schoß der Erde kühl.

Wenn diese mittelmäßigen Verse das Glück hatten, neunzehn Mal in Musik gesetzt zu werden und in Warneke's nicht bedeutender Composition 120 Jahre lang fortzuleben (vergleiche darüber Band II, S. 289), so ist der Grund wohl nur der, daß man in Deutschland zufällig sehr wenig Begräbnißgesänge hat und deshalb doppelt gern zu dem altzewohnten, wenn auch keineswegs hervorragenden Liede greift.

Wir wenden uns jetzt zu den Liedersammlungen selbst, die im

Einzelnen in dem "Bericht" (S. 63 ff.) behandelt werden.

Den Beginn machen zwei Musiker, deren Namen bisher so gut wie völlig unbekannt waren: der tüchtige, ehrenseste Kremberg und Philipp Seinrich Erlebach. Erlebach hat wohl die schönste Musik geschrieben, die in der Zeit zwischen Heinrich Schütz und Sebastian Bach in Deutschsland überhaupt entstanden ist. Ausgezeichnete Muster vorbachischer Bocalmusik bieten No. 4—10 unserer Musikbeispiele, ein wahres Juwel ist Anfang und Schluß von No. 5: Ihr Gedanken, quält mich nicht.

Die eigentliche Liedweise hat der Meister allerdings selten ansgeschlagen, und von Volksthümlichkeit ist bei seinen Gesängen schon desshalb nicht die Rede, weil die Texte sast ohne Ausnahme lehrhaft ges

halten sind.

Nach der Veröffentlichung des ersten Erlebach'schen Werkes (1697) sind, wie aus unserer Bibliographie S. 1 und 2 hervorgeht, beinahe vier Jahrzehnte vergangen, ehe wieder eine hervorragende Liedersamm-lung im Drucke erschienen ist. Wie beredt ist diese Thatsache! Sie zeigt uns so recht die völlige Stagnation der deutschen Lyrik zu Beginn des 18. Jahrhunderts.\*) — Als erste bedeutendere Publication begegnet uns dann das Augspurger Tafel-Confect (1733—46), ein wichtiges Werk, das eine größere Anzahl volksthümlicher und wirklicher Volks-Lieder vereinigt und ein Bild deutscher Hausmusik aus jener Zeit bietet. Unsere musikgeschichtlichen Kenntnisse würden sehr erweitert werden, wenn Aehn-liches sich auch aus anderen Perioden sände. In den Einzelgesängen des "Tafelconfects" können wir uns an mancher frischen, oft geradezu reizenden Melodie, immer aber an volksthümlicher Ersindung erfreuen.

In starkem Gegensatz zu dieser Sammlung luftiger, derber süds beutscher Gesellschaftslieder steht die norddeutsche "Singende Muse" des

<sup>\*)</sup> Das **Volkslied** hatte sich für lange Zeit den Blicken entzogen und blieb noch weiterhin unter der künstlich=galanten Oberfläche der Kunstlyrik verborgen. Daß es aber trot der Verkümmerung im 17. Jahrhundert immer noch frisch und lebenskräftig war, zeigt u. a. das i. J. 1719 notirte Lied vom "Prinz Eugen".

Einleitung.

Sperontes (1736—45). Auch hier ein wichtiges Stück deutscher Haussmusse, aber nicht im populären, sondern im modern galanten Stile, und keine wirklichen Vokalstücke, sondern instrumentale Tänze, denen der Heraussgeber Sperontes Texte untergelegt hat. Einem nicht historisch geschulten Leser könnte man die Eigenart der Sammlung dadurch vielleicht näher vor Augen führen, daß man Parallelen aus unserer Zeit brächte. An solchen sehlt es nicht: Friedrich Silcher, der sonst so hochverdiente Tübinger Künstler, hat leider drei Hefte u. d. T. publicirt: "Melodien aus Beethoven's Sonaten und Sinsonien zu Liedern eingerichtet", das Gleiche hat Frau Pauline Viardot=Garcia mit einer Chopin'schen Mazurka gethan, und ein neuerer Wiener Musiker, Udalbert von Goldschmidt, ist nicht davor zurückgeschreckt, ein klassisches Goethe'sches Gedicht sür einen ähnlichen Zweck zu benutzen.

Sperontes erweist sich als schwachen Poeten. Aber die ein Jahrhundert anhaltende Beliebtheit seiner Verse beweist doch, daß ihnen eine gewisse Lebenskraft innewohnte. Und der Grund für diese Lebenskraft ist wohl darin zu suchen, daß Sp. einer der wenigen Reimschmiede seiner Zeit war, die sich gern an das sonst verachtete Volkslied hielten. —

Die Sammlung ist für die Geschichte der Instrumentalmusik überaus werthvoll, weil sie neben manchem Mittelgut auch eine große Zahl feingeformter, gesunder, kurzer Clavierstücke bietet.

Als Liederbuch aber, und als solches will sie gelten, wirkt die "Singende Muse" unerquicklich und geradezu monströß. Sperontes war nicht befähigt, für die Musik passende Texte zu erfinden, und das Unsgeschick, das er an den Tag legte, wird nur noch durch seinen Mangel an Geschmack und seine Freude am Niedrigen übertroffen.

Daß die Compositionen selbst zum größten Theile ungesanglich sind, wird den nicht überraschen, der über ihre Herkunst unterrichtet ist. Das Uebermaß an Chromatik und die unerhört hohe Lage der Singstimme, die sprungweise verlassen wird und plötlich ohne alle Vermittelung wiederstehrt, legt dem Sänger unübersteigliche Hindernisse in den Weg, abzgesehen davon, daß östers die Melodie geändert werden muß, wenn man überhaupt versuchen will, die von ihr abgesondert stehenden Worte zu singen.

Sperontes' großes Verdienst ist, manche schöne Musikstücke gesammelt oder, was wahrscheinlicher ist, zu ihrer Composition Anlaß gegeben zu haben. Einige Perlen instrumentaler Hausmusik sind darunter. Die Mehrzahl der Stücke freilich, welche die "Singende Muse" bietet, steckt noch tief in den Fesseln philiströser Convention.

Die Nachwirkung der "Singenden Muse" läßt sich auf lange Zeit hinaus verfolgen. Das Wesen des Liedes war von Sperontes so sehr verkannt worden, daß eine ganze Reihe der späteren Componisten manches ausdrücklich betonen mußte, was uns gar nicht erwähnenswerth erscheint; so schreibt Görner im Jahre 1752 von seinen Liedern: "Die Melodien

Einleitung. XLI

habe ich den Liedern (d. h. Gedichten) so angemessen, wie es die Überschrift und der Inhalt mit sich gebracht haben". Lambo versichert 1754 ausdrücklich, er "habe sich bestrebt, das vorzügliche Schöne, das jede Ode in ihrer Poesie besonders eigen hat, in der Musik, so viel wie nur immer möglich, nachzuahmen", und Endter betrachtet in seiner Vorrede v. J. 1757 die Verbindung von Kede und Musik im Liede keineswegs als

etwas Selbstverständliches.

Beeinflußt durch die kurz abgeschlossenen, musikalisch selbständigen Stücke des Sperontes, aber im Gegensatzu seinem Prinzip, veröffentslichte der Dilettant Gräfe (1737—43) eine neue größere Sammlung. In ihr kommt wieder eine gesundere Art der Liedercomposition zur Geltung. Gräfe wollte wieder einfache in Musik gesetzte Dichtungen bringen, und er hatte das große Glück, neben Kunsthandwerkern wie Hurlebusch und Giovannini auch einige Componisten bedeutenden Kangeszur Liedercomposition veranlassen zu können, nämlich Philipp Emanuel

Bach und Carl Beinrich Graun.

An Werth überragt wird aber Gräfe's Werk durch die Composi= tionen Telemann's und Görner's. Daß diese zum Theil trefflichen Com= positionen in Hamburg entstanden, war wohl kein Zufall. War ja doch Hamburg jahrzehntelang ein Centrum der deutschen Liederdichtung gewesen. Hier hatten Johann Rist und seine Schule gewirkt und die Musiker Johann Schop, Thomas Selle, Heinrich Scheidemann, Jacob Praetorius, Beinrich Pape, Johann Wolfgang Franck\*), hier um die Wende des Jahrhunderts die Dichter Brockes, Feind, Hunold, Postel, und seit 1729 war in Hagedorn ein echtes sprisches Talent aufgetreten. — Von der hohen musikalischen Blüthe Hamburgs zur Zeit der Oper unter Reinhard Reiser ist oben bereits die Rede ge= wesen. Mit Keiser gemeinsam war eine Zeit lang der bedeutende Componist Telemann thätig. Dieser hat eine Anzahl Lieder geschrieben, die i. J. 1741 veröffentlicht und von den Zeitgenossen recht beachtet wurden. Nicht gewürdigt wurden dagegen die ungleich schöneren Gesänge in Tele= mann's "Sing-Spiel= und Generalbaßübungen" (v. J. 1734 ungefähr). In diesem Elementarwerk war der Componist gezwungen, einfach und melodiös zu schreiben, nicht modisch und zopfig, wie in seinen "Oben", und zugleich gab er hier im Kleinen Proben seiner Begabung für das heitere musikalische Drama.

Wenn sich übrigens Telemann in der Vorrede seiner Odensammlung gegen Ornamente und Rouladen wendet, so müssen wir uns daran ersinnern, daß Reinhard Keiser und sogar Telemann selbst in ihre deutschen Opern des äußeren Effekts wegen italienische Arien einzustreuen pflegten, und daß auch der junge Händel gezwungen war, den Unsug mitzumachen (vgl. seine für die Hamburger Bühne geschriebene Oper Almira).

<sup>\*)</sup> Von den sonstigen in Hamburg wirkenden Musikern konnten der große Organist Jan Reinken (1623—1722) und der Gründer des Collegium musicum, Matthias Weckmann (1621—74) oben nicht erwähnt werden, weil sie keine Lieder veröffentlicht haben.

XLII Einleitung.

Noch weit erfreulicher als Telemann erscheint der mit ihm gleich= zeitig in Hamburg wirkende Musiker, mit dem sich Friedrich von Hagedorn in der ersten Ausgabe seiner Gedichte verbunden hat: Johann Valentin Görner. Mit ihm wird es im deutschen Liederhaine Tag. Görner ist ausgezeichnet durch Klarheit und Frische der Melodiebildung. Alles ist bei ihm vocal gedacht. Schnörkel fehlen ganz. In diesen Ge= fängen sehen wir wieder eine Anknüpfung an bas Volkslied, ein Wieder= auffinden des glücklichen und fruchtbaren Verhältnisses zwischen Wort und Ton. Manche von ihnen sind allerdings noch in der galanten Musik stecken geblieben, die besseren aber bringen bereits einen Vorklang der "Lieder im Bolkston" von Joh. Abr. Beter Schulz.

In Hamburg wirkte eine Zeit lang auch der tüchtige Meister Adolph Carl Kuntzen. Auch er hatte sich Einfachheit und Natürlichkeit zum Ziele gesetzt, und seine ansprechenden Gesänge scheinen in ihrer Zeit verstreitet gewesen zu sein; bald darauf wurden sie vergessen, und selbst der Name des Autors wird nur an wenigen Orten erwähnt. Ganz ebenso er= ging es dem Hamburger Componisten Lambo, in bessen Liedern (1754)

manchmal volksthümliche Töne angeschlagen werden.

Davon ist den in Leipzig componirten und verlegten Gefängen 50er Jahre\*) nichts anzumerken. Vielmehr macht sich hier überall gespreizte Unnatur breit, und man sieht so recht, daß Bach für diese Generation von Componisten umsonst gelebt hat. Ein typisches Beispiel ist der s. 3. weit bekannte und berühmte Braunschweiger Hofpianist Fleischer (1757). Seine Weisen sind nicht auf, nicht einmal unter, sondern gegen die Worte gesetzt, deren Reiz und Bedeutung man erst empfindet, wenn man sie aus diesem häßlichen Drahtgeflecht befreit hat. Beim Lesen dieser Compositionen erkennt man recht die Wahrheit bes Wagner'schen Ausspruchs, daß jede Vocalmusik dem Untergang verfällt, die nicht von innen heraus aus dem Worte erblüht ift.

Auch in Berlin begann es sich seit dem Jahre 1753 in der Lied= composition zu regen, und zwar waren es hier zwei Dilettanten, der Advokat Krause und der Schriftsteller, spätere Lotteriedirector Marpurg, die als Sammler eine ebenso eifrige wie erfolgreiche Thätigkeit entwickelten. Den ersten Anstoß zur Veröffentlichung der Lieder scheint der bekannte Dichter Ramler gegeben zu haben. Er verband sich mit Krause zur Herausgabe der Sammlung: Oben mit Melodien, in deren bemerkenswerther Borrede\*\*) bereits die Grundsate für die späteren Lieder= werke der Berliner Schule festgestellt sind: Die Lieder sollen einfach ge-

licherweise auch Sperontes.

<sup>\*)</sup> Ihre Zahl ist, wie die Bibliographic zeigt, sehr groß. Erleichtert wurde die Publication der Liedersammlungen bedeutend durch die i. J. 1754 von Joh. Gottl. Immanuel Breitkopf gemachte Erfindung, den Satz von theilbaren und beweglichen Notentypen viel einfacher als bisher herzustellen. Vergl. darüber Marspurg, Historische Aritische Benträge I Berlin 1754 S. 510, und den Artisel Breitkopf & Härtel in Liliencron's Allgem. Deutscher Biographie III S. 296.

\*\*) Siehe Band I S. 115 ff. Anregend hatten auf diese Berliner Odenscompositionen besonders Telemann's und Gräfe's Sammlungen gewirft, mögstichten und

Einleitung. XLIII

baut sein, möglichst nach dem Muster der französischen Chansons\*), sie sollen durch ihre Melodie allein wirken und auch bei Spaziergängen gesungen werden können. Später (1756 und 1761) wurde die Forderung noch dahin erweitert und ergänzt, daß

- 1. die Melodien eingänglich seien und ihre Erlernung keine Schwierig= keit bereite, daß
- 2. keine "aus theatralischen Sachen geborgte Wendungen", d. h. Fiorituren und andere Ornamente gebracht werden,

3. "die Melodie so beschaffen sen, daß sie auch ohne Baß gefällig und vollständig sen, und daß man den Baß, bei Ermangelung desselben, gleichsam nicht einmal vermisse".

Auf das lette Gesetz wurde von den Hauptvertretern der Berliner Schule befonderer Werth gelegt, und in der That ist für das volks= thümliche und Gesellschaftslied die Forderung einer auf sich selbst gestellten Melodie ebenso berechtigt, wie die anderen Forderungen der Einfachheit des Baues und der Abwesenheit von Trillern, Mordenten und Coloraturen. Es war die Rückfehr zu Schlichtheit des Ausdrucks, zu natürlichem Wesen, die hier proclamirt wurde, und mit ihr eine gesunde Reaction gegen das Übermaß von Verschnörkelung und Künstelei. Leider schüttete man das Kind mit dem Bade aus. Von Beginn an gerieth man ins Extrem, und die dürre rationalistische Simplicität, die jetzt zu Tage trat, war nicht erfreulicher als das Rococowesen, gegen das sie sich wandte. Das Lied wurde zwar zur Natur zurückgeführt, aber wie frostig und kalt war diese Natur, wie reizlos die gerühmte Schlichtheit, wie spröde und unvocal die musikalische Erfindung! Nur selten eine Spur von blühender Melodie, von Wärme des Gefühls — dafür herrschte meistens der sogenannte "gefunde Menschenverstand", der den ganzen Weg entlang leuchtete als ein kaltes elektrisches Licht.

Erst als später Musiker wie Schulz, André, Reichardt, Zelter auf den Plan traten, die wirkliche Begabung für die Ersindung volksthümlicher Lieder mitbrachten, wurde erfüllt, was Krause und Marpurg mit ihren Gesetzen vergeblich angestrebt hatten\*\*).

Um es zu wiederholen: für ein bestimmtes kleines Gebiet war die Forderung der Berliner, daß eine Melodie durch eigene Kraft und Stärke wirken und keiner Begleitung bedürfen solle, berechtigt. Sobald sie aber verallgemeinert und auf das weite Gebiet des Liedes überhaupt angewandt wurde, konnte sie in ihrer Einseitigkeit und philiströsen Beschränkung der Phantasie des Künstlers nur schädlich wirken. Wenn wir daran denken,

\*) Näher hätte es eigentlich gelegen, die besten Görner'schen Lieder als Borbilder hinzustellen.

<sup>\*\*)</sup> Die von Krause herbeigesehnten, für Spaziergänge geeigneten Lieder wurden erst nach weiteren Jahrzehnten von Methfessel, Silcher zc. geschaffen und durch Mendelssohn's "im Freien zu singende" Bocalquartette in die höchste Kunstssphäre gehoben. — Uebrigens läßt sich in den Liedern und Duetten Mendelssohn's, der befanntlich ein Schüler Zelter's war, noch die Einwirkung des oben erwähnten Berliner Enthaltsamkeitsprinzips deutlich wahrnehmen.

Einleituna. XLIV

daß in den vierziger und fünfziger Jahren schon einige der bedeutenden Claviersonaten Bhilipp Emanuel Bach's entstanden,\*) so können wir es nur herzlich bedauern, daß Bach selbst und seine Genossen durch öde Principienreiterei der maßgebenden Berliner Kunstrichter daran verhindert wurden, den Reichthum der instrumentalen Kunst auch für das Lied zu verwerthen.

In den vielen Sammelwerken der "Berliner Schule" erscheint denn auch Phil. Em. Bach kaum bedeutender oder eigenartiger, als die physio= gnomielosen anderen "Kammermusici" Friedrichs des Großen, die hier vereinigt sind, und so sehr beherrschten die Oden-Theorien Marpurg's ben ganzen Kreis, daß auch ein Mann von der starken Versönlichkeit Johann Philipp Sad's\*\*) noch ganz unpersönlich schreibt, so lange er Mitarbeiter der M.'schen Anthologien ist. In diesen wird vielmehr Alles möglichst auf einen und denselben Ton gestellt, und zwei so entgegengesetzte Naturen, wie der auf italienischem Boden stehende, rein homophon componierende, melodiöse Carl Heinrich Grann und der nicht gerade melodienreiche Meister der Harmonik Ph. Em. Bach unterscheiden sich hier viel weniger von einander, als man denken sollte.

Einen ganz anderen Eindruck macht Bach natürlich, wenn er seinem Genius ungehindert folgen kann, und es hat zu den größten Freuden des Herausgebers des vorliegenden Werkes gehört, eine ganze Anzahl solcher Bach'schen Gesänge in den Musikbeispielen im Neudruck bieten zu können.

Zu den Berühmtheiten der "Berliner Schule" zählte neben Bach und Graun vor Allem Johann Philipp Kirnberger, einer der bekanntesten Theoretiker und talentlosesten Componisten. "Was Kirnberger für Ge= sang geschrieben hat, ist unerträglich, mit todtkaltem Herzen gesetzt, und daher ohne alle Wirkung . . . Mit seinem Kritteln und Grübeln hat er die Berliner Schule in ein übles Gerücht gebracht," schreibt mit vollem Rechte ein zeitgenössischer Beurtheiler. \*\*\*)

Es entbehrt übrigens nicht einer gewissen Komik, zu sehen, wie Kirnberger, dem niemals ein wirkliches Lied gelungen ist, in seinem 62. Jahre eine lange "Anleitung zur Singecomposition mit Dben" herausgiebt. †) Hatte doch auch Kirnberger's Berliner Geiftesgenosse, der Königliche Kammermusicus Nichelmann, ein dickes Buch "Die Melodie

<sup>\*) 1742</sup> die sechs Friedrich dem Großen gewidmeten Sonaten, 1745 die sechs "Württemberg"= Sonaten, 1753 die schönen Sonate nuove im "Bersuch über die

wahre Art, das Clavier zu spielen".

\*\*) Bergl. Band I, S. 160.

\*\*\*) Christ. Friedr. Dan. Schubart, Ideen zu einer Asthetik der Tonkunst, S. 85.

†) In einem Nachtrage stellt Kirnberger die naive Hypothese auf, daß wir die scheinbar (!) verloren gegangenen alten griechischen Lieder in ihren Melo-vien noch besitzen und zwar — im protestantischen Choral! Seine Beweisssührung ist in ihrer erhabenen Einfachheit zwingend: "Luther behielt s. 3. die katholiichen Melodien ben und legte ihnen deutsche Texte unter: wer will es nun mit Gründen verneinen, daß die Katholifen ihre Melodien nicht auf die nehmliche Art von den Heiden entlehnt haben, wie Luther zu seinen Texten zur Zeit der Reformation katho-lische Melodien nahm?"

Einleituna. XLV

nach ihrem Wesen und ihren Eigenschaften" (1755) geschrieben, ohne daß ihm jemals eine irgend erträgliche Melodie geglückt war.

Von den sehr zahlreichen Liedersammlungen, die gleichzeitig mit den Ge= fängen der "Berliner Schule" erschienen, können u. a. einige feine und originelle Compositionen des Eisenacher Johann Ernst Bach hervorgehoben werden, ferner die drei geistreichen, interessanten Versuche Herbing's in Magdeburg, und aus Süddentschland neben den anonymen Ansbacher Anthologien zwei Werke des begabten Nürnbergers Nauert. — Joh. Ernst Bach und Herbing haben eine große Reihe von Fabeln componiert und durch die That bewiesen, daß Talente auch aus diesem spröden didaktischen Stoff etwas Musik herausschlagen können. Lehrhaft und moralisirend war übrigens auch der Inhalt der meisten sogenannten lyrischen Gedichte jener Zeit, und das Gros der unbegabten Musiker freute sich, dazu noch in Tönen den Schulmeister spielen zu können.

Erwähnenswerth ist, daß in den 60er Jahren weniger Liedercom= positionen veröffentlicht wurden, als in dem vorhergehenden Jahrzehnt. Der Grund liegt vielleicht darin, daß die galanten Dichter jetzt fast völlig verschwunden und die "Bremer Benträger" und Anakreontiker nicht mehr ganz so modern waren wie vorher. Erst nach 1770 wird es wieder lebendiger, und von den 80 er Jahren an, als die Gedichte des Göttinger Hains bekannter wurden, ist die Menge der Liedercompositionen fast un= übersehbar.

Bisher hatte die Oper nur in beschränktem Maße auf das Lied gewirkt. Seit der ersten Aufführung des Orpheus aber (1762) kann man verfolgen, wie Gluck langsam, aber stetig Ginfluß in Deutschland gewinnt und seine prachtvollen liedartigen Gefänge die Ansprüche steigern, die die Componisten an sich selbst stellen.\*) Eine Erscheinung wie die des Norddeutschen Spazier (1781) wäre ohne das Gluck'sche Vorbild nicht zu denken, und Reichardt und Kunzen wohl auch nicht.

Für die Weiterentwicklung des Liedes waren dann besonders die Singspiele wichtig. Sie kamen aus England her, wo Gan's "Bettler= oper", das bekannte volksthümliche Oppositionsstück gegen die italienische Oper, einen ungeheuren Erfolg erzielt und viele Nachahmungen veranlaßt Das Glück dieses Stückes hatten die eingelegten Gefänge ge= macht: zusammengeraffte Lieder, und zwar zumeist Volks= und Straßen= gefänge. Eine der ebenerwähnten Nachahmungen der Bettleroper, das Singspiel "Der Teufel ist los oder die verwandelten Weiber" war i. J. 1743 bereits in Berlin mit den ursprünglichen, einstimmig ohne Besgleitung gesungenen englischen Melodien\*\*) aufgeführt worden, hatte aber

<sup>\*)</sup> Die evochemachende Scene aus dem zweiten Acte des "Orpheus": Che puro ciel (Welch reines Licht) läßt nicht nur ahnen, zu welcher Höhe der charafterissirenden Kraft sich später die instrumentale Kunst entwickeln sollte, sondern sie hat ohne Frage auch auf Benda's Melodramen, Zumsteeg's Balladen 2c. stark gewirkt.

\*\*) Unter diesen besinden sich neben vielen unbedeutenden auch einige derbsgesunde und zwei sehr graziöse. Bergl. The devil to pay; or, the Wives Metamorphos'd. An Opera. With the Musick presix'd to each Song. London 1732.

XLVI Einleitung.

ein starkes Fiasko erlitten und schien begraben. Nach neun Jahren erlebte es aber eine fröhliche Urständ, und zwar durch den Komiker und Theater= prinzipal Heinrich Gottfried Roch, denselben tüchtigen Mann, der sich um Lessing bereits Verdienste erworben hatte. Mit Singspielen war Roch vertraut, hatte er doch lange vorher schon musikalische Intermezzi und zulett auch Pergolesi's meisterhafte komische Oper La serva padrona aufgeführt. Nun ward seine Aufmerksamkeit auf das verunglückte Stück "Der Teufel ist los oder die verwandelten Weiber" gelenkt. Er übergab es Christian Felix Weiße zur Umarbeitung, zugleich ließ er durch einen Geiger seiner Theatertruppe, Namens Standfuß, Die eingelegten Lieber neu componiren. Mit beiden Mitarbeitern hatte Koch Glück, und als das Stück nun in seiner neuen Geftalt i. J. 1752 in Leipzig zur Aufführung kam, wurde es vom Publikum aufs Wärmste aufgenommen. Auch für den "lustigen Schuster", den zweiten Theil von "Der Teufel ist los", schrieb Standfuß die Gesänge, die den Hörern nicht weniger als die früheren ge= fielen. — Noch jetzt kann man seine Freude an der frischen, derb zugreifenden Art des Componisten und an seiner Begabung für Melodie und Characterifirung haben. Daß die Begleitungen nicht gerade musterhaft find, verschlägt bei dieser Art Musik nicht sehr viel. Zwei Lieder sind in unseren Musikbeispielen unter Ro. 171 und 172 abgedruckt.\*)

Standfuß scheint frühzeitig gestorben zu sein. Um das Interesse für das Singspiel neu zu wecken, wandte sich Koch jetzt mit der Bitte um neue Liedeinlagen an den trefslichen Leipziger Musiker Johann Adam Hiller. Dieser hatte 1759 bereits für die "elegante musikalische Welt" eine Liedersammlung publicirt, die unbedeutende, verschnörkelte, ganz physiognomielose Musik à la mode brachte.\*\*) Nun wird Hiller genöthigt, für Schauspieler zu schreiben, die ohne eigentliche musikalische Begabung und Ausbildung waren, und gerade dieser Zwang wird für ihn zum Segen.

Hiller componirt jett eine Reihe einfacher volksthümlicher Lieder. Die Textunterlagen Weiße's sind nicht lehrhaft und allgemein gehalten wie die meisten übrigen Weiße'schen Gedichte, sondern als Theatergesänge einzelnen ganz bestimmten Persönlichkeiten in den Mund gelegt. Hieraus erklärt sich der lebendigere Zug auch in den Compositionen. Wie mag das Publikum aufgejubelt haben, als ihm von der Bühne her diese frischen, leicht faßlichen Hiller'schen Melodien entgegenklangen, die Allen im Ohre blieben, die man beim Nachhausegehen vom Theater förmlich unsbewußt vor sich hinträllerte, die dann im Zimmer irgend ein musikalisches Familienmitglied am Spinett wiederholte, die bei häuslichen Festen für andere Texte benutzt werden konnten! Und wie schnell verbreiteten sich diese

<sup>\*)</sup> Es ist eigenthümlich, daß über einen so begabten Mann wie Standfuß teinerlei nähere Nachrichten vorliegen. Nicht einmal sein Vorname ist bekannt. Schletterer's kurze Mittheilungen über ihn sind mit größter Vorsicht auszunehmen.

<sup>\*\*)</sup> In seiner Zeitschrift: "Wöchentlicher Musikalischer Zeitvertreib" hatte Hiller aber im Herbstquartal 1759 ein lebendiges, flottes Duett, "Das aufgehobene Gebot" veröffentlicht, das sein Talent für dramatische Musik bereits offenbart.

Einleltung. XLVII

Lieder durch ganz Deutschland. Nicht nur die berühmten reisenden Theatergesellschaften wie die Sepler'sche und Koch'sche, sondern auch die kleinen und kleinsten wandernden Bühnen bemächtigten sich der unschwer aufzuführenden Singspiele, deren Liedeinlagen bald in den kleinsten Städten volksthümlich wurden. Daß ein gescheidter Franzose eines dieser Lieder i. J. 1780 im Elsaß als Chanson Strasbourgeoise aufschreiben und publiciren konnte\*), zeigt doch, wie außerordentlich bekannt Hiller's Melobien selbst an der Grenze Deutschlands waren. Was wollten solcher Verbreitung gegenüber die drei oder vier Druckauflagen bedeuten, die den eigentlichen Liedersammlungen im besten Falle beschieden waren!\*\*)

Bald stellte sich der Ersolg der Weiße'schen Singspiele mit Hiller's Gesangseinlagen als nachhaltig heraus. Nun folgten eine Reihe ähulicher Werke aus gleicher Feder, und andere Dichter und Musiker beeilten sich, das Beispiel Weiße's und Hiller's nachzuahmen. Anderthalb Jahrzehnte lang war in Deutschland alles toll und voll von Singspielen. Wenn man sich ihre außerordentliche Wirkung erklären will, so muß man daran denken, wie selten das Bürgerthum in jener Zeit sonst Gelegenheit hatte, Musik von der Bühne herab zu hören. Waren ihm doch die Opernshäuser zum größten Theile verschlossen. Und selbst wenn einmal Nichtsaristokraten Einlaß fanden — wie ernste, düstere, unvolksthümliche Musik wurde ihnen da geboten! In den Opernlibretti Hasse's und Graun's, wie fast aller anderen Unhänger der neapolitanischen Schule gehörte eskeineswegs zu den Ausnahmen, daß von Beginn bis unmittelbar vor dem Schluß ein ununterbrochenes Trauern und Jammern herrschte.\*\*\*) Für die gezierte vornehme Welt, die sich diese Opern nach dem Diner vorführen ließ, scheint es ein besonderer Kitzel gewesen zu sein, die schmerzlichen Klagen der Ariadnen, Olympien, Iphigenien, Dejaniren zu hören.

Während in diesen großen Opern sich Alles auf den höchsten Höhen bewegte, Götter, Halbgötter, Helden und Fürsten agirten und große Staats=actionen vorgingen, brachte das Singspiel einfache, ländliche Verhältnisse.

<sup>\*)</sup> Bergl. Band II, S. 111.

<sup>\*\*)</sup> Ausdrücklich sei erwähnt, daß nicht etwa alle Hiller'schen Singspiellieder, oder auch nur die meisten, einsach und wirklich volksthümlich sind. Für den Ersolg waren aber die verhältnißmäßig wenigen wirklich gelungenen maßgebend. — Interessant ist, daß die Aristofraten in den Hiller'schen Stücken vorwiegend Arien nach italienischem Muster singen, während die Lieder sast außschließlich den Männern und Frauen auß dem Bolke in den Mund gelegt sind. (Auch Reichardt spricht in seinem Werke: "Ueber die Deutsche comische Oper, 1774", von der Form der großen Arie in der Operette, als "Unterscheidungszeichen edlerer Personen, wenn diese in der Gesellschaft natürlicherer Menschen auftreten".)

Ueber die Fülle der anderen Liederwerke Hiller's vergleiche man den Bericht

Ueber die Fülle der anderen Liederwerke Hiller's vergleiche man den Bericht S. 151 ff. Er hat u. a. auch Lieder zu gesangspädagogischen Zwecken geschrieben, so besonders die Kinderlieder mit Weiße'schen Texten. Den Ton des Kinderliedes zu treffen, gelang aber weder ihm, noch Scheibe, Hunger oder Burmann, die Uehnliches versuchten. Erst Joh. Abr. Peter Schulz und Mozart haben wirksliche Kinderlieder geschaffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch manche Opernbücher Gluck's, vor Allem die Alceste und die Jphisgenic in Tauris, zeigen diesen Zug.

XLVIII Einleitung.

Hier fand man Volksthümlichkeit und — obwohl alle Weiße'schen Stücke Uebersetzungen oder Vergröberungen ausländischer Singspiele waren — infolge des bäuerlichen Milieus ein nationales Element. Der Idealismus in diesen Singspielen war freilich nicht sehr groß, und etwas Plattheit lief mit unter. — Nicht ohne Neid kann man daran denken, welch unsgleich vornehmere Kunstwerke zu gleicher Zeit dem französischen Publikum in den schönen Singspielen Grétry's, Monsigny's, Philidor's geboten wurden; auch ein Librettist von der Feinheit Sédaine's sehlte in Deutschland.

Trot des Erfolges, den Weiße-Hiller's komische Opern hatten, galt es übrigens in den engeren Musikerkreisen immer noch für schicklicher und seiner, Lieder= und Odensammlungen herauszugeben, als Singspiele mit Gesangseinlagen zu versehen. Selbst ein so einsichtiger, mit der volksthümlichen Kunst vertrauter Mann wie Schubart sagt in seiner Anzeige der Neefe'schen Oden: "Herrn Neefe ist der Ruhm zu klein, für die Leipziger Jungemägde Opernliedchen zu componiren, er trachtet jetzt nach

edlem Stolz."

Hier ist bereits der Name von Hiller's bedeutendstem Schüler genannt worden. Die rührende Gestalt des kleinen, buckligen, hochgebildeten **Neese**, dieses freigesinnten, von echter Kunstbegeisterung und Menschenliebe erfüllten Mannes, wird Jedem unvergeßlich bleiben, der sich einmal mit seinem Leben oder mit der Jugendgeschichte Beethovens beschäftigt hat. Für diesen war es ein nicht hoch genug zu schätzendes Glück, daß ein Mann von Neese's Begabung und Charaktereigenschaften seine Erziehung übernahm.

Von den übrigen Singspielcomponisten sind neben Kahser, E. W. Wolf, Stegmann, Joh. Andre besonders Anton Schweizer, und als der weitaus Begabteste Georg Benda zu nennen. Auf den großen Einfluß, den Benda's Melodramen auf die zeitgenössische und die folgende Generation von Musikern hatten, ist erst in der letzten Zeit nachdrücklich hingewiesen worden.\*)

Auch auf **Reichardt** haben die Melodramen gewirft, wie er in der Vorrede eines seiner Werke ausdrücklich bestätigt. Reichardt ist der früheste unter den Meistern des volksthümlichen Liedes. Diese einzeln zu charakterisiren ist nicht ganz einfach, da die Compositionsgebilde so winzig sind und einander scheindar überauß ähnlich sehen. Erst bei näherer Bestrachtung zeigen sich Unterschiede, die im Einzelnen festzustellen in dem nachfolgenden Bericht versucht wird — Band I, S. 188 ff., 214 ff., 252 ff., 254 ff., 298 ff., 313 ff., 334 ff.

Zunächst sei ein sehr liebenswürdiger Zug erwähnt, der Reichardt, André, Schulz, Kunzen einerseits, Zumsteeg, Rheineck, Schubart andererseits verbindet. Alle diese kleineren Meister, die gleichzeitig wirken, demsselben Ziele zustreben und sich gegenseitig beeinflussen, verfahren dabei in

<sup>\*)</sup> Bergl. Edgar Fstel, Studien zur Geschichte des Melodramas I, Leipzig 1902, und Ludwig Landshoff, Joh. Rud. Zumsteeg, Berlin (1902), S. 120ff.

Einleitung. XLIX

selbstloser, echt künstlerischer Weise und versäumen keine Gelegenheit, ein= ander Dank und Anerkennung auszusprechen, ohne daß dabei irgend von Cliquenwesen die Rede ist.

Reichardt, einer der fruchtbarften Liedercomponisten, die es je ge= geben hat, zugleich ein tüchtiger Musikschriftsteller, giebt in einer Reihe von Vorreden und theoretisirenden Einzelartikeln Rechenschaft über Art und Ziel seines Schaffens. In den ersten beiden Jahrzehnten knüpft er bewußt an die Grundsätze der Berliner Schule (siehe oben S. XLII) an, und der interessante, wenn auch höchst einseitige Vorbericht zu seinen "Frohen Liedern für deutsche Männer" v. J. 1781 (unten S. 196) liest sich wie eine Fortsetzung der Regeln, die früher Krause und Marpurg aufgestellt hatten. Aber in einem wichtigen Punkte unterschied sich Reichardt von diesen. Während in den Krause-Marpurg'schen Sammlungen die Praxis hinter der Theorie zurückgeblieben war und kaum ein einziges Lied den Forderungen entsprach, welche die Herausgeber erhoben, ver= öffentlichte Reichardt in bemselben Jahre 1781 bereits Lieder wie "Im Felde schleich ich still und wild" und das schottische "O weh" beides Muster musikalischer Stimmungsmalerei, die das brachten, was die Theoretiker ersehnt hatten. Freilich darf man sich nach diesen beiden Ge= sängen nicht etwa ein Urtheil über Reichardt's Compositionsweise im Allgemeinen bilden. Diese war vielmehr im höchsten Grade ungleich, und erst auf etwa zwanzig ober dreißig Lieder kam ein Treffer. Das Uebrige war oft so dürftig und flach, daß ein bedeutender zeitgenössischer Musiker meinte, er verarge es keinem Sänger, wenn er lieber "Cantabilität ohne Declamation als eine solche Declamation ohne Cantabilität haben will. "\*\*) Als Reichardt sich später intimer mit den Poesien Goethe's vertraut machte, erhielt seine Begabung förmlich Fittige. Ich verweise deshalb auf S. 188—189 und bemerke hier nur noch, daß Reichardt in seinen u. d. U. "Vermischte Gesänge und Declamationen" i. J. 1809 veröffentlichten fleinen dramatischen Scenen stark auf Schubert gewirkt hat, der im "Prometheus", "Ganymed", der "Gruppe aus dem Tartarus" auf gleicher Bahn, freilich mit unvergleichlich genialerer Kraft, fortgeschritten ist. Wie bekannt Reichardt's Gefänge in dem Kreise waren, der sich um den jungen Schubert gebildet hatte, beweist die Thatsache, daß sich in einem der wichtigsten Quellenwerke für die Jugendlieder Schubert's, den drei Bänden Stadler'scher Copien, mitten unter den Schubert'schen Liedern vier Reichardt'sche befinden. — Auch Brahms kannte Reichardt, dessen "Beibenröslein" er in die den Schumann'ichen Kindern gewidmeten "Volkskinderlieder" aufgenommen hat. Und aus persönlichen Gesprächen darf ich bestätigen, daß Brahms manche Gefänge Reichardt's hoch schätzte. Merkwürdigerweise hat Reichardt schon in früher Zeit den Kunst= instinct gehabt, einige für die Musik scheinbar sehr spröde Goethe'sche Ge= dichte zu componiren, wie das Parzenlied aus Iphigenie, das Fragment

<sup>\*\*)</sup> Hans Georg Nägeli in der Allg. Mus.: Zeitung, Leipzig XIII, 1811, S. 640.

Einleitung.

"Aber abseits, wer ist's?" aus der Harzreise und den schluß aus "Alexis und Dora":

L

Nun ihr Musen genug! Vergebens strebt ihr zu schildern, Wie sich Jammer und Glück wechseln in liebender Brust 2c.

Sie alle sind uns jest in Brahms'schen Tönen doppelt theuer geworden. Während der Königsberger Reichardt fast anderthalbhundert Goethe'sche Lieder in Musik gesetzt hat, beschränkte sich Goethe's Jugend= freund Johann Andre aus Offenbach auffallenderweise auf die Composition des Singspiels "Erwin und Elmire" und eines Liedes aus "Claudine"; nach 1778 berücksichtigte er Goethe überhaupt nicht mehr. André war nicht mehr ganz jung (33 Jahre), als er seine erste Liedersammlung veröffentlichte. Wie hoch er in der Gunft der Zeitgenossen stand, zeigt ein Urtheil Schubart's, der schon 1775 schreibt: "Hie und da hallt in seinen Liedern die Silberglocke des musikalischen Genies."\*) Das ist schön, aber doch viel zu wohlwollend ausgedrückt. Von Genie ist bei dem liebens= würdigen, etwas dilettantischen André nicht die Rede, wohl aber von einer jehr annuthigen Begabung für das volksthümliche Lied, namentlich das Trinklied, und einer nicht weniger hervortretenden für die Ballade: daß er der "Lenore" nicht andere Schöpfungen auf gleichem Gebiete folgen ließ, muß sehr bedauert werden.\*\*) Wie bei Reichardt, so findet sich auch bei dem vielschreibenden André sehr Ansprechendes unmittelbar neben ganz Mittelmäßigem. Oft entartet die Ginfachheit zur Simpelei, die Runftlosigkeit wird zur Manier übertrieben; die meist in Terzen notirte Melodie steht über einem uninteressanten Basse. Einiges ist ihm wie so oft den talentvollen Dilettanten — überraschend gut gelungen. Einen "eigensten Gesang" hat er indessen nicht, er steht zwischen dem Vollblutkünstler und dem Kunsthandwerker.

Als Vorbilder hatte sich André u. A. die melodienreichen Componisten Grétry und Monsigny genommen, von denen er einzelne Arien
seinen Liederwerken einverleibte. Sie wirkten auch auf den Klassiker des
deutschen volksthümlichen Liedes Johann Abraham Peter Schulz. Dieser
war aber ein so selbständiger, in sich gesesteter Mann, daß er sich bei
allem genauen Studium fremder Muster in seiner Eigenart nicht beirren
ließ. Und Schulz' Eigenart ist in hohem Grade anziehend. In Band I,
S. 255 wird versucht, sie zu kennzeichnen. Hier möchte ich nur noch
den natürlichen Melodie-Instinct in Schulz' Liedern hervorheben — vor
und nach ihm haben nur wenige Componisten den Volkston ähnlich gut
getroffen, und bei den Gesängen für die Jugend wird selbst die unmittelbare Gegenüberstellung mit Mozart für Schulz nicht gefährlich. —
Was Schulz in seinen Liedern erstrebte, hat er in dem berühmt gewordenen
Vorbericht\*\*\*\*) v. I. 1784 ausgesprochen, der so viel Schönes und Feines,

\*\*\*) Abgedruckt ist der Vorbericht Band I, S. 256ff.

<sup>\*)</sup> Deutsche Chronik, 1775, S. 22.

\*\*) Die "Weiber von Weinsberg" kommen nicht in Betracht; vergl. Bb. I S. 219.

aber auch so manches recht einseitig Aufgefaßte bringt. Sein Ibeal bei volksthümlichen Gesängen ist:

eine Melodie, deren Fortschreitung sich nie über den Gang des Textes erhebt, noch unter ihm sinkt, die, wie ein Kleid dem Körper sich der Desclamation und dem Metro der Worte anschmiegt.

Und der Endzweck des Liedercomponisten besteht darin: gute Lieder= texte allgemein bekannt zu machen:

"Nicht seine Melodien, sondern durch sie sollen bloß die Worte des guten Liederdichters allgemein und durch den Gesang erhöhete Aufmertsamkeit erregen, leichtern Eingang zum Gedächtniß und zum Herzen finden, zum österen Wiederholen derselben Lust erwecken, und so mit dem Reize des Gesanges verbunden ein schätzbarer Bentrag zu den Annehmlichkeiten der Gesellschaft und des menschlichen Lebens werden. Er wird daher alle unnüge Ziererenen sowol in der Melodie, als in der Besleitung, allen Ritornellens und Zwischenspielkram, wodurch die Aufmerksamkeit von der Hauptsache auf Nebendinge, von den Worten auf den Musikus gezogen wird, und die nur selten von Bedeutung senn können, als dem Liede schädliche Nebersslüßigkeiten verwersen, die seinem guten Vorsatz gerade entsgegenwirken.

Aus diesen Sätzen geht die starke Einwirkung Gluck's auf Schulz hervor. Hatte doch Gluck in seiner Vorrede zur "Alceste" (Wien 1769) geschrieben:

Ich wollte die Musik auf ihre wahre Aufgabe beschränken, welche nur die sein kann: der Dichtung zu dienen, indem sie den Ausdruck der Empfindungen und den Reiz der Situation verstärke, ohne die Handlung zu unterbrechen oder durch unnütze und überflüstige Zieraten abzuschwächen. Ich glaubte, die Musik müsse für die Poesie das sein, was die Lebhaftigkeit der Farben und eine glückliche Mischung der Lichter und Schatten für eine fehlersreie und wohlgeordnete Zeichnung sind, welche nur dazu dienen, die Figuren zu beleben, ohne die Umrisse zu verändern.\*)

Während aber Gluck's Genius den Musiker vor der Einseitigkeit des Theoretikers schützte, hält sich das viel bescheidenere Talent Schulz' in den von ihm selbst bestimmten Grenzen. Er verzichtet darauf, besonderen musikalischen Gehalt in eine Liedcomposition zu legen und sie durch Originalität, Reichhaltigkeit, harmonische Begleitungskünste interessaut zu machen, oder durch Vors, Zwischens und Nachspiele ihren Umfang zu erweitern; nur bei ganz wenigen Gesängen, wie bei Ständschen und Tanzliedern, zieht er einmal die Instrumentalkunst hinzu. Aber das sind Ausnahmen. Sonst besteht die harmonische Unterlage seiner Lieder oft nur in dem Dreiklang und der Oberdominante, ja manchmal sindet nicht einmal eine förmliche Ausweichung nach der Dominante statt, und selten wird einmal ein Sextaccord gebraucht. Auf die Melodie, einzig

<sup>\*)</sup> Ahnliche Grundsätze, wie hier Gluck und Schulz, hatten bereits um 1600 die Erfinder der Oper mit ihrem Leitwort: nobile sprezzatura del canto ausgesprochen.

LII Einleitung.

auf die Melodie kam es an, die genau nach dem Texte gebildet wurde. Meinte Schulz, daß eine Harmonie nicht recht zu ihr passe, so ließ er den Baß einfach sort — oft mehrere Tacte hindurch, oder es genügte ihm eine einfache liegende Stimme, ohne daß er auf ihr einen Orgelpunkt von reichem Accordwechsel baute. Schulz hat sich auf diesem Wege "den allereinsachsten Liederstil angeeignet, den es je gegeben hat und je geben kann, und dennoch ist bei aller Einfachheit jedes seiner kleinen Lieder ein eigenthümliches Kunstprodukt — ein Specielles, dem kein anderes Specielles gleicht".\*)

Sine verhältnißmäßig große Zahl der Schulz'schen Lieder ist in unsern Musikbeispielen abgedruckt; bei der Auswahl wurde darauf geachtet, einerseits die berühmten Gesänge in ihrer originalen Form zu bieten, andererseits einige mit Unrecht vergessene Compositionen wieder bekannt zu machen. Zur ersten Gruppe gehört Claudius' Abendlied: "Der Mond ist aufgegangen". Wenn es in Herder's Sammlung von "Volkseliedern" über Claudius' Verse heißt, sie seien "hergesett, um einen Winkzu geben, welches Inhalts die besten Volkslieder sein und bleiben werden",

so könnte dasselbe auch über Schulz' Melodie gesagt werden.

Die Schulz'schen "Lieder im Volkston" haben stark auf die zeitsgenössischen Componisten gewirkt. Reichardt ließ sich durch sie seit dem Jahre 1779 ebenso beeinflussen, wie Georg Carl Claudius, Spazier, Witthauer, Wilhelm Pohl, Brede, Flaschner, Zink, Grönland u. v. A. Als einer der Begabtesten unter Schulz' directen Nachfolgern ist der jüngere Runzen zu nennen, der seinen "Weisen und Lyrischen Gesängen" (1788) mit vollem Rechte das Motto geben durfte: "Kunst und Natur sei eines nur".\*\*)

In Sübbeutschland waren in gleichem Sinne drei sehr sympathische, mit volksthümlichem Wesen wohlvertraute Männer thätig: **Rheined**, der Gastgeber zum weißen Ochsen in Memmingen, Zumsteeg, der Stuttgarter Concertmeister und Jugendfreund Schiller's, endlich der Dichter Schubart, der berühmte Gesangene vom Hohenasperg. Dieser war lange, bevor er selbst Compositionen veröffentlichte, als Schriftsteller für die Vereinsachung des Liedes eingetreten und hatte sich in origineller Weise gegen die Anmaßung mancher Verliner Kunstrichter gewandt: "Der Gesang strömt freiwillig aus einem gerührten Herzen, hat schon sein Beet, das ihm die Natur grub, und braucht keinen von den Marpurg's und Kirnbergern mit Hacken und Schauseln mühsam gegrabenen Kanal. Wir haben noch Volkselieder, die über hundert Jahr alt sind; aber wie ungekünstelt, wie leicht sind sie auch! Ihr Ersinder scheint die Noten aus dem Herzen gestohlen

<sup>\*)</sup> Aus Sans Georg Nägeli's "Historisch-kritische Erörterungen und Notizen über die deutsche Gesangskultur" in der Leipziger Allg. Musikalischen Zeitung XIII 1811 S. 629 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bei der Wahl dieses Lessing'schen Mottos zeigt sich Kunzen als würdiger Sohn seines tüchtigen Vaters, der vierzig Jahre früher den noch ganz in Galanterie befangenen Zeitgenossen die Rückfehr zur Natur gepredigt hatte. Vergl. Band I, S. 126.

Einleitung.

zu haben", so heißt es in Schubart's "Deutscher Chronik" 1775, S. 23, und wie er hier weltliche Volkslieder als Vorbilder aufstellt, giebt er an anderer Stelle den Componisten volksthümlicher Gesänge den ausgezeicheneten Rath, sich die Choräle, also geistliche Volkslieder, zum Muster zu nehmen.

Als Characteristicum der süddeutschen "Lieder im Volkston" gegenüber den norddeutschen sei besonders das selbständigere Hervortreten des Clavierparts erwähnt.

Neben diesen Kunstliedern aus dem Norden und Süden müssen aber noch die meist anonym gebliebenen volksmäßigen Trinkgesänge bessonders hervorgehoben werden. In Deutschland haben wir an ihnen, wie es scheint, kaum jemals Mangel gehabt, und selbst in den Zeiten des verzierten galanten Gesanges gab es immer doch einige Commerslieder, die einen wohlthuenden, gesunden Gegensatzu der Unnatur der sonstigen Gessellschaftsmusik bildeten. Erinnert sei an das prächtige Lied vom "Cramsbambuli", an "Ça ça geschmauset", das "Fuchslied", "Ihr Brüder, wenn ich nicht mehr trinke", "Rosen auf den Weg gestreut", dann in höherem Ton: "Alles schweige", "Vom hoh'n Olymp herab ward uns die Freude".\*)

In Desterreich hatte sich bis zum achten Jahrzehnt des 18. Jahrshunderts in der Liedercomposition nichts geregt. Wie eifrig man dort auch Haller, Hagedorn und Uz, Gellert, Lessing und Klopstock las, an eine Composition ihrer Gedichte scheint Niemand gedacht zu haben, vielmehr freute man sich des "Schwalles welscher und französischer Gesjänge, die man in den meisten Häusern auf jedem Klaviere fand."\*\*)

Den ersten Schritt zur Befreiung that Meister Gluck, der im Jahre 1775 in Nordbeutschland und später in Wien selbst Klopstock'sche Oben mit Musik erscheinen ließ. Bald darauf wagte der vortreffliche Buchhändler Kurzböck in Wien, eine "Sammlung Deutscher Lieder" der Wiener Hofflavier= und Kapellmeister Steffan, Friberth und Hoffmann herauszugeben (1778—82), dazwischen veröffentlichte der junge Wiener Componist Holzer in Leipzig ein kleines Liederheft (1779), es folgten Undrecht, Neubauer, Kozeluch 2c., vor Allem auch Foseph Hahdn (1782) und Mozart (1786).\*\*\*) — Tritt man nach langer Beschäftigung mit den nord deutschen Componisten an die Werke der Desterreicher, und seien es auch nur die kleineren Meister, so geht es einem ähnlich, wie wenn man in einer Bildergalerie aus den Sälen der alten deutschen und holländischen Künstler in die italienische Abtheilung kommt: man ist überrascht von dem farbenfrohen, sinnlich-warmen Wesen und freut sich aller dieser

<sup>\*)</sup> Siehe über diese und andere Commerslieder die einzelnen Notizen Band II, S. 313 ff.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche die Vorrede Joseph von Kurzböck's zu Steffan's "Sammlung Deutscher Lieder" 1778, Band I, S. 244.

<sup>\*\*\*)</sup> Schon 1768 hatte sich der zwölfjährige Mozart mit Liedcompositionen beschäftigt, veröffentlicht wurden diese frühen Versuche aber erst nach seinem Tode.

LIV Einleitung.

Schönheit, ohne zunächst ängstlich zu prüfen, ob sich nicht auch mancherlei

Oberflächlichkeit und Routine darunter verbirgt.

So fesseln uns bei den österreichischen Componisten die weichen Wellenlinien der Melodien und der schön gestaltete Instrumentalsat, — beides segensreiche Ergebnisse einer Tradition, die schon vor Gluck durch die bedeutenden Hostapellmeister Fux, Caldara, Reutter\*) geschaffen und aufrecht erhalten worden war.

Gleich der früheste unter den eigentlichen Liedcomponisten in Wien, Steffan, zeigt gegen seine norddeutschen Zeitgenossen Schulz, André, Reichardt gehalten mehr sinnlichen Toureiz, auch größere Geschmeidigkeit. Vor Allem ist die Ausgestaltung seines Clavierparts erfreulich, der nicht nur in reicheren und slüssigieren Figuren, in regelmäßigen Vor= und Nach= spielen, sondern auch in Zwischenspielen größere Selbständigkeit zeigt. Stellenweise übernimmt die Begleitung die Fortsührung der mit ihr innig verbundenen Gesangsmelodie. — Viele dieser Stessan'schen Gesänge sind opernhaft gestaltet und könnten als Einlagen in Singspielen gelten. An graziösen Stellen ist selten Mangel, eher an wahrhaft volksthümlichen.

Ganz ähnliche Züge finden sich bei den Nachfolgern Steffan's. Unter ihnen möchte ich Holzer hervorheben, und zwar nicht wegen seiner Compositionen, sondern wegen des Einflusses, der von ihm ausging. Viele Gründe sprechen nämlich dafür, daß Holzer der erste Lehrer Franz Schubert's gewesen ist. Bestätigt sich diese Annahme, so liegt hier der merkwürdige Zufall vor, daß einer der sehr wenigen österreichischen Musiker,\*\*) die sich schon in früher Zeit in der Composition von Liedern versuchten, den Unterricht des jungen Genies übernahm, das später der größte musikalische Interpret deutscher Lyrik werden sollte.

Von anderen öfterreichischen Componisten wäre der liebenswürdige Meister Carl von Dittersdorf zu nennen, aus dessen Opern "Apotheker und Doctor" und "Hieronhmus Knicker" einige liedartige Arien populär geworden sind, ferner Iohann Schenk, der Autor des Dorsbardiers, Ignaz Umlauff (vergl. Band II, S. 469), Ferdinand Kauer (II, S. 476), Jacob Haibel (II, S. 472) und der im niederen Genre hochbegabte Wenzel Müller, der Componist der Melodien "Wer niemals einen Rausch gehabt" (1793), "Ich bin der Schneider Kakadu" (1794), "Was ist des Lebens höchste Lust" (1794), "Kommt ein Vogel geslogen" (1820), "So leb denn wohl, du stilles Haus" (1828) und vieler anderer. — Auch der Name Veter von Winter's könnte erwähnt werden, dieses weitüber=

<sup>\*)</sup> Reutter's Compositionen sind noch nicht nach Berdienst gewürdigt — allerdings harren sie fast sämmtlich noch der Beröffentlichung. Sein Name hat in der Musikgeschichte keinen guten Klang, weil man aus der Biographie Handn's weiß, wie unschön sich Reutter gegen diesen genialen Schüler benommen hat. Aber die musikalische Begabung R.'3 war groß. Das Wort vom "guten Menschen und schlechten Musikanten" ließe sich auf ihn umgekehrt anwenden.

<sup>\*\*)</sup> Im ganzen 18. Jahrhundert waren es bis zum achten Jahrzehnt nur drei: Gluck, Steffan und Holzer. — Franz Benda stammt zwar aus Böhmen, doch wirkte er seit seinem zwanzigsten Jahre ausschließlich in Norddeutschland.

Einleitung.

schätzten\*) Strebers und Modecomponisten, aus dessen Opern ("Untersbrochenes Opserfest", "Labyrinth" u. a.) nur einige hübsche, s. Z. viel gesungene Liedmelodien nicht völlig verblaßt sind.

Dittersdorf, Umlauff, Kauer, Haibel, Wenzel Müller haben Liederssammlungen nicht veröffentlicht, vielmehr verbreiteten sich ihre Gesänge von der Bühne herab.\*\*) Ühnliches läßt sich von Mozart sagen, durch dessen Opernmelodien der deutsche Liederschatz ungemein bereichert worden ist — noch mehr, als durch die eigentlichen Lieder des Meisters.\*\*\*)

So findet sich auch in den vier Heften Handu'scher Gesänge+) kanm einer, der so schön ist, wie das Lied der Hanne aus dem Dratorium: Die Jahreszeiten ("Ein Mädchen, das auf Ehre hielt"). Und selbst außerhalb der Vocalwerke kann man den Einflüssen nachgehen, die für die Weiterentwicklung des deutschen Liedes wichtig geworden sind. Wie fördernd waren für dieses u. a. die liedmäßigen Motive der langsamen Säte in den Streichquartetten Mozart's und Handu's! —

Beethoven schrieb, kurz nachdem er den Unterricht bei Haydn aufgegeben hatte, sein klassisches Rococo-Stück "Abelaide" (1795); acht Jahre später entstanden seine Compositionen der Gellert'schen Lieder ("Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre" 2c.), 1810 Wignon's "Kennst du das Land", 1816 der Liederkreis "An die ferne Geliebte" — eines wie das andere epochemachende Werke, deren hohe Bedeutung dadurch kaum geschmälert wird, daß sie hin und wieder eine gewisse Sprödigkeit in der Behandlung der Singstimme verrathen.

Die Gefänge Beethoven's wie seine Kammermusikwerke und Symphonien wirkten am stärksten und tieksten auf Schubert, der in seinen Liedern Melodien von hinreißender Süße, Zartheit und Kraft geschaffen und ihnen in den Begleitungen den durch Beethoven erschlossenen Reichthum der instrumentalen Kunst beigesellt hat. Schon das früheste Schubert'sche Lied, "Hagar's Klage" (1811), war eine Genieprobe des Vierzehnjährigen, der das neue Gebiet mit vollster Sicherheit betrat. Mehr als 600 Lieder folgten nach, so i. J. 1814 "Gretchen am Spinnrade" (im Alter von 17 Jahren geschrieben!), 1815 der "Erlkönig", 1816 der "Wanderer", 1823 die "Schöne Müllerin", 1827—28 die Winterreise.

Schubert's Melodien sind durchaus plastisch. Stets weiß er zu charakterisiren, die seelischen Vorgänge sowohl, wie die äußeren. Und

<sup>\*)</sup> Ich wage dies auszusprechen, obgleich Winter von Carl Maria von Weber gerühmt worden ist.

<sup>\*\*)</sup> Bald allerdings wurden sie in die populären Anthologien deutscher Lieder aufgenommen, die das ihrige dazu beitrugen, sie noch weiter bekannt zu machen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Band I, S. 326. — In keiner Liedersammlung hätte der junge Schubert Melodien von so langem Athem, von solchem Adel der Form, von so inniger Empfindung, von so bestrickendem Wohllaut finden können, wie die schmerzlichs füßen Cantilenen Cherubin's in Figaro's Hochzeit.

<sup>†)</sup> Beral. Band I, S. 286. — Weit übertroffen werden sie noch durch das Nationallied "Gott erhalte Franz den Kaiser", eine Composition von jener seltenen Genialität, die von den breiten Massen des Volkes sofort verstanden wird.

LVI Einleitung.

vielleicht ist das gerade sein Eigenthümliches, daß er Kraft einer genialen Intuition weit mehr durch die Gesammtstimmung des Liedes auf uns wirkt, als durch einzelne noch so geistreiche und originelle Wendungen. Hierin ist er fast ohne Vorgänger gewesen, wie er sicher von seinen Nachstolgern nicht übertroffen worden ist. Wenn er tropdem nicht eigentlich volksmäßig wirkt, so hat dies wohl den Grund, daß seine Tonsprache (ebenso wie die Beethoven's) zu gewählt und kunstgemäß ist, um ohne Weiteres von den Massen verstanden zu werden.

Nach Schubert's Tode kam es im Wiener Musikleben zur völligen Stagnation\*), und Norddeutschland übernahm wieder die Führung, auch in der Liedcomposition. Der herrliche Carl Maria von Weber hatte in den Melodien seines "Freischütz" (1821), der "Preziosa" (1821) und einem (allerbings nur kleinen) Theil seiner 100 Lieder mustergiltige Vorbilder geschaffen.\*\*) Carl Loewe, fast gleichaltrig mit Schubert und wie dieser durch Zumsteeg, zu= gleich aber auch durch Weber und Zelter beeinflußt, brachte als opus 1 seinen "Edward" und "Erlkönig", 1817 und 18 componirt, als op. 2 den "Oluf" zur Veröffentlichung und führte schon in diesen Erstlingswerken die musi= falische Ballade auf den höchsten Gipfel. — In Berlin waren neben dem derb= tüchtigen Zelter die feinsinnigen Musiker Ludwig Berger und Bernhard Klein thätig, deren Ruhm bald durch den Felix Mendelssohn's überstrahlt wurde, des unvergleichlich größten und phantasievollsten unter den Vertretern der "Berliner Schule", zugleich eines echten Meisters. Seine Gesangscompositionen brachten den Traum der früheren Berliner Theoretiker zur Verwirklichung, boten sie doch schöne, leicht eingehende Melodien, die durch eigene Kraft wirken konnten. Überall zeigt sich der hochgebildete, fein empfindende Künstler, dem es Bedürfniß ist, Maß zu halten auf die Gefahr hin, an Leidenschaft und Tiefe Einbuße zu leiden, und der im Ausdruck bei aller Brägnanz der Manieren das Typische über dem Individuellen bevorzugt. Entstanden ist sein frühestes Lied "Es lauschte das Laub" 1826, das bedeutende "Die Liebende schreibt" 1831, das Frühlingslied und das zum Volkslied gewordene "Es ist bestimmt in Gottes Rath" 1839.

Und dasselbe Jahr, in dem "Wer hat dich, du schöner Wald" componirt wurde (1840) sah auch den Liederfrühling eines der genialsten Poeten unter den deutschen Musikern entstehen: **Robert Schumann's.** Lange Zeit, dis zu seinem 31. Jahre, hatte sich Schumann sast ausschließlich mit Claviercompositionen beschäftigt, in den letzten Monaten seines Brautstandes aber und den ersten seiner jungen Ehe brach der Strom des Liedersangs mit unerhörter Macht hervor, und vom Februar

\*\*) Beber's Lieder sind häufig kleine dramatische Scenen, so 3. B. "Unbesangenheit", "Reigen", die "vier Temperamente beim Berlust der Geliebten" 2c.

<sup>\*)</sup> Schon seit 1822 etwa war Wien als Kunststadt tief herabgesunken. Hatte ja doch das Metternich'sche System die Geister durch Sinnengenuß einzuschläfern gesucht. Als Rossini in Wien seine Opern aussührte, überstrahlte sein Ruhm bei Weitem den Beethoven's. Dieser war in den letzten Jahren seines Lebens einsam und sand kein rechtes Verständniß mehr, und Schubert wurde weder von den musifalischen Machthabern (Salieri 2c.) noch vom Publikum gewürdigt.

1840 bis Januar 1841 schuf der Meister 143 Lieder, darunter die "Myrthen", den Liederkreis von Eichendorff, Frauen-Liebe und Leben, Dichterliebe von Heine, den Kerner'schen Cyclus, "Mit Myrthen und Rosen", "An den Sonnenschein", "Frühlingsfahrt", "Die beiden Grenadiere" — Compositionen höchst persönlichen Charakters, die einen "eigensten Gesang" erklingen ließen, in jedem Zug, jeder Wendung neu.

Durch Schumann vor Allem wurde der Kampf gegen Philisterei und Schlendrian aufgenommen, der im deutschen Liede (wie auch in der Oper) zu allen Zeiten gekämpft werden mußte. Immer wieder, auch in der Epoche der höchsten Blüthe der Musik, hatten seichte Modecomponisten den Meistern das Feld streitig gemacht, und an den Wölfl, Komberg, Himmel, Hurka, Shrowey, Heinrich Proch, Reißiger ist in der vorherzgehenden und folgenden Periode ebenso wenig Mangel gewesen, wie in der Dichtung an den Langbein und Kohebue.

Seit bem Beginn des 19. Jahrhunderts war der Kampf dadurch erleichtert worden, daß das Volkslied wieder in seiner vollen Bedeutung erkannt wurde. Zwei Jahrzehnte früher hatten die deutschen Musiker auf Herder's, Goethe's, Bürger's Eintreten für das Volkslied mit ihren neus componierten "Liedern im Volkston" geantwortet. Jetzt aber begann man nach jahrhundertelanger Pause den wirklichen Volksmelodien nachzugehen, und wenn auch das "Wunderhorn" Arnim's und Brentano's kein uns mittelbares musikalisches Gegenstück hervorrief, so sehlte es doch seit dem Jahre 1807 nicht an Volksliedersammlungen mit Musik. Weber und Warschner haben aus diesen Quellen geschöpft. — Unterstützt wurden die volksthümlichen Bestrebungen in erfreulichster Weise durch die Vaterlands= und Studentenlieder, die im zweiten Jahrzehnt eine hohe Blüthe erslebten, und zugleich half auch die Entwicklung des deutschen Männersgesangs mit zur Verbreitung echter Volkslieder. Nägeli in Zürich, Zelter in Berlin, Friedrich Silcher in Tübingen haben sich nach dieser Richtung große Verdienste erworben.

Das Kunstlied aber sand seine Fortbildung vor Allem durch Sohannes Brahms, der unter der Fülle der Nachfolger Schumann's die bedeutendste und eigenthümlichste Erscheinung ist. Seine Liedmusik wurzelt in der Formenwelt der Klassiker (Beethoven und Schubert), wie in der romantischen Empfindung seiner unmittelbaren Vorgänger, wie auch in den uralten deutschen Liedern, die er mit Bewußtsein auf sich wirken ließ — Elemente, die seine starke Persönlichkeit zu etwas wundervoll Neuem verdand. — Zwei seiner Zeitgenossen kamen noch zu Brahms' Ledzeiten, der eine früher, der andere später, zu selbständiger Geltung: Udolph Tensen, dessen Lieder Claviersat und schwelgerische, etwas weichliche Melodik der deutschen Liedemusik eine Zeit lang eine gewisse Nüance gaben, und ganz besonders Robert Franz, der in sich versunkene Tonpoet, dessen auf der Figuralmusik bernhende Kunst Volksthümsliches und Aristokratisches, Classisches und Romantisches meisterhaft in moderner Weise zu verschmelzen vermochte.

LVIII Einleitung.

Es ist nicht möglich, hier noch auf die übrigen hervorragenden Liedercomponisten einzugehen, die in den letzten Jahrzehnten wirkten. Er-wähnt seien aus der großen Zahl nur Franz Liszt, Veter Cornelius, Edvard Grieg und Anton Rubinstein. Neben Liszt hat namentlich Richard Wagner, der selbst nur gelegentlich als Liedercomponist hervorgetreten ist, durch den Stil seines Musikdramas einen überwältigenden Einfluß auch auf die neueste Entwicklung des Liedes ausgeübt, als deren Gipfel sich uns vorläusig Hugo Wolf und Richard Strauß darstellen. Diese Periode gehört indessen noch nicht der Geschichte an und liegt desshalb jenseits unserer Betrachtungen.

Bibliographie der Liedersammlungen

Die Titel der Liedersammlungen find genau in der ursprünglichen Fassung wieders gegeben.

Gine Kürzung des Titels ift nur bei den Werken angebracht worden, die nicht eigentliche Liedersammlungen find, sondern sich, wie z. B. Musenalmanache und Zeitschriften, auf einige Musikbeilagen beschränkt haben.

Die Widmungen — sie sind oft sehr weitschweifig — mußten sämtlich fortfallen. Die bemerkenswerten unter ihnen werden in dem folgenden "Bericht über die Liederssammlungen" erwähnt.

Die Titel der geiftlichen Lieder find mit etwas weniger großen Lettern gedruckt worden, die der Reuauflagen in kleinfter Schrift.

Ein Stern \* beutet an, daß es nicht gelungen ist, ein Exemplar bes Werks zu finden.

Die am Schlusse der einzelnen Angaben in Cursivschrift gedruckten, in Klammern eingeschlossenen Städtenamen bezeichnen die Sammlung, in der ein Exemplar des Werks liegt, und zwar bedeutet:

Berlin: Königliche Bibliothek.

Berlin, Univ.-Bibl.: Königl. Universitäts-Bibliothek.

Berlin bei Erk: Ludwig Erk'sche Sammlung in der Königl. Akademischen Hochschule für Musik.

Berlin bei Göritz: Göritz-Lübeck-Bibliothek (Bibliothekar Otto Göritz).

Berlin bei M. F.: Sammlung des Verfassers dieses Werks.

Breslau bei Bohn: Sammlung des Professors Dr. Emil Bohn in Breslau.

Breslau: Stadtbibliothek.

Brüssel: Bibliothèque du Conservatoire Royal de Musique.

Cassel: Landesbibliothek.

Dresden: Königliche Oeffentliche Bibliothek.

Hamburg: Stadtbibliothek.

Königsberg: Königliche und Universitäts-Bibliothek.

Leipzig: Stadtbibliothek.

Leipzig, Breitkopf & Härtel: Privatarchiv des Musikverlages Breitkopf und Härtel.

Lübeck: Stadtbibliothek.

München: Königl. Hof- und Staatsbibliothek.

Schwerin: Grossherzogl. Regierungsbibliothek und Musikaliensammlung des Grossherzogl. Meckl. Schwerin'schen Fürstenhauses.

Strassburg. i/E.: Universitäts- und Landesbibliothek.

Stuttgart: Königl. Hofbibliothek.

Wernigerode: Fürstl. Stolberg-Wernigerödische Bibliothek.

Wien: Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde.

Zürich: Stadtbibliothek.

Die übrigen Bibliotheken in Berlin, Bremen, Weimar, Wien 2c. 2c. sind in der Bibliographie selbst genau bezeichnet worden.

Von sehr vielen Werken sind auch in anderen als den oben erwähnten Sammlungen Exemplare zu finden. Diese Bibliotheten einzeln zu nennen hätte zu weit geführt. Sitner's Quellen-Lexiton wird die Rotizen in vielen Fällen bringen.

Man vergleiche noch den Nachtrag zur Bibliographie, S. 359-364.



1. Jacob Krembergs Churfürstl. Sächs. Cammer und Hoff-Musici Musicalische Gemüths-Ergötzung, oder Arien, Samt deren unterlegten hochdeutschen Gedichten, theils hoher Standes-Personen und vortrefflicher Leute, theils eigener Erfindung. Welche also eingerichtet, das Sie entweder mit einer Stimme allein zu singen benebenst dem General-Bass, oder aber zugleich und besonders auf der Lauthe, Angelique, Viola di Gamba, und Chitarra, können gespielet werden. Alles nach der neuesten Italienisch und Frantzösischen Manier mit großer Müh und Fleiß verfertigt, und nach eines ieden Instruments Natur und Eigenschafft gantz bequehm in die Hand gesezet. Mit Röm. Käyserl. Majestät etc. und Churfl. Durchl. zu Sachßen etc. allergnädigsten Privilegiis. DRESDEN, In Verlegung des Authoris. druckts, Christoph Mathesius, 1689. (Berlin.)

### 1697.

2. Philip Heinrich Erlebachs Hoch-Gräfl. Schwartzburgischund Hohnsteinischen Capell-Meisters zu Rudelstadt Harmonische Freude Musicalischer Freunde, Erster Theil, Bestehend In Funffzig Moralisch- und Politischen Arien, nebst zugehörigen Rittornellen à II Violini & Basso-continuo. Nürnberg, gedruckt bey Christian Sigmund Froberg, 1697. (2. Aufl. 1710.) (Berlin bei M. F.)

## 1704.

3. P. H. Erlebachs, Hoch-Gräfl. Schwartzburgisch- und Hohnsteinischen Capell-Meisters in Rudolstadt, GOtt-geheiligte Sing-Stunde, In welcher Zwölff kurtz-gefaßte geistliche Arien, Mit einer und zwo obligaten Sing-Stimmen, jedoch jedesmal à doi Violini accompagniret, dergestalt abgehandelt werden, Daß nicht nur ein gantz schwaches Collegium solche zu seiner privat-Andacht anwenden: Sondern auch ein völliger Chor, (indem bey jedweder Aria eine Schluß-Capelle à 4. Voci, und 2. Violini befindlich) sich deren in der Kirchen und zu Hause bedienen kan. Basso continuo, con una delle principali Voci. Rudolstadt, druckts Heinrich Urban, 1704. (Berlin.)

### 1705.

#### 4. Musa Teutonica.

Christian Schwartzen Musae Teutonicae, Oder Der Geistlichen Lieder, Als Des Ersten Theils seiner Poëtischen Wercke, Erstes Buch: Friedländer, Lied I. Von gewissen Preißwürdigen Musicis dieser Zeit, In Melodeyen gebracht. Königsberg, Gedruckt bey Friderich Reusners, Sr. Königl. Majest. und Acad. Buchdruckers, Erben. 1705. (Berlin.)

ATTO ATTO

## 1706.

## 5. Schop, Musa Teutonica.

Christian Schwartzen Musae Teutonicae, Oder Weltliche Lieder und Liebes-Getichte, Als Des ersten Theils seiner Poëtischen Wercke, Anderes Buch, In Melodeyen gebracht von Johann Albrecht Schopen. Königsberg, Gedruckt bey Friderich Reusners, Sr. Königl. Majest. und Acad. Buchdruckers, Erben. 1706. (Berlin.)

#### 1710.

6. Philipp Heinrich Erlebachs Hoch Gräflichen Schwartzburgisch- und Hohnsteinischen Capell-Meisters zu Rudelstadt Harmonische Freude Musicalischer Freunde Anderer Theil, bestehend in Fünff und zwantzig Moralisch- und Politischen Arien, con Diversi Stromenti & Basso Continuo. Zu finden in Nürnberg bey Johann Andreä Endters seel. Sohn und Erben. Anno 1710. (Berlin.)

Erlebach. Harmonische Freude Musicalischer Freunde, Erster Theil. Nürnberg 1710. 2. Auflage. (1. Auflage: 1697.)

#### 1727.

7. \* Bachofen. Musikalisches Halleluja, oder schöne u. geistreiche Gesänge, mit neuen und anmühtigen Melodeyen Begleitet... von J. C. Bachofen, V.D.M. und Cant. der Kirchen und Schulen. Zürich, bey Joh. Heinr. Bürcklj. 1727. (2. Aufl. 1733, 5. Aufl. 1750, 6. Aufl. 1759, 8. Aufl. 1767.)

#### 1733.

8. Tafelconfect I. Ohren-vergnügendes und Gemüth-ergötzendes Tafel-Confect; Bestehend in 12 kurtzweiligen Sing- oder Tafel-Stucken von 1. 2. oder 3. Stimmen, mit einem Clavier, oder Violoncello zu accompagniren, Zur angenehmen Zeit-Vertreib und Aufmunterung melancholischen Humeurs aufgetragen und vorgesetzt Von einem Recht gutmeinenden Liebhaber. Im Jahr, Wo Man hIer fröLICh VnD LVstIg War. Zu finden bey Johann Jacob Lotter in Augspurg. (Berlin.)

## 1734.

9. Telemanns Singe- Spiel- und General-Bass-Übungen (Canones à 2, 3, 4). o. O. u. J. [Erscheinungsjahr nicht ganz sicher zu bestimmen]. (Königsberg, Berlin.)

10. Sperontes I. Sperontes Singende Muse an der Pleisse in 2. mahl 50 Oden, Der neuesten und besten musicalischen Stücke mit den darzu gehörigen Melodien zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung Nebst einem Anhange aus J. C. Günthers Gedichten. Leipzig, auf Kosten der lustigen Gesellschafft 1736. (2. Aufl.: 1740, 3. Aufl.: 1741, 4. Aufl.: 1747, 5. Aufl.: 1751.) (Berlin.)

#### 1737.

- 11. (Gräfe I). Samlung verschiedener und auserlesener Oden zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Music eigene Melodeyen verfertiget worden besorgt und herausgegeben von einem Liebhaber der Music und Poesie. I. Theil. Halle 1737. (2. Auflage: 1740, 3. Aufl. 1743). (Berlin.)
- 12. Tafelconfect II. Andere Tracht Des Ohren-vergnügenden, und Gemüth-ergötzenden Tafel-Confect; Bestehend in 15. Quodlibeticis, oder Tafel-Stucken, von 1. 2. oder 4. Stimmen, Theils mit 2. Violin. ad libitum pro Ritornello, oder obligat. theils ohne Violin, mit einem Cembalo, oder Violoncello, wie in dem Indice zu finden, Zur abermaligen Zeit-Passirung denen Herren Liebhabern Praesentiret Vnd Repraesentiret von einem Noch lebenden, und beständigen Musurgo. Im Jahr, Wo Man gVt fröLICh VnD LVstIg War. Zu finden bey Johann Jacob Lotter in Augspurg. (Berlin.)
- 13. Tafelconfect III. Dritte Tracht Des Ohren-vergnügenden, und Gemüth-ergötzenden Tafel-Confects; Bestehend in 15. Quodlibeticis, oder Tafel-Stucken, von 1. 2. oder 4. Stimmen, Theils mit 2. Violin. ad libitum pro Rittornello, oder obligat. theils ohne Violin, mit einem Cembalo, oder Violoncello, wie in dem Indice zu finden, Zur abermaligen Zeit-Passirung denen Herren Liebhabern Praesentiret Vnd Repraesentiret von einem Noch lebenden, und beständigen Musurgo. Im Jahr, Wo Man gVt fröLICh VnD LVstIg War. Zu finden bey Johann Jacob Lotter in Augspurg. (Berlin.)

### 1738.

14. \*Bachofen. Vermehrter Zusatz von Morgen-, Abend-, Fast-, Zeit-, und geistlichen Gesängen. Zürich, J. Bürckli. 1738. (Zürich.)

### 1740.

15. Bachofen. Herrn B. H. Brockes . . . Irdisches Vergnügen in Gott, bestehend in Physicalisch und Moralischen Gedichten, Mit Musicalischen Compositionen begleitet von Johann Caspar Bachofen, V.D.M. und Cantor Schol. Abbatiss. Zürich bey Johann Heinrich Bürcklj. 1740. (Berlin.)

- (Gräfe I). Sammlung verschiedener und auserlesener Oden. 2. Aufl. Halle 1740. (1. Aufl. 1737.)
- 16. (Gräfe II). Samlung verschiedener und auserlesener Oden zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Music eigene Melodeyen verfertiget worden besorgt und herausgegeben von einem Liebhaber der Music und Poesie. II. Theil. Halle 1740. (Berlin.).
- 17. \*Lorenz Mizler. Erste Sammlung auserlesener moralischer Oden, zum Nutzen und Vergnügen der Liebhaber des Claviers componirt und herausgegeben von Lorenz Mizlern, A.M. Leipzig, zu finden bey dem Herausgeber. (Neue, vermehrte und verbesserte Aufl.: Leipzig 1745.) [Es folgten "Zweyte" und "Dritte Sammlung" dieser Oden].
- (Sperontes) I. Sperontes Singende Muse an der Pleisse. 2. Auflage. Breslau 1740. (1. Aufl. 1736.)

- 18. (Gräfe III). Samlung verschiedener und auserlesener Oden zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Musik eigene Melodeyen verfertigt worden besorgt und herausgegeben von einem Liebhaber der Musik und Poesie. III. Theil. Halle 1741. (Berlin.)
- Sperontes (I). Sperontes Singende Muse an der Pleisse. 3. Auflage. Breslau 1741. (1. Aufl.: 1736.)
- 19. (Telemann). Vier und zwanzig, theils ernsthafte, theils scherzende, Oden, mit leichten und fast für alle Hälse bequehmen Melodien versehen, von G. P. T. Hamburg, bey Christian Herold. 1741.

### 1742.

- 20. (Görner I). Sammlung Neuer Oden und Lieder. Hamburg, bey sel. Felginers Wittwe und Bohn. 1742. (2. Aufl. 1744, 3. Aufl. 1752, 4. Aufl. 1756.) (Berlin.)
- 21. Sperontes Singender Muse an der Pleisse Erste Fortsetzung, in 2. mahl 25 Oden Derer neuesten besten und leichtesten musicalischen Stücke, mit denen dazu gehörigen Melodien versehen und zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung ans Licht gegestellet: in Leipzig 1742. (2. Aufl.: 1751.) (Berlin.)

#### 1743.

22. (Gräfe IV). Samlung verschiedener und auserlesener Oden zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Musik eigene Melodeyen verfertiget worden besorgt und herausgegeben von einem Liebhaber der Musik und Poesie. IV. Theil. Halle 1743. (Vorrede unterz.) (Berlin.)

- (Gräfe I). Samlung verschiedener und auserlesener Oden. I. Theil. 3. Auflage. (1. Aufl.: 1737.)
- 23. Sperontes Singender Muse an der Pleisse Zweyte Fortsetzung, in 2. mahl 25 Oden Derer neuesten besten und leichtesten musicalischen Stücke, mit denen dazu gehörigen Melodien versehen und zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung ans Licht gestellet: in Leipzig 1743. (2. Aufl.: 1751.) (Berlin.)
- 24. Musicalischer Zeitvertreib welchen man sich bey vergönten Stunden, auf dem beliebten Clavier, durch Singen und Spielen auserlesener Oden, vergnüglich machen kan. Franckfurt und Leipzig 1743. (Wernigerode.)

- 25. (Görner II). Sammlung Neuer Oden und Lieder. Zweyter Theil. Hamburg bey Johann Carl Bohn 1744. (2. Aufl. 1752, 3. Aufl. 1756.) (Berlin.)
- (Görner I). Sammlung Neuer Oden und Lieder. 2. Aufl. Hamburg 1744. (1. Aufl.: 1741.)
- 26. Gräfe, Oden und Schäfergedichte. Oden und Schäfergedichte in die Musik gesetzt und herausgegeben von Johann Friedrich Gräfen. Leipzig, bey Bernhard Christoph Breitkopf 1744. (Berlin.)

## 1745.

27. Sperontes Singender Muse an der Pleisse Dritte Fortsetzung, in 2. mahl 25 Oden Derer neuesten besten und leichtesten musicalischen Stücke mit denen dazu gehörigen Melodien versehen und zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung ans Licht gestellet: in Leipzig 1745. (2. Aufl.: 1751.) (Berlin.)

### 1746.

- 28. Freymäurer-Lieder. Im Jahre 1746. (Berlin bei Erk.)
- 29. Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden, von denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter Clavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien versehen und herausgegeben in Leipzig 1746. I. und II. Theil. (Brüssel.)
- 30. Des Musicalischen Zeitvertreibs. Zweyter Theil. Welchen man sich bey vergönten Stunden auf dem beliebten Clavier Mit einem angenehmen Accompagnement der Violine oder Flaute Traversiere durch Singen und Spielen auserlesener Oden vergnüglich machen kan. Franckfurth und Leipzig. 1746. (Berlin bei M. F.)

31. Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden, von denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter Clavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien versehen und herausgegeben in Leipzig 1747. III. Theil. (Brüssel.)

(Sperontes) I Singende Muse an der Pleisse. 4. Auflage. Breslau 1747. (1. Aufl.: 1736.)

#### 1748.

- 32. (Adolph Carl Kuntzen I). Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib. Hamburg 1748. (Vorbericht mit dem Namen des Componisten unterzeichnet.) (Brüssel.)
- 33. Neue Samlung verschiedener und auserlesener Oden, von denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter Clavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien versehen und herausgegeben in Leipzig 1748. IV. Theil. (Brüssel.)

#### 1749.

- 34. (Johann Ernst Bach). Sammlung auserlesener Fabeln mit darzu verfertigten Melodeyen. I. Theil. Im Verlag Joh: Ulrich Haffner's, Lautenisten in Nürnberg (Vorrede datirt und unterzeichnet). (Dresden.)
- 35. Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden, von denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter Clavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien versehen und herausgegeben in Leipzig 1749. V. Theil. (Brüssel.)
- 36. (Joh. Adolph Scheibe). Neue Freymäurer-Lieder, mit bequemen Melodieen. Verfertiget und herausgegeben von einem Mitgliede der Loge Zorobabel. Kopenhagen, bey Franz Christian Mumme. 1749. (Berlin bei Erk.)

### 1750.

37. (J. F. Doles). Neue Lieder nebst ihren Melodien componirt von J. F. D. z. F. Leipzig 1750. verlegts Johann Gottfried Dyck. (Berlin.)

# 1751.

38. Mattheson. Odeon morale, jucundum et vitale. Sittliche Gesänge, angenehme Klänge, gut zur Lebenslänge, Text und Ton von Mattheson, Mit vorgesetzten sonderbaren, nach dem neuesten Geschmack eingerichteten VII Anreden. Nürnberg verlegts Johann Ulrich Haffner, Lautenist. 1751. (Hamburg.)

Sperontes Singende Muse an der Pleisse. I. 5. Auflage (1. Aufl.: 1736). 1., 2. und 3. Fortsetzung 2. Auflage. Breslau 1751. (1. Aufl.: 1742, 1743 resp. 1745).

39. Des musikalischen Zeitvertreibs. Dritter Theil. Welchen man sich bei vergönten Stunden auf dem beliebten Clavier Mit einem angenehmen Accompagnement der Violine oder Flaute Traversiere durch Singen und Spielen auserlesener Oden vergnüglich machen kan. Franckfurth und Leipzig 1751. (Leipzig.)

### 1752.

- 40. (Görner III). Sammlung Neuer Oden und Lieder. Dritter Theil. Hamburg bey Johann Carl Bohn 1752 (2. Aufl. 1757). (Berlin.)
- Görner I. Sammlung Neuer Oden und Lieder. 3. Aufl. Hamburg 1752. (1. Aufl.: 1742.)
- Görner II. Sammlung Neuer Oden und Lieder. Zweiter Theil. 2. Aufl. Hamburg 1752. (1. Aufl.: 1744.)

#### 1753.

41. (Ramler-Krause I). Oden mit Melodien. Erster Theil. Berlin, gedruckt und verlegt bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privil. Buchdr. o. J. (Berlin.)

## 1754.

- 42. (Bode I). Zärtliche und Schertzhaffte Lieder mit ihren Melodyen. I. Theil. Leipzig 1754. in Joh: Fried: Bleditschens Handlung (Widmung unterz. B.\*\*\*). (Berlin.)
- 43. (Adolph Carl Kuntzen II). Der Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib erste Fortsetzung. Lübeck 1754. (Brüssel.)
- 44. K. Lambo. Oden. Hamburg 1754. (2. Aufl. 1755.) (Osnabrück, Rathsgymnasium.)
- 45. (Carl August Thielo). Oden mit Melodien. Kopenhagen, gedruckt in der Berlingischen Erben Buchdruckerey, bei Ludolph Henrich Lilliè. (Vorbericht datirt Kopenhagen 1. Oct. 1754, unterz. Carl August Thielo). (Berlin.)
- 46. \*Unbekannt. Kurze und lange Lieder, iedes in seiner eigenen Melodie. Dressden und Leipzig 1754.

#### 1755.

47. Bachofen. Die Psalmen Davids sammt etlichen alten Psalmen, Fest- und Kirchengesängen. Mit dem Generalbass versehen. Nebst einer fundamentalischen Handleitung zum Generalbass und gründlichen Under-

[1756 - 57.]

- weisung ein Spineten oder Instrument zu stimmen. Zürich. J. Bürkli. o. J. (2. Aufl. 1759.) (Zürich.)
- 48. Johann Caspar Bachofen. Musicalische Ergezungen, Bestehende Zu angenehmen Arien; Concerts-Weis Vorgestellt, Meistens zu zwey Stimmen, ohne und mit Violinen ad Libitum, samt einem General-Bass. Componiert von Joh. Caspar Bachofen, V.D.M. und Cantore Publico. Zürich, Zu Bürgklischer Truckerey getruckt. (Berlin.)
  - (K. Lambo). Oden. Zweyte Auflage. Hamburg 1755. (Hamburg.)
- 49. (Ramler-Krause II). Oden mit Melodien. Zweyter Theil. Berlin, gedruckt und verlegt bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privil. Buchdr. o. J. (Berlin.)

#### 1756.

- 50. Berlinische Oden und Lieder. Leipzig, Druckts und verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1756. (Berlin)
- 51. \*Fleischer I. Oden und Lieder mit Melodien, nebst einer Cantate: Der Podagrist. In die Music gesetzt von Friedrich Gottlob Fleischer. I. Theil. Braunschweig und Hildesheim, 1756, Verlegt von seel. Lud. Schroeders Erben Gedruckt zu Leipzig bei Joh. Gottl. Imman. Breitkopf. (2. Aufl.: 1762, Neue Aufl.: 1775.)
- Görner I. Sammlung Neuer Oden und Lieder. 4. Aufl. Hamburg 1756. (1. Aufl.: 1741.)
- Görner II. Sammlung Neuer Oden und Lieder. Zweiter Theil. 3. Aufl. Hamburg 1756. (1. Aufl.: 1744.)
- 52. (Adolph Carl Kuntzen III). Der Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib Zweyte Fortsetzung. London, Gedruckt bey Johann Christoph Haberkorn, 1756. (Brüssel.)
- 53. Lieder, Mit neuen Melodien. Anspach, Zu finden, bei Jacob Christoph Posch, 1756. (Breslau bei Bohn.)
- 54. Marpurg. Neue Lieder zum Singen beym Clavier, von Friedrich Wilhelm Marpurg. Berlin, verlegts Gottlieb August Lange. 1756. (Berlin.)
- 55. Neue Melodien für das Clavir (sic) und zum Singen, wozu die Texte aus den Bremischen Beyträgen und der Sammlung vermischter Schriften genommen worden. Leipzig, 1756, bey Johann Michael Teubner. (Breslau bei Bohn.)

#### 1757.

56. (Bode II). Zärtliche und Schertzhaffte Lieder mit ihren Melodyen. II. Theil. Leipzig 1757. in Joh: Fried: Bleditschens Handlung. (Widmung unterz.: Johann Joachim Christoph Bode.) (Berlin.)

- 57. Christian Friedrich Endter. Lieder zum Scherz und Zeitvertreib, in die Musik gesetzt, und herausgegeben von Christian Friedrich Endter, Organisten in Buxtehude. Hamburg, in der Hertelischen Handlung im Dom, 1757. (Breslau bei Bohn.)
- 58. Fleischer II. Oden und Lieder mit Melodien, zweiter Theil, nebst einer Cantate: Der Bergmann. In die Musik gesetzt von Friedrich Gottlob Fleischer. Braunschweig und Hildesheim, 1757. Verlegt von Seel. Ludw. Schroeders Erben. Gedruckt zu Leipzig bey Joh. Gottl. Imman. Breitkopf. (Berlin.)
- Görner III. Sammlung Neuer Oden und Lieder. Dritter Theil. 2. Aufl. Hamburg 1757. (1. Aufl.: 1752.)
- 59. Hertel-Löwen I. Johann Friedrich Löwens Oden und Lieder, in Musik gesetzt von Johann Wilhelm Hertel. Leipzig, verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1757. (Berlin.)
- 60. Johann Heinrich Hesse. Lieder zum Unschuldigen Vergnügen, in die Musik gesetzt, und auf Verlangen herausgegeben von Johann Heinrich Hesse, Director Musices in Eutin. Lübeck, In der Böckmannischen Handlung. 1757. (Berlin.)
- 61. Johann Dieterich Leyding. Oden und Lieder mit ihren eigenen Melodien von J. D. Leyding. Altona, bey David Iversen. 1757. (Brüssel.)
- 62. W.A.T. Roth. Lieder aus der Wochenschrift: Der Freund, mit Melodien von W. A. T. Roth. Berlin, 1757. Gedruckt bey George Ludewig Winter. (Berlin.)
- 63. \*Unbekannt-Lieberkühn. Zwei Kriegslieder an die Unterthanen des Königs von einem preuss. Officier. Gedichtet von Christ. Gottlob Lieberkühn. Mit Melodien. Berlin 1757 bey Winter.

- 64. Bach-Gellert. Herrn Professor Gellerts Geistliche Oden und Lieder mit Melodien von Carl Philipp Emanuel Bach. Berlin, 1758. Gedruckt und zu finden bey George Ludewig Winter. (2. Aufl. 1759, 3. Aufl. 1764, 4. Aufl. 1771.) (Berlin.)
- 65. **Doles-Gellert.** Melodien zu des Herrn Prof. C. F. Gellerts Geistlichen Oden und Liedern, die noch nicht mit Kirchenmelodien versehen sind, vierstimmig, mit unterlegtem Texte und fürs Clavier mit beziffertem Basse zur privat und öffentlichen Andacht gesetzt von Johann Friedrich Doles, Cantor und College an der St. Thomasschule, und Director der Musik an beiden Hauptkirchen zu Leipzig. Leipzig, verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1758. (2. Aufl. 1761.) (Berlin bei M. F.)
- 66. Geistliche moralische und weltliche Oden, von verschiedenen Dichtern und Componisten. Berlin, verlegts Gottl. August Lange, 1758. (Berlin.)

- 67. Geistliche Oden, in Melodien gesetzt von einigen Tonkünstlern in Berlin. Berlin, bey Christian Friedrich Voss. 1758. (Berlin.)
- 68. Herbing. Musicalische Belustigungen, in dreyßig scherzenden Liedern, von August Bernhard Valentin Herbing, adjungirten Organisten und Vicario am Dom zu Magdeburg. Leipzig, verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1758. (2. Aufl. 1765.) (Breslau bei Bohn.)
- 69. Lieder mit Melodien. Anspach bey Posch. 1758. (Berlin bei M. F.)
- 70. Nauert I. Oden und Lieder zum Singen bey dem Clavier von Gottfried Eusebius Nauert. Erster Theil. In Verlag Johann Ulrich Haffners, Lautenisten in Nürnberg. o. J. (Leipzig.)
- 71. Schmidlin. Musicalisch-Wochentliche Vergnügungen, Bestehend: in geistlichen Gedichten, zu zwey Cant-Stimmen, und einem General-Baß, mit untermengten Soli, Von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wezikon und Seegreben. Erster Jahr-Theil. Zürich, getruckt in Bürgklischer Truckerey. 1758. (2. Aufl. 1762.) (Berlin.)
- 72. Unbekannt. Versuche in geistlichen und weltlichen Gedichten. Nebst einigen Melodien. Berlin, bey George Ludewig Winter. 1758. (Brüssel.)

- C. Ph. E. Bach. Gellerts Geistliche Oden. 2. Auflage. Berlin 1759. (1. Aufl.: 1758.)
- 73. Berlinische Oden und Lieder. Zweyter Theil. Leipzig, Druckts und verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1759. (Berlin.)
- 74. Berlinische Tonkünstler-Gellert. Herrn Professor Gellerts Oden und Lieder nebst einigen Fabeln, größtentheils aus den Belustigungen des Verstandes und Witzes. Auf das Clavier in die Musik gesetzt von Berlinischen Tonkünstlern. Leipzig, gedruckt und verlegt von J. G. J. Breitkopf. 1759. (Berlin.)
- 75. Herbing. Musikalischer Versuch in Fabeln und Erzählungen des Herrn Professor Gellerts, von August Bernhard Valentin Herbing. adjungirten Organisten und Vicario am Dom zu Magdeburg. Leipzig, verlegts, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1759. (Berlin.)
- 76. \*(J. A. Hiller). Lieder mit Melodien fürs Clavier. Leipzig 1759. (2. Aufl. 1760).
- 77. Unbekannt-(Gleim). Preussische Kriegslieder in den Feldzügen 1756 und 1757 von einem Grenadier. Mit Melodieen. Berlin, bey Christian Friedrich Voß. o. J. (2. Aufl.: 1778.) (Berlin).

- 78. Unbekannt. Kriegslied, Schlachtgesang und Siegeslied eines Preußischen Soldaten, mit seines Bruders Melodien. Gesungen im Lager bei Prag 1757. o.O.u.D. (Erscheinungsjahr 1759??). (Berlin.)
- 79. Lyrische, Elegische und Epische Poesien, nebst einer kritischen Abhandlung einiger Anmerkungen über das Natürliche in der Dichtkunst und die Natur des Menschen. Halle, Verlegts Carl Hermann Hemmerde 1759. (Berlin.)
- 80. Müthel. Auserlesene Oden und Lieder von verschiedenen Dichtern: zum musikalischen Vergnügen in die Musik gesetzt von Johann Gottfried Müthel. Hamburg, verlegts Christian Wilhelm Brandt. 1759. (Berlin.)
- 81. Schmidlin. Musicalisch-Wochentliche Vergnügungen, Bestehend: In geistlichen Gedichten, zu zwey Cant-Stimmen, und einem General-Baß, mit untermengten Soli, Von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wetzikon und Seegreben. Zweyter Jahr-Theil. Zürich, Getrukt in Bürgklischer Trukerey, 1759. (Berlin.)

- 82. Musikalisches Allerley von verschiedenen Tonkünstlern.
  1. Sammlung 1.—6. Stück. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl. privileg. Buchdrucker. 1760. (Berlin bei M. F.)
- 83. \*(Bach-Agricola). Drey verschiedene Versuche eines einfachen Gesanges für den Hexameter. Berlin 1760.
- 84. Beyer-Gellert. Herrn Professor Gellerts Oden, Lieder und Fabeln, nebst verschiedenen Französischen und Italiänischen Liedern, für die Laute übersetzt, und mit gehörigem Gebrauche der Finger bemerket; sammt einer Anweisung dieses Instrument auf eine leichte Art stimmen zu lernen, zwo Tabellen in welchen die meisten vorkommenden Stimmungen, nach welcher die Stücke als Exempel der gegebenen Regel eingerichtet sind, und die bey der Laute vorkommenden Zeichen und Manieren, erkläret werden, von Johann Christian Beyer. Leipzig, gedruckt und verlegt von Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1760. (Berlin.)
- 85. Gräfe, Psalmen. Funfzig Psalmen, geistliche Oden und Lieder zur privat und öffentlichen Andacht in Melodien mit Instrumenten gebracht, von Johann Friedrich Gräfen. Braunschweig, im Verlage der fürstl. Waysenhaus. Buchhandlung. Gedruckt, bey Joh. Gottl. Imman. Breitkopf in Leipzig 1760. (Berlin.)
- 86. Hertel-Löwen II. Johann Wilhelm Hertels Musik zu Vier und zwanzig neuen Oden und Liedern aus der Feder des Herrn Johann Friedrich Löwen. Rostock, in Verlag der Koppischen Buchhandlung. 1760. (Brüssel.)

- 87. (J. A. Hiller.) Wöchentlicher Musikalischer Zeitvertreib. Herbst-Quartal 1759 bis Winter-Quartal 1760. Leipzig druckts und verlegts Johann Gottlob Imman. Breitkopf 1760. (Berlin.)
- (J. A. Hiller). Lieder mit Melodien fürs Clavier. Zweyte Auflage. Leipzig in Lankischens Buchhandlung 1760. Gedruckt bey J. G. J. Breitkopf. (1. Aufl.: 1759.) (Königsberg.)
- 88. Kleine Clavierstücke nebst einigen Oden von verschiedenen Tonkünstlern. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl. privilegirten Buchdrucker. 1760. (Zwei Theile.) (Berlin.)
- 89. (Marpurg I). Kritische Briefe über die Tonkunst, mit kleinen Clavierstücken und Singoden begleitet von einer musikalischen Gesellschaft in Berlin. I. Band bestehend aus vier Theilen. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privilegirtem Buchdrucker 1760. (Berlin.)
- 90. G. F. Müller. Angenehme und zärtliche Lieder, In die Musik gesetzt von G. F. Müllern, Hochfürstl. Anhaltl. Dessauischen Cammer-Musico. Dessau, In der Cörnerischen Buchhandlung, 1760. (Breslau bei Bohn.)
- 91. (Quantz-Gellert). Neue Kirchen-Melodien zu denen geistlichen Liedern des Herrn Professor Gellerts welche nicht nach den gewöhnlichen Kirchen-Melodien können gesungen werden. Berlin, 1760 bey George Ludewig Winter. (Berlin bei M. F.)
- 92. Rosenbaum I. Scherzhafte Lieder mit Melodien von Christian Ernst Rosenbaum. Altona, bey David Iversen 1760. (2. Aufl.: 1772.) (München, unvollständiges Exemplar.)
- 93. Schmidlin. Musicalisch-Wochentliche Vergnügungen, Bestehend: In geistlichen Gedichten, zu zwey Cant-Stimmen, und einem General-Baß mit untermengten Soli, Von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wezikon und Seegreben. Drit- u. letster Jahr-Theil. Zürich, Getrukt in Bürklischer Trukerey, 1760. (Berlin.)
- 94. Zachariae I. Sammlung Einiger Musicalischen Versuche von Friedrich Wilhelm Zachariae. 1. Theil. o. O. u. J. (Vorbericht datirt Braunschweig 1. May 1760). (Berlin bei M. F.)

95. Musikalisches Allerley von verschiedenen Tonkünstlern. (Vgl. 1760. S. 11.) 1. Sammlung 7.—8. Stück, 2.—5. Sammlung, 9.—40. Stück, 6. Sammlung 41.—45. Stück. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl. privileg. Buchdrucker. 1761. (Berlin bei M. F.)

**Doles.** Melodien zu des Herrn Prof. C. F. Gellerts Geistlichen Oden und Liedern. Zwote Auflage. Leipzig, 1761. (1. Aufl. 1758.) (Berlin bei M. F.)

96. Graun I. Auserlesene Oden zum Singen beym Clavier, vom Herrn Capellmeister Graun. Erste Sammlung. Berlin, bey Arnold Wever 1761. (2. Aufl. ?, 3. Aufl. 1774.) (Berlin bei M. F.)

Marpurg II, vgl. 1763. No. 115.

- 97. Oden mit Melodien. Erster Teil. Berlin, gedruckt und zu finden bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl. privilegirten Buchdrucker. 1761. (Brüssel.)
- 98. \*Petri. Musikalische Gemüthsbelustigungen, verfertiget von Georg Gottfried Petri, Musikalische Guben. Pförten, gedruckt und im Verlag von Erdmann Christoph Beneke. 1761.
- 99. Schmidlin-Gellert. Hrn. Prof. Gellerts geistliche Oden und Lieder, in Music gesezt von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wetzikon. Zürich, getruckt in Bürgklischer Truckerey. 1761. (Berlin.)
- 100. Zachariae II. Sammlung Einiger Musicalischen Versuche von Friedrich Wilhelm Zachariae. II. Theil. o. O. u. J. (Vorbericht dat. Braunschweig 1761). (Brüssel.)

#### 1762.

- 101. Musikalisches Allerley von verschiedenen Tonkünstlern. 6. Sammlung, 46.—48. Stück. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl privileg. Buchdrucker 1762. (Berlin bei M. F.)
- 102. Bach, Oden. Oden mit Melodien vom Herrn Carl Philipp Emanuel Bach. Berlin bey Arnold Wever, gedruckt bei Johann Gottlieb Immannel Breitkopf in Leipzig 1762. (Leipzig.)
- Friedrich Gottlob Fleischer. Oden und Lieder mit Melodien, I. Theil. Zweyte Auflage. Braunschweig und Hildesheim, 1762. (1. Aufl.: 1756.) (Berlin.)
- 103. Gräfe, geistliche Oden. Sechs auserlesene geistliche Oden und Lieder, in Melodien gesetzet von Johann Friedrich Gräfen. Leipzig, gedruckt bey Johann Gottl. Imman. Breitkopf. 1762. (Berlin.)
- 104. (Joh. Wilh. Hertel). Romanzen mit Melodien, und einem Schreiben an den Verfasser derselben. Hamburg und Leipzig 1762. (Strassburg.)

Marpurg II, vergl. 1763 No. 115.

- 105. Kirnberger, Lieder. Lieder mit Melodien vom Herrn Johann Philipp Kirnberger. Berlin, Verlegts Arnold Wever, 1762. (2. Aufl.: 1774.) (Berlin.)
- 106. Musikalisches Mancherley. Berlin, bey George Ludewig Winter, 1762. (Berlin bei M. F.)
- 107. Paulsen, Clavierschüler. Der Spiel- und singende Clavierschüler, in einigen vermischten Liedern vorgestellt von Peter Paulsen. O. i. G...st. Flensburg und Leipzig, in Commission der Kortenschen Buchhandlung. 1762. (München.)

- 108. Petri. George Gottfried Petri, Musik-Directors zu Guben, Musikalische Gemüths-Belustigungen Zweyte Abtheilung. Pförten. gedruckt und verlegt von Erdmann Christoph Beneke, 1762. (Berlin bei M. F.)
  - 109. \*Recueil de chansons. Berlin 1762.
- 110. Rosenbaum II. Lieder mit Melodien, für das Clavier, von Christian Ernst Rosenbaum. Zweeter Theil. Altona und Lübeck, Bey David Iversen, Königl. privil. Buchhändler aufs Herzogth. Holstein, 1762. (Breslau bei Bohn.)

Schmidlin. Musicalisch-Wochentliche Vergnügungen. Erster Jahr-Theil. Zweyte, verbesserte Auflage. Zürich 1762. (1. Aufl.: 1758.) (Berlin.)

111. Schmügel. Sing- und Spieloden vor Musikalische Freunde componirt, von Johann Christoph Schmügel, Hauptorganisten zu Lüneburg. Leipzig, gedruckt bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1762. (Brüssel.)

# 1763.

- 112. Berlinische Oden und Lieder. Dritter Theil. Leipzig, Verlegts Bernh. Christoph Breitkopf und Sohn. 1763. (Berlin bei M. F.)
- 113. Fleischer, Cantaten. Cantaten zum Scherz und Vergnügen, nebst einigen Oden und Liedern für das Clavier von Friedrich Gottlob Fleischer. Braunschweig, in Verlag der Schröderischen Buchhandlung. 1763. (Breslau bei Bohn.)
- 114. Unbekannt-Gottschedin. Der Frau Luise Adelgunde Victoria Gottschedinn, geb. Kulmus, sämmtliche Kleinere Gedichte... herausgegeben von Ihrem hinterbliebenen Ehegatten. Leipzig, bey Bernhard Christoph Breitkopfen u. Sohne. 1763. (Berlin.)
- 115. (Marpurg II.) Kritische Briefe über die Tonkunst, mit kleinen Clavierstücken und Singoden begleitet von einer musikalischen Gesellschaft in Berlin. II. Band. bestehend aus vier Theilen. (1761—1763). Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privilegirtem Buchdrucker. 1763. (Berlin.)

- 116. C. Ph. E. Bach. Zwölf geistliche Oden und Lieder als ein Anhang zu Gellerts geistlichen Oden und Liedern mit Melodien von Carl Philipp Emanuel Bach. Berlin, gedruckt und zu finden bey George Ludewig Winter. 1764. (2. Aufl. 1771.) (Berlin.)
- C. Ph. E. Bach. Gellerts geistliche Oden. 3. Aufl. Berlin 1764. (1. Aufl.: 1758.)
- 117. Graun II. Auserlesene Oden zum Singen beym Clavier, vom Herrn Capellmeister Graun und einigen andern guten Meistern. Berlin, bey Arnold Wever 1764. (2. Aufl. ?, 3. Aufl. 1774.) (Berlin bei M. F.)

- 118. \*Lambo II. Oden. Zweyter Theil. Hamburg. Bey Johann Carl Bohn 1764.
- 119. Nauert II. Oden und Lieder zum Singen bey dem Clavier von Gottfried Eusebius Nauert. Zweiter Theil. In Verlag Johann Ulrich Haffners, Lautenisten in Nürnberg (o. J.) (Leipzig.)
- 120. Paulsen, Neue Odenmelodien. Neue Odenmelodien, zum Singen bey dem Clavier von Peter Paulsen, O. i. G. . st. Flensburg und Leipzig, in Commission der Kortenschen Buchhandlung 1764. (Brüssel.)

- 121. C. Ph. E. Bach. Clavierstücke verschiedener Art von Carl Philipp Emanuel Bach. Berlin, 1765. Bey George Ludewig Winter. (Berlin.)
- 122. \*Eberle. Oden und Lieder mit Melodien auf den Flügel von Johann Joseph Eberle. Leipzig 1765.
- Herbing. Musicalische Belustigungen, in dreyßig scherzenden Liedern, von August Bernhard Valentin Herbing, Vicario und Organisten am Dom zu Magdeburg. Erster Theil Zweyte verbesserte Auflage. Leipzig, bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1765. (1. Aufl.: 1758.) (Breitkopf & Härtel, Privatarchiv.)

- 123. C. Ph. E. Bach. Der Wirth und die Gäste eine Singode von Herrn Gleim in Musik gesetzt von Carl Philipp Emanuel Bach. Berlin bey George Ludewig Winter. 1766 (später noch 2 Auflagen). (Berlin.)
- 124. Burmann. Verschiedene Neue Lieder mit Melodien fürs Clavier von Gottlob Wilhelm Burmann. Berlin, gedruckt und zu finden bey Christian Moriz Vogel. o. J. (Vorbericht datirt). (Brüssel.)
- 125. \* Hesse. Vier und zwanzig geistliche Oden und Lieder, und eine Cantate mit Melodien fürs Clavier, nebst zwo Violinen und dem Baß, von Johann Heinrich Hesse, Hof-Cantor und Musikdirector in Eutin. Vom Autor verlegt, in der hochfürstl. Bischöfl. Lübeckischen Hofbuchdruckerey gedruckt [um 1766].
- 126. **Melodien** zu Herrn Professor G. J. Märk Heiligen Liedern. Altona und Leipzig, zu haben bey David Iversen, Königl. privil. Buchhändler. 1766. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock. (*Brüssel.*)
- 127. Paulsen, Claviermusic. Claviermusic zu Ernst- und scherzhaften Liedern von Peter Paulsen. Flensburg und Leipzig, in Commission der Kortenschen Buchhandlung. 1766. (Brüssel.)
- 128. (Joh. Adolf Scheibe I.) Kleine Lieder für Kinder zur Beförderung der Tugend. Mit Melodien zum Singen beym Klavier.

- Flensburg, bey Johann Christoph Korte. 1766. (Vorrede unterzeichnet.) (Wien, Hofbibliothek.)
- 128a. \* Kleine Sing- und Spielstücke fürs Clavier von verschiedenen Meistern. Dritte Sammlung, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel. Berlin 1766.
- 129. Unterhaltungen. Hamburg. (Erschienen von 1766—1770 in 10 Bänden. In jedem Band 8—10 Liedcompositionen.) (Berlin.)

- 130. \*(Gräfe). Sechs Oden und Lieder des Herrn von Hagedorn, in Melodien gesetzt von J. F. G. Hamburg bey Bock 1767.
- 131. Herbing. Musicalische Belustigungen, in vierzig scherzenden Liedern, von August Berhard Valentin Herbing, Vicario und Organisten am Dom zu Magdeburg... Zweyter Theil. Leipzig, bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1767. (Breitkopf & Härtel, Privatarchiv).
- 132. (Krause). Lieder der Deutschen mit Melodien. Erstes Buch. Berlin, 1767. Bey George Ludewig Winter. (Berlin.)
  - 133. (Krause). idem. Zweytes Buch. (Berlin.)
- 134. Lieder nach dem Anakreon. Von dem Verfasser des Versuchs in scherzhaften Liedern mit Melodien. Berlin. Auf Kosten der typographischen Gesellschaft 1767. (Leipzig.)
- 135. **Schmidlin-Cramer.** Hrn. Hofprediger Cramers geistliche Oden und Lieder, in Music gesetzt von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wezikon. Zürich, Getruckt in Bürgklischer Truckerey, 1767. (*Berlin.*)

- 136. \*(Gräfe). Sechs Oden und Lieder des Herrn von Hagedorn, in Musik gesetzt von J. F. G. Zweyter Theil. 1768.
- 137. (Joh. Ad. Hiller?). Romanzen mit Melodien. Leipzig, bey B. C. Breitkopf und Sohn. 1768. (2. Aufl., Hamburg bey Bock, ebenfalls 1768). (Berlin.)
- 138. (Krause). Lieder der Deutschen mit Melodien. Drittes Buch. Berlin 1768. Bey George Ludewig Winter. (Berlin.)
  - 139. (Krause). idem. Viertes Buch. (Berlin.)
- 140. \*Andreas Kühn. Singgedichte über die Sonn- und Festtagsevangelien, verfertiget und in Musik gebracht. Breslau 1768.
- 141. (Johann Adolph Scheibe II.) Kleine Lieder für Kinder zur Beförderung der Tugend. Mit Melodien zum Singen beym Klavier.

1769—70.]

Zweyter Theil. Flensburg, bey Johann Christoph Korte. 1768. (Vorrede unterzeichnet.) (Wien, Hofbibliothek.)

142. \* Wenkel. Clavierstücke für Frauenzimmer, von Johann Friedrich Wilhelm Wenkel. Leipzig.

## 1769.

- 143. Hiller. Lieder für Kinder, vermehrte Auflage. Mit neuen Melodien von Johann Adam Hiller. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 1769. (Berlin.)
- 144. Göttinger Musenalmanach. Erschien von 1769—1803. In jedem Bändchen 2—10 Liedercompositionen. (Berlin.)
- 145. (Schmidlin). Schweizerlieder mit Melodien. Bern, Gedruckt bey Abraham Wagner. Verlegts Beat Ludwig Walthard 1769. (Der Vorbericht nennt den Componisten). (2. Aufl.? 3. Aufl. 1786, 4. Aufl. 1796). (Berlin.)

- 146. Belustigungen für die Frauenzimmer und Jungen Herren, bestehend in Satyren, Oden, und Liedern mit denen dazu gehörigen Melodien . . . neue vermehrte Auflage. Nürnberg, bey Johann Eberhard Zeh 1770. (1. Aufl. nicht bestimmbar).
- 147. Breidenstein. XXIV. Von Herrn Gleims neuen Liedern auf das Clavier gesetzt; . . . von Johann Philipp Breidenstein. Hochfürstl. Hessen-Hanauischen Verwalther der hohen Landesherrschafftlichen Renthen, Director der Musik, und Organisten an dem St. Magdalenenstifte zu Hanau. Leipzig, Gedruckt, bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1770. (Brüssel.)
- 148. Breitkopf. Neue Lieder in Melodien gesetzt von Bernhard Theodor Breitkopf. Leipzig bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1770. (Berlin.)
- 149. \*Carl David Stegmann. VI deutsche Lieder. Dresden 1770.
- 150. \*Carl David Stegmann. XXIV zweystimmige Freymaurerlieder mit Begleitung des Pianoforte. Hamburg 1770.
- 151. Musikalisches Vielerley. Herausgegeben von Herrn Carl Philip Emanuel Bach, Musik-Direktor zu Hamburg. Hamburg, gedruckt und verlegt von Michael Christian Bock. 1770. (Berlin.)
- 152. \*Musikalisches Wochenblatt von vermischten Musikstücken. Wien bei Kurzböck 1770 f.

- C. Ph. E. Bach. Gellerts Geistliche Oden. Vierte Auflage. Berlin 1771. (1. Aufl.: 1758.)
- C. Ph. E. Bach. Zwölf geistliche Oden u. Lieder. Zweyte Aufl. Berlin 1771. (1. Aufl.: 1764.)
- 153. Dressler, Melodische Lieder. Melodische Lieder für das schöne Geschlecht, von Ernst Christoph Dressler. Frankfurt am Mayn, bei W. N, Haueisen, Organist der deutsch-reformirten Gemeinde. 1771. (Brüssel.)
- 154. Freymäurerlieder mit Melodien. Berlin, gedruckt bey G. L. Winter. 1771. In Commission bey dem Hof-Buchdrucker G. J. Decker. (Berlin bei Erk.)
- 155. \*Joh. Wilh. Bernh. Hymmen. 12 Lieder und 12 untermischte Galanteriestücke. Berlin 1771.

#### 1772.

- 156. Hiller. Lieder mit Melodien componirt von Johann Adam Hiller. Leipzig, bei Johann Friedrich Junius 1772. (Brüssel.)
- 157. Hunger. Lieder für Kinder mit neuen Melodien von Gottlob Gottwald Hunger. Leipzig, Bey Weidmanns Erben und Reich. 1772. (Breslau bei Bohn.)
  - 158. \* Unbekannt. Nonnenlieder mit Melodien. Jena 1772.
- Christian Ernst Rosenbaum. Scherzhafte Lieder mit Melodien. Zwote Auflage. Altona 1772. (1. Aufl.: 1760.) (Berlin.)
- 159. Uber. Ode aus der Geschichte der "Fanny Wilkes": Dir folgen meine Thränen etc. In Musik gesetzt von Christian Benjamin Uber. Leipzig, gedruckt bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn 1772. (Wien.)

- 160. Burmann. Kleine Lieder für kleine Maedchen. Text und Musick von Gottlob Wilhelm Burmann. Berlin und Königsberg, bey G. J. Decker und G. L. Hartung, 1773. (Brüssel.)
- 161. Forkel. Herrn Gleims neue Lieder, mit Melodien fürs Clavier, von Johann Nicolaus Forkel. Göttingen, auf Kosten des Autors, und in Commission bey Johann Christian Dieterich. 1773. (Leipzig.)
- 162. \*Joh. Wilh. Bernh. Hymmen. 25 Lieder mit Melodien. Berlin 1773.

- 163. Kirnberger, Oden mit Melodien. Oden mit Melodien von Johann Philipp Kirnberger. Danzig, bey Jobst Herrmann Flörcke. 1773. (Berlin.)
- 164. Fünf und zwanzig Lieder mit Melodien für das Clavier. Berlin, gedruckt mit Birnstielschen Schriften, in Commission bey dem Hofbuchdrucker Decker. o. J. (Berlin.)
- 165. **D. Balthasar Münters,** Pastors an der deutschen Petrikirche zu Kopenhagen, Erste Sammlung Geistlicher Lieder. Mit Melodien von verschiedenen Singkomponisten. Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung 1773. (Berlin.)
- 166. Reichardt. Vermischte Musicalien, von Johann Friedrich Reichardt. Riga, bey Johann Friedrich Hartknoch. 1773. (Berlin.)
- 167. Schmidlin. Musikalisch wöchentliche Ergetzungen, bestehend in geistlichen Liedern zu zwey Cantstimmen und einem Generalbaß, von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wetzikon und Seegreben. Zürich, gedruckt in Bürgklischer Druckerey. MDCCLXXIII. (Berlin.)
- 168. \*Carl David Stegmann. VI deutsche Lieder. Königsberg 1773.
- 169. \*Unbekannt. Gleim's Lieder für den Landmann. In Musik gesetzt nebst zwey Schweizerliedern und einer Cantate. Zürich 1773.

- 170. André-Weisse. Scherzhafte Lieder von Herrn Weisse; in Musik gesetzt von Johann André. Offenbach am Mayn; auf Kosten des Verfassers. o. J. (Berlin.)
- 171. \*Joh. André. Auserlesene scherzhafte Lieder, mit willkührlicher Begleitung einer Flöte, Geige und Baß. 1774.
- 172. Bach-Cramer. Herrn Doctor Cramers übersetzte Psalmen mit Melodien zum Singen bey dem Claviere von Carl Philipp Emanuel Bach. Leipzig, Im Verlage des Autors. 1774. (Berlin.)
- 173. Bach-Münter. D. Balthasar Münters, Pastors an der deutschen Petrikirche zu Kopenhagen, Zweyte Sammlung Geistlicher Lieder. Mit Melodien von Johann Christian Friedrich Bach, Hochreichsgräflich-Bückeburgischen Concertmeister. Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung. 1774. (Berlin.) Vgl. Nr. 165.
- 174. \*Fr. Aug. Becker. Sammlung scherzhafter Lieder. Frankfurt 1774.
- 175. Dressler, Freundschaft und Liebe I. Freundschaft und Liebe in melodischen Liedern von Ernst Christoph Dressler. Nürnberg, bey Gabriel Nicolaus Raspe 1774. (Berlin.)
- 176. Freimaurerlieder zum Gebrauch der gerechten und vollkommenen Loge zum drei H\*\*\* aufgesetzt von dem sehr ehrwürdigen

- Meister E\*\*S. herausgegeben von dem Bruder F.\*F. M. d. g. u. v. L. z. d. H. Leipzig bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1774. (Vorrede unterz: "Fenee".) (Brüssel.)
- 177a. \* Hesse-Gellert I. C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder. I. Theil. (vor 1774.)
- 177b. Hesse-Gellert II. C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder mit Melodien von Johann Heinrich Hesse, Hof-Cantor und Musik-Director in Eutin, und bey eben demselben zu bekommen. Zweyter Theil. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock. 1774. (Schwerin.)
- 178. Hiller. Funfzig Geistliche Lieder für Kinder, mit Claviermäßig eingerichteten Melodien, zum Besten der neuen Armenschule zu Friedrichstadt bey Dreßden componirt von Johann Adam Hiller. Leipzig, in Commißion bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1774. (Berlin.)
- 179. (Johann Adam Hiller), Sammlung kleiner Clavier- u. Singstücke, zum Besten der neuen Friedrichstädtischen und Werdauischen Armenschulen. Leipzig, in Commission bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1774. (Vorrede unterzeichnet.) (Berlin.)
- 180. Joh. Phil. Kirnberger. Lieder mit Melodien. 2. Auflage. Berlin 1774. (1. Aufl.: 1762.) (Breslau bei Bohn.)
- 181. Lieder eines Mägdchens, beym Singen und Claviere (sic). Münster, bey Philipp Heinrich Perrenon. 1774. (Brüssel.)
- 182. Schale. Neue Melodien zu G. W. Burmanns kleinen Liedern für kleine Mägdchen; von Christian Friedrich Schale, königlichen Kammer-Musikus, und Organisten an der Domkirche in Berlin. Berlin, bey C. F. Matzdorf, 1774. (Berlin bei M. F.)

- 183. \*André. Leonore (sic!) von Bürger, in Musik gesetzt von Johann André. 1775. (2. Aufl. 1782, und fernere 3 Auflagen.)
- 184. \*Friedr. August Becker. Sammlung scherzhafter Lieder mit Melodien. Frankfurt 1775.
- 185. Beck. Sammlung schöner Lieder mit Melodien verfertigt von Friedrich August Beck. Erstes Dutzend. Frankfurt Hanau und Leipzig in der Andreäischen Buchhandlung 1775. (Brüssel.)
- 186. \* Musicalisch-Wöchentliche Belustigungen, bestehend in Weltlichen Liedern, zu 1. 2. und 3. Stimmen. Zürich, Bürgkli 1775.
- 187. (Frh. von Böklin.) XXIV. Lieder für Junggesellen, in Musik gesetzt von dem Rs. Frh. von B\*. zu B\*. Freyburg im Breissgau, gedruckt bey Johann Andreas Satron, kaiserl. königl. V. Öest. Regierungs-Kammer- und Universitätsbuchdrucker und Buchhändler. 1775. (München.)

- Friedrich Gottlob Fleischer I. Oden und Lfeder mit Melodien. I. Theil. Neue Auflage. Braunschweig und Hildesheim 1775. (1. Aufl.: 1756.) (Breslaubei Bohn.)
- 188. Der Kinderfreund. Herausg. v. Ch. F. Weisse. (Leipzig von 1775—1782, in 24 Bänden. In jedem Band 1—3 Lieder von Joh. Adam Hiller.)
- 189. (Philipp Christoph Kayser), Vermischte Lieder mit Melodien aufs Ciavier. Winterthur, bey Heinrich Steiner und Compagnie. 1775. (Berlin bei M. F.)
- 190. Zwölf Lieder mit Melodien und eben so viel untermischte Galanteriestücke für das Clavier. Berlin, bey George Jacob Decker 1775. (Berlin bei M. F.)
- 191. Vossischer Musenalmanach. (Erschien von 1775—1797 und 1799. Von 1775—1795 in jedem Bändchen 3—11 Liedcompositionen.) (Berlin.)
- 192. Reichardt. Gesänge fürs schöne Geschlecht, von Johann Friedrich Reichardt. Berlin, gedruckt bey Friedrich Wilhelm Birnstiel. o. J. (Berlin bei M. F.)
- 193. \*Johann Heinrich Rolle. Lieder nach dem Anakreon in Musik. Berlin 1775.
- 194. Rolle. Sammlung Geistlicher Lieder für Liebhaber eines ungekünstelten Gesangs und leichter Clavierbegleitung herausgegeben von Johann Heinrich Rolle in Magdeburg. Leipzig, gedruckt bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1775. (2. Aufl. 1788.) (Berlin.)
- 195. Rolle. Sechzig auserlesene Gesänge über die Werke Gottes in der Natur, in Musik gesetzt von Johann Heinrich Rolle, Musikdirektor in Magdeburg. Halle im Magdeburgischen, verlegt von Carl Hermann Hemmerde. 1785. (Berlin.)
- 196. Weis I. Lieder mit Melodien vom Herrn Doctor Weis. Lübeck, verlegts Christian Iversen und Compagnie 1775. (Brüssel.)
- 197. Ernst Wilhelm Wolf. Wiegenliederchen für deutsche Ammen, mit Melodien begleitet von Ernst Wilhelm Wolf, Herzoglich Sachsen-Weimarischem Capellmeister. Riga, bey Johann Friedrich Hartknoch. 1775. (Berlin.)

198. André, Musikalischer Blumenstraus. Musikalischer Blumenstraus, für das Jahr 1776, den Freunden deutschen Gesangs gewidmet von Johann André. Offenbach am Mayn, bey Johann André; und in Frankfurt bey den Eichenbergischen Erben. o. J. (Berlin bei Erk.)

- 199. Iris. Vierteljahrschrift für Frauenzimmer. (Erschien von October 1774 bis Ende 1776 in 8 Bänden. Jeder Band enthält Liedcompositionen).
- 200. Neefe-Klopstock. Oden von Klopstock, mit Melodien von Christian Gottlob Neefe. Flensburg und Leipzig, in der Kortenschen Buchhandlung. 1776. (2. Aufl. 1779, 3. Aufl. 1785.) (Berlin.)
- 201. Neefe. Lieder mit Klaviermelodien, von C. G. Neefe. Glogau, verlegts Christian Friedrich Günter. 1776. (Berlin.)
- 202. \*(Scheibe.) Vollständiges Liederbuch der Freymaurer mit Melodien, in zwey Büchern. Herausgegeben von einem alten Mitgliede der Loge Zorobabel. Koppenhagen und Leipzig 1776.
- 203. Schönfeld. Neue Lieder auf das Clavier, in die Musik gesetzt von J. P. Schoenfeld, Verfasser des Recueil composé par un Amateur. I. Theil. o. O. u. J. (Brüssel.)
- 204. Weis II. Lieder mit Melodien von D. Friedrich Wilhelm Weis. Zweyte Sammlung. Lübeck, verlegts Christian Iversen und Compagnie 1776. (Brüssel.)
  - 205. \* Joh. Heinr. Zang. Singende Muse am Main. 1776.

- 206. Eyn feyner kleyner Almanach Vol schönerr echterr liblicherr Volckslieder, lustigerr Reyen vnndt kleglicherr Mordgeschichte, gesungen von Gabriel Wunderlich weyl. Benkelsengernn zu Dessaw, herausgegeben von Daniel Seuberlich, Schusternn tzu Ritzmück ann der Elbe. Erster Jahrgang. Mit Königl. Preuß. und Churf. Brandenb. allergn. Freyheiten. Berlynn vnndt Stettynn, verlegts Friedrich Nicolai 1777. (Berlin.)
- 207. Angenehme Arien, oder Weisen, nach welchen die geist- und lehrreichen Gesänge sollen abgesungen werden. Mit Erlaubniß der Obern in den Druck gegeben. Eichstädt, zu finden in dem Willibaldinischen Collegio. 1778. (Berlin bei M. F.)
- 208. Burmann. Kleine Lieder für kleine Jünglinge. Text und Musick von Gottlob Wilhelm Burmann. Berlin und Königsberg, bey G. J. Decker und G. L. Hartung, 1777. (Brüssel.)
- 209. Dressler, Freundschaft und Liebe II. Freundschaft und Liebe in Melodischen Liedern von Ernst Christoph Dressler. Erste Fortsetzung. Cassel, gedruckt in der Waysenhaus-Buchdruckerey 1777. (Brüssel.)
- 210. Hesse, Moralische Oden. Achtunddreißig neue moralische Oden und Lieder und Lotte bei Werters Grabe mit Melodien von Johann Heinrich Hesse, Hofcantor und Musik Director in Eutin,

- und bey eben demselben zu bekommen. Erster Theil. Eutin 1777, gedruckt bey dem Hof-Buchdrucker Peter Heinrich Struven. (Hamburg.)
- 211. Holland. Text mit Noten und Noten ohne Text, für Empfindsame Clavierspieler, verschiedener Art, nebst einem Anhange von geistlichen Liedern, in Musik gesetzt von Johann David Holland, Eines Hochw. Dom-Capituls Musik-Director. Hamburg, gedruckt bey Michael Christian Bock. o. J. (Vorrede datirt.) (Berlin.)
- 212. Kalkbrenner. Lieder aus der Lyrischen Blumenlese; in Musik gesetzt von C. Kalkbrenner. Cassel, verlegt und gedruckt in der Waisenhaus-Buchdruckerey 1777. (Brüssel.)
- 213. (Kayser.) Gesänge mit Begleitung des Claviers. Leipzig und Winterthur, Verlegts Heinrich Steiner und Compagnie 1777. (Weimar, Goethehaus.)
- 214. Krebs. Lieder mit Melodien von Johann Gottfried Krebs, Cantor in Altenburg. Altenburg, in der Richterischen Buchhandlung 1777. (Berlin.)
- 215. Laag. Fünfzig Lieder und zwar dreiundvierzig von Herrn Johann Caspar Lavater und sieben sonst bekannte Kirchenlieder in Melodien gebracht und herausgegeben von Henrich Laag. Der Anfangsgründen zum Clavierspielen practischer Theil. Cassel und Osnabrück 1777. (Leipzig.)
- 216. Lieder zum Gebrauch in den Logen. Mit ausgewählten und verbesserten Melodien. Erste Sammlung. Breßlau, zu finden bey Wilhelm Gottlob Korn, 1777. (Berlin bei Erk.)
- 217. Neefe, Serenaten. Serenaten beym Klavier zu singen. In Musik gesetzt von Christian Gottlob Neefe. Leipzig, zu finden in der Dykischen Buchhandlung 1777. (Berlin, Universitäts-Bibl.)
- 218. \*Joh. Phil. Schönfeld. Neue Freymäurerlieder, mit Melodieen fürs Clavier. Braunschweig. [nach 1769, vor 1778.]
- 219. Telonius. Oden und Lieder mit Melodien. Fürs Clavier gesetzt und herausgegeben von einem Liebhaber der Musik: C. G. Telonius. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock 1777. (2. Aufl. 1782.) (Hamburg.)
- 220. (Wernhammer). C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder, mit neuen Melodien zum Singen beym Claviere, für eine und mehrere Stimmen, mit Accompagnement zwoer Violinen und eines Baßes. Erste Hälfte. Winterthur, bey Heinrich Steiner u. Compagnie. 1777. (Brüssel.) Vgl. No. 342.
- 221. Wittrock. Lieder mit Melodien, von G. H. L. Wittrock. Göttingen, auf Kosten des Verfassers. [Am Schlusse:] Hamburg, gedruckt bey Michael Christian Bock 1777.

222. (Christian Michael) Wolff in Stettin. Sammlung von Oden und Liedern, zum Singen beym Clavier und Harfe, in Musik gesetzt von Wolff in Stettin. Auf Kosten des Autors. 1777. (Berlin.)

### 1778.

- 223. Eyn feyner kleyner Almanach Vol schönerr echterr ljblicherr Volcksljder, lustigerr Reyen vnndt kleglicherr Mordgeschichten, gesungenn von Gabryel Wunderlich weyl. Benkelsengernn tzu Dessaw, herauszgegebenn von Danyel Seuberlich, Schusternn tzu Ritzmück ann der Elbe. Zweyter Jargang. Mit Königl. Preuß. und Churf. Brandenb. allergn. Freyheiten. Berlynn vnndt Stettynn, verlegts Friedrich Nicolai 1778. (Berlin.)
- 224. Unbekannt. An Elise. Zur Erinnerung des 25sten Decembers 1775. Bützow und Wismar, in der Berger- und Bödnerschen Buchhandlung. 1778. (Wien.)
- 225. Freymaurer-Lieder I. Freymaurer-Lieder mit Melodien, zum Gebrauch der von der Großen Landes-Loge der Freymaurer in Deutschland constituirten Logen. Herausgegeben von einem Mitgliede der Brüderschaft. Mit Bewilligung der Großen Landes-Loge zu Berlin. Erste Sammlung. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock 1778. (2. Aufl. 1781.) (Berlin bei Erk.)

Unbekannt-(Gleim). Preußische Kriegslieder in den Feldzügen 1756. und 1757. von Einem Grenadier. Mit neuen Melodien. Berlin, 1778. (Vgl. das Jahr 1759 Nr. 77.) (Berlin bei Göritz.)

- 226. Hobein I. Lieder mit Melodien für das Clavier, in Musik gesetzt von Johann Friederich Hobein, Organist der Hauptkirche B. M. V. in Wolfenbüttel. Zu finden bey dem Verfasser. 1778. (Brüssel.)
- 227. König I. Lieder mit Melodien. Herausgegeben von Johann Mattheus König Königl. Preußl. Kammer-Canzellist zu Ellrich. Berlin 1778. Zu finden in der Königl. privilegirten Musikalien Stecherey und Handlung bey J. J. Hummel. (Berlin.)
- 228. Schönfeld. Lieder aus der Iris und eine Arie mit Begleitung einer Violine; zum Singen beym Claviere verfasset von Johann Philipp Schönfeld. Berlin bey Haude und Spener. 1778. (Weimar, Goethehaus.)
- 229. Steffan I. Sammlung Deutscher Lieder für das Klavier von Herrn Joseph Anton Steffan, k. k. Hofklaviermeister. Erste Abtheilung. Wien, bei Joseph Edlen von Kurzböck, 1778. (Berlin.)
- 230. Unterhaltungen beym Clavier in deutschen Gesängen, von einem jungen Dilettanten aus Schwaben. Leipzig und Winterthur, Im Verlag Heinrich Steiner und Compagnie. 1778. (Brüssel.)

- 231. André, Lieder und Gesänge I. II. Lieder und Gesänge beym Klavier, herausgegeben von Johann André. Berlin, 1779. Bey Christian Friedrich Himburg. (Erstes und zweytes Heft). (Brüssel.)
  - 232. \*T. G. Besser. Oden mit Melodien. 1779.
- 232a. (Joh. Heinr. Egli.) Sammlung Geistlicher Lieder, Mit Melodien. Zürich, bey Johann Kaspar Ziegler, 1779. (2. Aufl. unter Egli's Namen 1791.) (Berlin bei M. F.)
- 233. Flörke. Oden und Lieder von verschiedenen Dichtern, mit Melodien von Friederich Jakob Flörke. Bützow und Wismar, in der Berger- und Boednerschen Handlung, 1779. (Brüssel.)
- 234. Freymaurer-Lieder II. Freymaurer-Lieder mit Melodien, zum Gebrauch der von der grossen Landes-Loge der Freymaurer in Deutschland constituirten Logen. Herausgegeben von einem Mitgliede der Brüderschaft. Mit Bewilligung der grossen Landes-Loge zu Berlin. Zwote Sammlung. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock 1779. (Berlin bei Erk.)
- 235. \*Andr. Traugott Grahl. Oden und Lieder in Musik gesetzt. Leipzig, 1779.
- 236. Hässler. Sechs neue Sonaten fürs Clavier oder Pianoforte, nebst einem Anhang von einigen Liedern und Handstücken, herausgegeben von Johann Wilhelm Hässler, Organist an der Evangelischen Barfüßerkirche in Erfurt. Leipzig, im Schwickertschen Verlage. 1779. (Schwerin.)
- 237. Hiller. Lieder und Arien aus Sophiens Reise, mit Beybehaltung der von dem Verfasser angezeigten, und andern neu dazu verfertigten Melodien, von Johann Adam Hiller. Leipzig, bey Johann Friedrich Junius, 1779. (Berlin bei M. F.)
- 238. Hobein II. Lieder mit Melodien für das Clavier, in Musik gesetzt von Johann Friederich Hobein, Organist der Hauptkirche B. M. V. in Wolfenbüttel. Zwote Sammlung. Zu finden bey dem Verfasser. 1779. (Brüssel.)
- 239. Holzer. Lieder mit Begleitung des Fortepiano von Holzer. Leipzig im Schwickertschen Verlage. 1779. (Berlin bei M. F.)
- 240. Lang. Einige Gedichte des Herrn G. A. Bürgers, in Musik gesetzt von Ernst Johann Benedikt Lang. Nürnberg verlegts Johann Michael Schmidt. o. J. (cca. 1779). (Brüssel.)
- 241. \*Auserlesene moralische Lieder, von den neusten und besten Dichtern. Zum Singen beym Clavier. Zürich, bey David Bürkli. (vor 1780) (2. Aufl. 1791).

- Chr. G. Neefe. Oden von Klopstock. Zweyte Auflage. Flensburg und Leipzig 1779. (1. Aufl. 1776). (Berlin bei M. F.)
- 242. Reichardt, Oden und Lieder I. Oden und Lieder von Klopstock, Stolberg, Claudius und Hölty. Mit Melodien beym Klavier zu singen, von Johann Friederich Reichardt. Berlin, 1779. Bey Joachim Pauli. (Berlin.)
- 243. Rheineck I. Lieder mit Clavier Melodien in die Music gesetzt von Christoph Rheineck in Memmingen. Nürnberg in Commission der Christoph Weiglischen Kunst-Handlung. o. J. (cca. 1779.) (Berlin.)
- (Schuback). Vierstimmig gesetzte Kirchenchoräle, biblische Sprüche, auch geistliche und moralische Lieder, zur Singe-Uebung für die Rumbaumsche Armen-Schule. Erstes Stück. Hamburg. Gedruckt bey Michael Christian Bock. 1779. (Berlin.)
- 244. Schulz. Gesänge am Clavier. Von Joh. Abr. Pet. Schulz. Berlin und Leipzig, bey George Jacob Decker 1779.
- 245. Seckendorff I. Volks- und andere Lieder, mit Begleitung des Forte piano, In Musik gesetzt von Siegmund Freyherrn von Seckendorff. Weimar, bey Karl Ludolf Hoffmann. 1779. (Berlin bei M. F.)
- 246. Seckendorff II. Volks- und andere Lieder, mit Begleitung des Forte piano, in Musik gesetzt von Siegmund Freyherrn von Seckendorff. Zweyte Sammlung. Weimar, bey Karl Ludolf Hoffmann. 1779. (Berlin bei M. F.)
- 247. Sievers. Oden und Lieder aus der Geschichte des Siegwart, In Musik gesetzt von J. F. L. Sievers, Vicarius und Organist bey der hohen Stiftskirche in Magdeburg. Magdeburg, Leipzig und Braunschweig, 1779. (Wien.)
- 248. Steffan II. Sammlung Deutscher Lieder für das Klavier von Herrn Joseph Anton Steffan, k. k. Hofklaviermeister. Zweyte Abtheilung. Wien, bei Joseph Edlen von Kurzböck, 1779. (Berlin.)
- 249. Versuch in Melodien von \*\*\*. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock 1779. (Schwerin.)
  - 250. \*Unbekannt Anton Wall. Kriegslieder 1779.
- 251. Weis III. Lieder mit Melodien von D. Friedrich Wilhelm Weis. Dritte Sammlung. Leipzig, gedruckt bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1779. (Brüssel.)
- 252. Wiedebein. Oden und Lieder zum singen beym Clavier, von Johann Mathias Wiedebein. Erster Versuch. Braunschweig, im Verlage des Autors. 1779. (Brüssel.)

- 253. André, Lieder, Arien und Duette I. Lieder, Arien und Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann André. Erstes Heft. Berlin, bey Haude und Spener, 1780. (Berlin.)
- 254. André, Lieder, Arien und Duette II. Lieder, Arien und Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann André. Zweytes Heft. Berlin, bey Christian Sigismund Spener, 1780. (Berlin.)
- 255. André, Lieder und Gesänge III. IV. Lieder und Gesänge beym Klavier, herausgegeben von Johann André. Drittes und Viertes Heft. Berlin, 1780. Bey Christian Friedrich Himburg. (Berlin bei Erk.)
- 255 a. Bach-Sturm I. Herrn Christoph Christian Sturms, Hauptpastors an der Hauptkirche St. Petri und Scholarchen in Hamburg, geistliche Gesänge mit Melodien zum Singen bey dem Claviere vom Herrn Kapellmeister Carl Philipp Emanuel Bach, Musikdirektor in Hamburg. Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1780. (3. Aufl. 1792.) (Berlin bei M. F.)
- 256. Georg Benda. Rondeaux und Lieder auch kleinere und größere Clavierstücke von Georg Benda, als dritter Theil seiner Sammlung. Leipzig, im Schwickert'schen Verlage. o. J. (Breslau bei Bohn.)
- 257. (Georg Carl Claudius), Lieder für Kinder mit neuen sehr leichten Melodieen. Frankfurt am Mayn bey Heinrich Ludwig Brönner. 1780. (2. Aufl. 1781) (Berlin.)
- 258. Eichner. Zwölf Lieder mit Melodien fürs Klavier, von Maria Adelheid Eichner, Kammersängerin S. K. H. des Prinz von Preussen. Potsdam, bey Carl Christian Horvath. 1780. (Brüssel.)
- 259. Gluck. Klopstock's Oden und Lieder beym Clavier zu Singen in Musik gesetzt von Herrn Ritter Gluck, cum Priv. S. C. M., Zu finden in Wienn bey Artaria Compagnie, Kunsthändler am Michaelerplatz. o. J. (Datum nicht sicher zu bestimmen.) (Breslau bei Bohn.)
- 260. Gruber-Bürger. Des Herrn Gottfried August Bürgers Gedichte für das Klavier und die Singstimme gesezt von Georg Wilhelm Gruber, Kapellmeister und Musikdirektor in Nürnberg. Nürnberg, auf Kosten des Verfassers, 1780. Erste und Zweyte Sammlung. (Berlin.)
- 261. \*Joh. Heinrich Hesse, Moralische Oden und Lieder II. Eutin 1780.
- 261 a. Hiller. Geistliche Lieder einer vornehmen Churländischen Dame, mit Melodien, von Johann Adam Hiller. Leipzig, bey Johann Friedrich Junius, 1780. (Berlin.)

- 262. Kirnberger. Gesänge am Clavier. Von Johann Philipp Kirnberger, Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Amalia von Preussen Hof-Musicus. Berlin und Leipzig, bey George Jacob Decker 1780. (Berlin.)
- 262 a. Kirnberger. Lied nach dem Frieden, vom Herrn Claudius, in Musik gesetzt von Johann Philip Kirnberger. Ihrer Königl. Hoheit, der Prinzessin Amalie von Preussen, Hoff-Musicus. Bey J. J. Hummel, in der Königlich Priviligirten Musicalien Stecherey und Handlung zu Berlin. o. J. (Hamburg.)
- 263. König II. Lieder mit Melodien beym Klavier. Herausgegeben von Johann Mattheus König Königl. Preußl. Kammer-Canzellist zu Ellrich. Zweyte Sammlung. Berlin, 1780. Zu finden in der königl. privilegirten Musikalien-Stecherey und Handlung, bey J. J. Hummel. (Schwerin.)
- 264. Fortsetzung Auserlesener moralischer Lieder, von den neusten und besten Dichter. Zum Singen beym Clavier. Zürich, gedruckt bey David Bürgkli. 1780. (Berlin, bei M. F.)
- 265. (Neefe). Vademecum für Liebhaber des Gesangs und Klaviers. Leipzig, im Verlage der Dykischen Buchhandlung. 1780. (Vorrede unterzeichnet) (Berlin.)
- 266. Reichardt, Oden und Lieder II. Oden und Lieder von Göthe, Bürger, Sprickmann, Voß und Thomsen, mit Melodieen beym Klavier zu singen, von Johann Friederich Reichardt. Zweyter Theil. Berlin, 1780. Bey Joachim Pauli. (Berlin.)
- 267. Rheineck II. Zweite Lieder-Samlung mit Klavier-Melodien, in die Musik gesezt von Christoph Rheineck in Memmingen. Memmingen, gedruckt und verlegt von Jakob Mayer. 1780. (Berlin.)
- 268. Sammlung verschiedener Lieder von guten Dichtern und Tonkünstlern I. Theil. Nürnberg, bey Johann Michael Schmidt, Kupferstecher A<sup>0</sup> 1780. (München.)
- (Schuback), Vierstimmige Singe-Uebung für die Rumbaum'sche Armes-Schule. Zweites Stück. Hamburg. Gedruckt bey Michael Christian Bock. 1780. (Berlin.) (Erstes Stück: 1779.)
- 269. Friberth-Hofmann. (Steffan III.) Sammlung Deutscher Lieder für das Klavier Von denen Herren Kapellmeistern Karl Friberth, und Leopold Hofmann. Dritte Abtheilung. Wien, bey Joseph Edlen von Kurzböck. 1780. (Berlin.)
- 270. Türk. Lieder und Gedichte aus dem Siegwart, in Musik gesetzet . . . von Daniel Gottlob Türk. Leipzig und Halle, Auf Kosten des Autors. 1780. (Berlin.)
- 271. Walder. Gesänge zum Clavier, von J. J. Walder. Zürich bey Joh. Caspar Füessli, Sohn. 1780. (Berlin.)

- 272. Warneke I. Lieder mit Melodien fürs Clavier von Georg Heinrich Warneke. Gotha, bey Carl Wilhelm Ettinger. 1780. (Brüssel.)
- 272a. \* Adam Weber. Sturms geistliche Gesänge mit Melodieen. Magdeburg 1780.
- 273. Weimar. Lieder mit Clavierbegleitung, für Liebhaber eines leichten und fließenden Gesanges . . . von Georg Peter Weimar. Reval und Leipzig, bey Albrecht und Compagnie. 1780. (Berlin.)

- 274. André, Lieder, Arien und Duette III. IV. Lieder, Arien und Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann André. Drittes und Viertes Heft. Berlin, bey Christian Sigismund Spener, 1781. (Berlin.)
- 274a. Bach-Sturm II. Herrn Christoph Christian Sturms, Hauptpastors an der Hauptkirche St. Petri und Scholarchen in Hamburg, geistliche Gesänge mit Melodien zum Singen bey dem Claviere vom Herrn Kapellmeister Carl Philipp Emanuel Bach, Musikdirektor in Hamburg. Zweyte Sammlung. Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1781. (3. Aufl. 1792.) (Berlin bei M. F.)
- \*Georg Carl Claudius. Lieder für Kinder. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1781. (1. Aufl.: 1780.)
- 275. Eschstruth. Versuch in Sing-Compositionen mit vollstimmiger Begleitung des Claviers, von H. A. Fr. von Eschstruth, Fürstlich-Heßischem Justiz-Rath der Regierung und des Consistorii zu Marpurg. Cassel, in der Waysenhaus-Buchdruckerey 1781. (Wien.)
- Freymaurer-Lieder mit Melodien. Erste Sammlung. Zwote Auflage. Hamburg 1781. (1. Aufl. 1778.)
- 276. Hartmann. Erster Versuch in Melodien zu Liedern fürs Clavier... von Christoph Heinrich Hartmann. Clausthal, auf Kosten des Verfassers. 1781. Gedruckt, zu Cassel, unter der Aufsicht des Hochfürstlich-Heßischen Commissarii Barmeiers. (Berlin bei M. F.)
- 277. \*Christian Friedr. Hennig. Musikalisches Quodlibet, für junge musikalische Gesellschaften. 2 Theile. Leipzig 1781.
- 278. Hillmer. Oden und Lieder Moralischen Inhalts In Musik gesetzt... von Gottlob Friedrich Hillmer. Frankfurt an der Oder in Commission bey Straus. 1781. (Leipzig.)
- 279. Moses I. Versuch einiger Oden und Lieder mit Melodien beym Clavier, . . . in Musik gesetzt von Johann Gottfried Moses. Leipzig, auf Kosten des Autors in Commission bei Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1781. (Leipzig.)

- 280. Overbeck. Lieder und Gesänge mit Klaviermelodieen, als Versuche eines Liebhabers, von Christian Adolf Overbeck. Hamburg, bey Carl Ernst Bohn 1781. (Berlin bei Erk.)
- 281. Preu I. Lieder fürs Clavier, in Musik gesetzt von Friedrich Preu. Erstes Heft. Leipzig, in Commißion bey Friedrich Gotthold Jacobäer und Sohn, 1781. (Berlin.)
- 282. Reichardt, Lieder für Kinder I. Lieder für Kinder aus Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen, von Johann Friedrich Reichardt, Königlich preußischer Capellmeister. Hamburg, in der Heroldschen Buchhandlung 1781. (Berlin bei Erk.)
- 283. Reichardt, Lieder für Kinder II. Lieder für Kinder aus Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen, von Johann Friedrich Reichardt, Königlich preußischer Capellmeister. Zweyter Theil. Hamburg, in der Heroldschen Buchhandlung. 1781. (Berlin bei Erk.)
- 284. Reichardt, Oden und Lieder III. Oden und Lieder von Herder, Göthe und andern, mit Melodieen, beym Klavier zu singen, von Johann Friedrich Reichardt. Dritter Theil. Berlin, 1781. Bey Joachim Pauli. (Berlin.)
- 285. Reichardt-Rudolphi. Gedichte von Karoline Christiane Louise Rudolphi. Herausgegeben und mit einigen Melodien begleitet von Johann Friederich Reichardt. Berlin 1781. In Kommission bey C. F. Himburg. (2. Aufl.: 1787.) (Berlin.)
- 286. Reichardt. Frohe Lieder für Deutsche Männer. Mit Melodien von Johann Friedrich Reichardt. Berlin, 1781. Gedruckt bey George Ludewig Winters Wittwe. (Berlin.)
- 287. \*Johann Christian Schuknecht. Leichte Klavierstücke, mit und ohne Gesang. 1781.
- 288. J. Karl Gottlieb Spazier. Lieder und Gesänge am Klavier. Halle, Auf Kosten des Verfassers. 1781. und in Commission der Buchhandlung der Gelehrten in Dessau. (Berlin bei M. F.)
- 289. Wolf. Lieder mit Melodieen fürs Clavier, in Musik gesetzt von Georg Friedrich Wolf. Nordhausen, Auf Kosten des Verfassers. 1781. (Berlin.)

290. Agthe. Lieder eines leichten und fließenden Gesangs für das Clavier, . . . von Carl Christian Agthe, Hochfürstl. Hof- und Schloß-Organist zu Ballenstedt. Im Verlag des Autors, und der Buchhandlung der Gelehrten in Dessau. 1782. (Berlin.)

- Joh. André. Leonore. 2. verbesserte Aufl. Berlin 1782. (1. Aufl.: 1775.)
- 291. André, Lieder, Arien und Duette V—VIII. Lieder, Arien und Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann André. Zweyter Jahrgang. Erstes bis viertes Heft. Berlin, bey Christian Sigismund Spener 1782. (Berlin, unvollständiges Exemplar.)
- 292. Blumenlese für Klavierliebhaber. Eine musikalische Wochenschrift. Herausgegeben von H. P. Bossler, Hochf. Brandenb. Rath. Speier 1782. (Zwei Theile.) (Berlin.)
- 293. \*Joh. Friedrich Christmann. Unterhaltungen fürs Klavier in deutschen Gesängen. 1782.
- 294. \*G. K. Claudius I. Sammlung für die Liebhaber des Claviers und Gesanges, Leipzig 1782.
  - 295. \*Ehrenberg, Oden und Lieder 1782.
- 296. Eschstruth. Gesang vor Sopran und Tenor mit Begleitung zweyer Violinen, Viola, Violoncell und Flügel . . . von H. A. Fr. von Eschstruth. Op. II. Marpurg 1782. Cassel, gedruckt in der Waysenhaus-Buchdruckerey. (Wien.)
- 297. Eylenstein. Lieder von beliebten Dichtern Teutschlands, mit Begleitung des Claviers in Musik gesetzt von Johann Friedrich Adam Eylenstein. Weimar, gedruckt und verlegt von C. J. L. Glüsing, und zu finden zu Dessau und Leipzig in der Buchhandlung der Gelehrten. 1782. (Schwerin.)
- 297 a. Gesänge für Maurer mit neuen Melodien. Dressden 1782. (Hamburg.)
  - 298. \*G. Chr. Grofsheim. Hessische Cadettenlieder. Cassel 1782.
- 299. Hässler I. Clavier- und Singstücke verschiedener Art, componirt . . . von Johann Wilhelm Hässler. Erste Sammlung. Erfurt, auf Kosten des Verfassers. 1782. (Brüssel.)
- 300. Haydn I. XII. Lieder für das Clavier... von Joseph Haydn, Fürst Esterhazischen Capell-Meister. Iter Theil. Herausgegeben und zu haben bey Artaria Comp. in Wienn. o. J. (Berlin).
- 301. \*Christian Friedr. Hennig. 12 Freymäurerlieder, nebst noch etlichen andern Gesängen beym Clavier. 1782.
- 302. Hiller, Kinderfreund. Sammlung der Lieder aus dem Kinderfreunde, die noch nicht componirt waren, mit neuen Melodien von Johann Adam Hiller. Ein Geschenk des Verlegers an die Subscribenten der zweyten Auflage. Leipzig, 1782. bey Siegfried Lebrecht Crusius. (Berlin.)
- 303. Keller. Lieder einiger neuer deutscher Dichter, mit Begleitung des Claviers, in Musik gesetzt von Johann Gotthilf Keller,

- Fürstl. Anhalt-Dessauischen Kammer-Musikus. Dessau, auf Kosten der Verlags-Kasse, und zu finden in der Buchhandlung der Gelehrten, 1782. (Brüssel.)
- 304. Kirnberger. Anleitung zur Singekomposition mit Oden in verschiedenen Sylbenmaassen begleitet von Joh. Phil. Kirnberger, Hofmusikus der Prinzessinn Amalia von Preußen. Berlin, bey George Jacob Decker. 1782. (Berlin bei M. F.)
- 305. Lieder zum Gesang und Clavier . . . von C. J. P. d. s. W Nürnberg, bey Ernst Christoph Grattenauer. 1782. (München.)
- 306. \*Naumann, Freymäurerlieder. Vierzig Freymäurerlieder. In Music gesetzt von Herrn Kapellmeister Naumann zu Dresden. Zum Gebrauch der teutschen auch französischen Tafellogen. Berlin 1782 bey Christian Friedrich Himburg. (2. Aufl. 1784.)
- 307. Ofswald I. Lieder beym Clavier mit einer begleitenden obligaten Violine, dem Ernste und der guten Empfindung gewidmet. In Musik gesetzt von Heinrich Siegmund Oßwald. Breslau, bey Wilhelm Gottlieb Korn. 1782. (Berlin bei Erk.)
- 308. Reichardt. Oden und Lieder von Uz, Kleist, Hagedorn und andren mit Melodieen beym Clavier zu singen von Johann Friedrich Reichardt, Königl. Preuß. Capellmeister . . . Grotkau, 1782 im Verlag und auf Kosten der Evang. Schulanst. und bey ihr, und bey Gottlieb Loewe in Breßlau zu finden. (Berlin bei M. F.)
- 309. Reichardt. Lieder von Gleim und Jacobi mit Melodieen von Johann Friedrich Reichardt. Gotha bey Carl Wilhelm Ettinger. 1784 (Druckfehler statt: 1782.) (Berlin bei M. F.)
- 310. Reichardt. Musikalisches Kunstmagazin von Johann Friederich Reichardt. Erster Band. I—IV. Stück. Berlin 1782. Im Verlage des Verfassers. (Berlin.)
- 311. Juliane Reichardt. Lieder und Claviersonaten, von Juliane Reichardt, geb. Benda. Hamburg, bey Carl Ernst Bohn. 1782.
- 312. \* Christian Friedrich Daniel Schubart. Etwas für Klavier und Gesang. Winterthur 1782.
- 313. Schulz, Lieder im Volkston I. Lieder im Volkston, bey dem Klavier zu singen, von J. A. P. Schulz, Capellmeister Sr. Kön. Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen. Berlin, 1782. bey George Jakob Decker, Königl. Hofbuchdrucker. (2. Aufl. 1785.) (Berlin.)
- 314. Seckendorff III. Volks- und andere Lieder, mit Begleitung des Forte piano, In Musik gesetzt von Siegmund Freyherrn von Seckendorff. Dritte Sammlung. Dessau, Auf Kosten der Verlags-

- Kasse, und zu finden in der Buchhandlung der Gelehrten. 1782. (Berlin bei M. F.)
  - 315. \*Joh. L. Stanzen. Klavierlieder. Cassel 1782.
- 316. Steffan IV. Sammlung Deutscher Lieder für das Klavier. von Herrn Joseph Anton Steffan, k. k. Hofklaviermeister. Vierte Abtheilung. Wien, bey Joseph Edlen von Kurzbeck, 1782. (Berlin.)
- C. G. Telonius, Oden und Lieder mit Melodien. Neue Auflage. Hamburg 1782. (1. Aufl.: 1777.)

- 317. Akademisches Liederbuch. Notenbuch zu des akademischen Liederbuchs erstem Bändchen. Altona, gedruckt bei Johann David Adam Eckhardt. Dessau und Leipzig, in der Buchhandlung der Gelehrten, 1783. (München.)
- 318. André, Neue Sammlung I. Neue Sammlung von Liedern, mit Melodien von Johann André. Erster Theil. Berlin, bey George Jacob Decker. o. J. (Berlin.)
- 319. Blumenlese für Klavierliebhaber. Eine musikalische Wochenschrift. Herausgegeben von H. P. Bossler, Hochf. Brandenb. Rath. Speier 1783. (Zwei Theile). (Berlin.)
- 320. \*D. von Bosch. Versuch eines Liebhabers der Tonkunst, in Melodien für die Singstimme und das Clavier. Erster und zweyter Theil. 1783.
- 321. Ehrenberg. Oden und Lieder mit Begleitung des Claviers, in Musik gesetzt von Ehrenberg. Zweiter Theil. Leipzig in Commission bei Christian Gottlob Hilscher 1783. (Brüssel.)
- 322. Eschstruth. Lieder Oden und Chöre mit Compositionen vor die Singstimme und das Clavier von H. A. Fr. von Eschstruth. 1<sup>ter</sup> Theil op. III. Marpurg 1783. Gedruckt zu Kassel in der Waysenhaus-Buchdruckerey. (Cassel.)
- 323. Gruber. Lieder von verschiedenen Lieblingsdichtern für die Singstimme und das Klavier gesetzt von Georg Wilhelm Gruber, Kapellmeister in Nürnberg. Nürnberg zu finden bey dem Verfasser und in Wien bey Christ. Torricella, Kunst und Musikhändler. o. J. (München.)
- 324. \*C. A. Hartung. Oden und Lieder mit Melodien fürs Clavier. Braunschweig. [um 1783].
- 325. Haydn II. XII Lieder für das Clavier... von Joseph Haydn, Fürst Esterhazischen Capell-Meister. II. Theil. Herausgegeben und zu haben bey Artaria Comp. in Wienn. o. J. (Berlin)

- 325 a. \* Joh. Ad. Hiller. Elisens geistliche Lieder, nebst einem Oratorium und einer Hymne von C. F. Neander. Leipzig 1783.
- 326. \*J. D. Holland. Gesänge beym Clavier zu singen. Hamburg. [um 1783].
- 326 a. Chr. A. Krause. Gesänge mit Klavier-Begleitung, von Christian Andreas Krause, aus Kursachsen. o. O. 1783. (Dresden.)
- 327. \* Unbekannt. Jacobi's neue Lieder mit Melodien. Basel, bey J. J. Thurneysen, dem jüngeren, und Leipzig, bey Haugen in Commiss. [1783].
- 328. \*Joh. Gottf. Krebs. Lieder mit Melodien. 2. Theil. Altenburg 1783.
- 329. \*Zwölf Lieder, mit Begleitung eines Pianoforte, in Music gesezt von J. H. O. Wien, bey Fried. Aug. Hartmann [1783.]
- 330. \* Joh. Gottfried Moses II. Versuch einiger Lieder. 2. Theil. Hof 1783.
- 331. Ofswald II. Lieder beym Clavier mit Begleitung einer obligaten Violine, dem Ernste und der guten Empfindung gewidmet. Zweyter Theil. Herausgegeben von Heinrich Siegmund Oßwald. Breslau, bey Wilhelm Gottlieb Korn. 1783. (Berlin bei Erk.)
- 332. \*Christian Wilhelm Podbielski. Kleine Klavier- und Singstücke. Königsberg 1783.
- 333. \* Preuß. Vermischte Oden und Lieder fürs Fortepiano mit einer Singstimme, in Music gesezt von Carl Preuß, Sr Majestät von Großbrittanien Cammermusicus zu Hannover. 1783.
- 334. Reichardt. Kleine Klavier- und Singestücke von Johann Friederich Reichardt. Königl. Preuß. Capellmeister. Königsberg. Bey Karl Gottlob Dengel, 1783. (Brüssel.)
- 335. Sammlung neuer Klavierstükke mit Gesang, für das deutsche Frauenzimmer. 1783. Cassel, in der Waisenhaus-Buchdrukkerei. (Berlin bei M. F.)
- 336. \*Nopitsch-Schubart. Klagegesang an mein Clavier auf die Nachricht von Minettens Tod, von M. Christian Friedr. Dan. Schubart. Herausgegeben und den Liebhabern des Gesanges gewidmet von Christoph Friedr. Wilhelm Nopitsch, Musikdirektor in Nördlingen. Augsburg, bey Stage 1783.
- 337. \*Benjamin Gotthold Siewert. Gesänge zum Vergnügen beym Klavier. Danzig 1783.
  - 338. \* Joh. L. Stanzen. Klavierlieder. 2. Theil. Cassel 1783.

- 339. Tag I. Lieder beim Klavier zu singen . . . . in Musik gesetzt von Christian Gotthilf Tag. Leipzig, bey Friedrich Gotthold Jacobäer und Sohn. 1783. (Berlin.)
- 340. Warneke II. Lieder mit Melodien fürs Klavier von Georg Heinrich Warneke. Göttingen, auf Kosten des Verfassers, und in Commission bey Vict. Boßiegel 1783. (Berlin bei Erk.)
  - 341. \* Weber. 12 Melodien fürs Clavier. Magdeburg. [um 1783].
- 342. \* (Wernhammer). C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder. Zweite Hälfte. Winterthur 1783. (Vgl. No. 220.)

- 343. André, Neue Sammlung II. Neue Sammlung von Liedern, mit Melodien von Johann André. Zweyter und letzter Theil. Berlin, bey George Jacob Decker. o. J. [Untertitel:] Lieder von Johann Martin Miller, und einigen andern Dichtern, in Musik gesetzt von Johann André. Berlin, bey George Jacob Decker. o. J. (Berlin.)
- 344. Auberlen. Lieder fürs Clavier und Gesang. In Musik gesezt und herausgegeben von Samuel Gottlob Auberlen. St. Gallen, bey Reutiner, jünger. 1784. (Berlin bei Erk.)
- 345. \* C. L. Becker. Arietten und Lieder am Klaviere von C. L. Becker. Organist in Northeim. Göttingen 1784.
- 346. Neue Blumenlese für Klavierliebhaber. Eine musikalische Wochenschrift. 1784. Speier. bei Rath Bossler. (Zwei Theile.) (Berlin.)
- 347. \*Bossler. Scherzhafte Launen beym Clavier. Ein Neujahrsgeschenk für Deutschlands Schönen. 1784.
- 348. Claudius II. Sammlung für die Liebhaber des Claviers und Gesanges, von Georg Carl Claudius. Zwote Sammlung. Leipzig, in Commission bey Adam Friedrich Böhme. 1784. (Berlin bei Erk.)
- 349. Briefwechsel der Familie des Kindesfreundes. (Herausgegeben von Chr. F. Weisse. Leipzig 1784—1792 in 12 Bänden. Mit Liedcompositionen von Hiller, Türk und G. C. Claudius.)
- 350. \*Georg Wilh. Fischer I. Versuche in der Tonkunst und Dichtkunst. Leipzig bey Haug 1784.
- 351. Georg Wilh. Fischer II. Zwote Sammlung Poetischer und musikalischer Versuche von Georg Wilhelm Fischer. Dessau und Leipzig. Zu finden in der Gelehrtenbuchhandlung. 1784. (Berlin.)
- 352. Hartmann-Junghanss I. II. Wonneklang und Gesang, für Liebhaber auch Anfänger des Klaviers, komponiert von Christoph Heinrich Hartmann\*) (Organist) und Johann Adrian Junghanss\*\*)

- (Organist). Arnstadt\*\*) und Einbeck\*). Erste und Zweite Sammlung. o. J. (Brüssel.)
- 353. Hausius. Gesaenge am Clavier herausgegeben von M. Carl G. Hausius. Erster Theil. Leipzig 1784. (Brüssel.)
- 354. Hitzelberg. Für fühlende Seelen am Klavier von Demoiselle M. J. Hitzelberg. Erste Sammlung. Wien, bey Joseph Stahel 1784. (Brüssel.)
- 355. \*Joh. Dav. Holland. Gesänge zum Gebrauch der Concerte im Ebersbachischen Garten. Einige Theile [vor 1784]. (wohl Arien.)
- 356. Kunzen. Compositionen der in dem ersten Theile der Gedichte meines Vaters enthaltenen Oden und Lieder. Von Friedrich Ludewig Aemilius Kunzen. Herausgegeben von C. F. Cramer. Leipzig, gedruckt bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1784. (Berlin bei Erk.)
- 357. Lieder mit Melodien zum Gebrauche der Loge zu den drey Degen in Halle. Halle, 1784. Gedruckt bey Christian Gottlob Täubel. (Hamburg.)
- Naumann. Vierzig Freymäurerlieder. Zweyte Auflage. Berlin 1784. (1. Aufl.: 1782.) (Berlin bei Erk.)
- 358. Naumann. Sammlung von Liedern beym Clavier zu singen. In drei Abtheilungen. Componirt vom Herrn Naumann, Churfürstl. Sächssl. Capellmeister. Pförten, gedruckt durch Erdmann Christoph Beneke. 1784. (Berlin.) Das Werk ist auch unter folgendem Titel gedruckt: Sammlung von deutschen, französischen und italiänischen Liedern beym Clavier zu singen. In Musik gesetzt von Johann Amadeus Naumann, Churfürstl. sächs. Capellmeister. Leipzig, in der Breitkopfischen Musikhandlung, o. J. (Neue Aufl.: 1794.) (Berlin bei M. F.)
- 359. Christian Gottlob Neefe. Lieder für seine Freunde und Freundinnen, nebst einer Ballade. Leipzig in Commission, bei Christian Gottlob Hilscher. 1784. (Brüssel.)
- 360. \*Christoph Friedrich Wilhelm Nopitsch. Musik zu den Gedichten Bürgers, Ramlers und Stolbergs. Dessau 1784.
- 361. \* T. L. Ochernal. 24 dreystimmige geistliche Gesänge, mit Melodien zum Gebrauch kleiner Stadt- und Landschulen. Leipzig [vor 1784].
- 362. Reichardt-Gleim-Jacobi. Lieder von Gleim nnd Jacobi mit Melodieen von Johann Friedrich Reichardt. Gotha, bey Carl Wilhelm Ettinger. 1784. (Berlin bei M. F.)
- 363. Rheineck III. Dritte Lieder-Sammlung mit Klavier-Melodien. In die Musik gesetzt von Christoph Rheineck in Memmingen. Memmingen, In Verlag des Componisten 1784. (Berlin.)

- 364. Sechs Rondos und sechs kleine Lieder von zwölf verschiedenen Componisten für das Clavier in Musik gesetzt. Leipzig 1784. (Zwei Theile). (Brüssel.)
- 365. Rust I. Oden und Lieder aus den besten deutschen Dichtern, mit Begleitung des Claviers, in Musik gesetzt von Friederich Wilhelm Rust Fürstl. Anhalt-Deßauischen Musikdirektor. Erste Sammlung. Deßau, Auf Kosten der Verlagscasse und zu finden in Leipzig in der Buchhandlung der Gelehrten, 1784. (Berlin bei Erk.)
- 366. Zweite Sammlung neuer Klavierstükke mit Gesang für das deutsche Frauenzimmer. 1784. Deßau und Leipzig, auf eigene Kosten des Herausgebers. (Berlin).
- 367. Schulz-Uz. Johann Peter Uzens lyrische Gedichte religösen Innhalts nebst einigen andern Gedichten gleichen Gegenstandes von E.C. von Kleist, J. F. Freyherrn von Cronegk, C. A. Schmid, und J. J. Eschenburg mit Melodien zum Singen bey dem Claviere von J. A. P. Schulz, Kapellmeister Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen.
  ... Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1784. (2. Aufl. 1794.) (Berlin bei M. F.)
  - 367a. \*J. M. Wiese. Kleine Singstücke. Lübeck 1784.
- 368. Ernst Wilhelm Wolf. Ein und funfzig Lieder der besten deutschen Dichter mit Melodieen von Ernst Wilhelm Wolf. Weimar, in Commission bey Carl Ludolph Hoffmanns seel. Wittib und Erben, 1784. (Berlin.)

- 369. Bauer. Zwölf Lieder von verschiedenen ungenannten Dichtern, für das Klavier gesetzt von Georg Christoph Bauer, der Gottesgelahrtheit Kandidat. Hof, im Verlag der Vierlingischen Buchhandlung 1875. (Berlin.)
- 370. G. W. Burmann. Für Klavier und Gesang. Berlin o. J. [nach 1785]. (Berlin).
- 371. Claudius III. Sammlung für die Liebhaber des Clavier und Gesanges, von Georg Carl Claudius. Dritte Sammlung. Leipzig, in Commission bey Adam Friedrich Böhme. 1785. (Berlin.)
- 372. Egli I. Singcompositionen mit Begleitung des Claviers. Herausgegeben von J. H. Egli. Zürich. Bey Orell, Gessner, Fueslin und Compagnie. 1785. (Berlin bei M. F.)
- 373. Gräser. Gesänge mit Clavier-Begleitung für Frauenzimmer componirt von T. C. G. Gräser. Leipzig in Commission bey C. G. Hilscher. o. J. (Brüssel.)
- 374. \*Michael Ehregott Grose. 24 Lieder von guten Dichtern in Musik gesetzt. 1785.

- 375. Hillmer. Lieder für Herz und Empfindung in Musik zum Singen am Claviere gesetzt von Gottlob Friedrich Hillmer. Neue Sammlung. Breslau, bey Gottlieb Löwe. 1785. (Berlin bei Eck.)
- 376. \*Christian Kalkbrenner. Sammlung von Arien und Liedern. Cassel 1785.
- 377. Knecht. Heilige Gesänge aus den besten geistlichen Dichtern, vorzüglich der Sonn- und Festtäglichen Erbauung gewidmet, und auf eine vielfache brauchbare ganz neue Art . . . . musikalisch bearbeitet von dem Herrn Musikdirector Justin Heinrich Knecht. Speier bei Bossler 1785. 5 Abtheilungen.
  - 378. \*Kolenez. Lieder mit Melodien. Breslau 1785.
- Neefe-Klopstock. Oden von Klopstock, in Musik gesetzt von Neefe, Kurfürstl. Kölln. Hoforganist. Neue sehr vermehrte und verbesserte Ausgabe. Neuwied. o. J. (1. Aufl.: 1776.) (Königsberg.)
- 379. Pohl. Lieder mit Melodien fürs Clavier, von Wilhelm Pohl. Breslau, bey Leuckart und Compagnie. 1785. (München.)
- 380. \*Friedr. Preu II. Lieder fürs Clavier. 2. Heft. Leipzig bev Jacobäer 1785.
- 380a. Ruprecht I. Sechs Lieder für das Pianoforte, oder Klavier. In Musik gesetzt von Ruprecht. Mit sechs dem Text anpassenden Kupfern von ebendemselben gestochen. Wien. Gedruckt auf Kosten des Verfassers. o. J. (Wien, k. k. Hofbibliothek.)
- Schmittbaur. Liedersammlung mit Begleitung des Klaviers von Herrn Schmittbaur. Ein Auszug aus der musikalischen Blumenlese. Speier. Bei Rath Bossler. o. J. (cca. 1785). (*Hamburg*.)
- 381. \*Schrattenbach. XII Lieder fürs Klavier oder die Harfe. Wien 1785.
- J. A. P. Schulz. Lieder im Volkston. Erster Theil. Zweyte verbesserte Auflage. Berlin 1785. (1. Aufl.: 1782.)
- 382. Schulz Lieder im Volkston II. Lieder im Volkston, bey dem Claviere zu singen, von J. A. P. Schulz, Capellmeister Sr. Kön. Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen. Zweyter Theil. Berlin, 1785. bey George Jacob Decker, Königl. Hofbuchdrucker. (Berlin.)
- 383. Spazier. Zwanzig vierstimmige Chöre, im philantropinischen Betsale gesungen. In Musik gesezt und in Partitur mit unterlegtem Klavierauszuge herausgegeben von Karl Spazier, Lehrer und Aufseher am Dessauschen Erziehungs-Institute. Leipzig, bei Siegfried Lebrecht Crusius. 1785. (Königsberg.)
- 384. Stadler. XII Lieder von Gellert für das Clavier in Musique gesetz (sic) von Herrn P. Maximilian Stadler. Christoph Torricella Kunst Kupferstich und Musicalien Verleger. [Wien.] o. J. (Wien.)

- 385. Steinfeldt. Sammlung moralischer Oden und Lieder zum Singen bey dem Claviere, von A. J. Steinfeldt. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock. o. J. (Hamburg.)
  - 386. \*Stubenvoll. VI deutsche Lieder fürs Clavier. Mainz 1785.
- 387. Tag II. Lieder beim Klavier zu singen, nebst einer melodramatischen Scene . . . in Musik gesetzt von Christian Gotthilf Tag. Zweite Sammlung. Leipzig, bei Friedrich Gotthold Jacobäer. 1785. (Berlin.)
  - 388. \*Taschenbuch für Frauenzimmer. Leipzig 1785ff.
- 389. Telonius. Geist- und weltliche Oden und Lieder mit Melodien, vermischt mit einigen Menuetten, Märschen und sechs Englischen Tänzen; für's Clavier gesetzt und herausgegeben von einem Liebhaber der Musik, C. G. Telonius in Hamburg. Gedruckt von Michael Christian Bock. 1785. (Hamburg.)
- 390. \*J. L. Willing. Lieder mit Melodien von Joh. Ludw. Willing, Organist in Nordhausen. Leipzig, auf Kosten des Autors und in Commission bey Hilscher.
- 391. Witthauer. Sammlung vermischter Clavier- und Singstücke, enthaltend 1) eine Anzahl Anfangsstücke für alle Klassen angehender Spieler, 2) eine Claviersonate, 3) einige kleine Singstücke von Johann Georg Witthauer. Hamburg, bei Herold 1785. (Vier Stücke.) (Lübeck.)
- 392. \*G. Fr. Wolf. Lieder aus Millers Leiden und Freuden. Halle 1785.

- 393. Brede. Lieder und Gesänge am Klavier zu singen, nebst einem Rondo . . . verfertiget von Samuel Friedrich Brede, Subrektor und Kantor in Perleberg. Auf Kosten des Verfassers und in Commission bey Weiss und Brede, in Offenbach. o. J. (Vorrede datirt). (Brüssel.)
- 394. Egli. Musicalische Blumenlese für Liebhaber des Gesangs und Claviers, enthaltend Geistliche Gedichte von den besten Dichtern und Componisten Deutschlands, gesammelt und herausgegeben von Joh. Heinrich Egli. Erste Ausgabe. Zürich, bey David Bürkli, MDCCLXXXVI (Berlin bei M. F.)
- 395. Egli II. Singcompositionen mit Begleitung des Claviers. Herausgegeben von J. H. Egli. Zweite Sammlung. Zürich. Bey Orell, Gessner, Fueslin und Compagnie. 1786. (Berlin bei M. F.)
- 396. Hässler II. Clavier- und Singstücke verschiedener Art, componirt von Johann Wilhelm Hässler. Zweite Sammlung. Leipzig, im Schwickertschen Verlage o. J. (Brüssel.)

- 397. \*C. F. Hennig, Sechs scherzhafte Lieder. Leipzig 1786.
- 398. \*Jünglingsweihe und Mädchenfeyer. 1. Heft. Leipzig 1786.
- 399. \* Christian Kalckbrenner. Arien und Lieder beym Klavier. Berlin 1786.
- 400. Fr. Ludw. Aemilian Kunzen. Viser og Lyriske Sange. Kiöbenhavn 1786. (Berlin.)
- 401. (Gottfried Lebrecht Masius). Die Eremiten an der Gruft Friedrich II. Königs von Preussen, und am Throne Friedrich Wilhelms II. Königs von Preussen. Ein Weihnachtsgeschenk für Harfe und Clavier. Cöthen und Leipzig, o. J. (Vorrede datirt mit Verfassernamen). (Breslau.)
- 402. \*Joh. Simon Mayr. Lieder beym Clavier zu singen. Regensburg 1786.
- 403. \*Musikalische Monatschrift für Gesang und Clavier. Stuttgart um 1786 (1784?)
- 404. Paradis. Zwölf Lieder auf ihrer Reise in Musik gesetzt... Maria Theresia Paradis. Leipzig, bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1786. (Berlin bei M. F.)
- 405. \*Maria Charl. Amalie, Herzogin von Sachsen. Lieder von einer Liebhaberin, Gotha 1786.
- 406. \*Sander. Das Gebeth des Herrn nach Klopstock, nebst einigen Liedern moralischen Inhalts; componirt von F. S. Sander. Breslau 1786.
- Joh. Schmidlin. Schweizerlieder. Vermehrte dritte Auflage. Zürich 1786. (1. Aufl.: 1769.)
- 407. Corona Schröter. Fünf und Zwanzig Lieder. In Musik gesezt von Corona Schröter. Weimar 1786. Annoch bey mir selbst, und in Commission in der Hoffmannischen Buchhandlung. (Berlin.)
- 408. Schubart, Musicalische Rhapsodien. Christian Friedrich Daniel Schubarts Musicalische Rhapsodien. Erstes Heft. Stuttgart, gedrukt in der Buchdrukerei der Herzoglichen Hohen Carlsschule, 1786. (Berlin.) Zweites Heft. 1786. (Stuttgart.)
- 409. Schulz. Religiöse Oden und Lieder aus den besten deutschen Dichtern mit Melodien zum Singen bey dem Claviere von J. A. P. Schulz, Kapellmeister Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich von Preussen. . . . Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1786. (Berlin bei Erk.)
- 410. \*Johann Carl Gottlieb Spazier. Lieder einsamer und gesellschaftlicher Freude. Wien 1786.
- 411. \* Carl David Stegmann. III Freymaurerlieder. Hamburg 1786.

- 412. Sterkel. XII Lieder mit Melodien beym Clavier zu Singen von J. F. Sterkel. Herausgegeben vom (sic) Artaria Comp. in Wien. o. J. (1785?) (Berlin.)
- 413. Wenk. XXIV Religiöse, Ernste und Scherzhafte Lieder von guten Dichtern in Musik gesezt von J. A. Wenk, Inspector des Fürstl. Armen-Hauses zu Cöthen. Nürnberg in Verlag bey Joh. Mich. Schmidt. A<sup>0</sup> 1786. (Brüssel.)

- 413a. Carl Philipp Emanuel Bach. Neue Melodien zu einigen Liedern des neuen Hamburgischen Gesangbuchs, nebst einigen Berichtigungen. Im Verlag der Heroldschen Buchhandlung und gedruckt bey Gottlieb Friedrich Schniebes, 1787. (Berlin.)
- 414. (J. C. F. Bach). Musikalische Nebenstunden. Rinteln, gedruckt bey Anton Henrich Bösendahl 1787. Erstes und Zweytes Heft. (Wernigerode.) Drittes Heft. (Hamburg.)
- 415. Beneken. Lieder und Gesänge für fühlende Seelen. Nebst sechs Menuetten, von Friedrich Burchard Beneken. Hannover, In Commission der Schmidtschen Buchhandlung. 1787. (Berlin bei M. F.)
- 416. Blumlenlese für Klavierliebhaber. 1787. Speier bei Rath Bossler. (Berlin bei M. F.)
- 417. (Burmann). Liederbuch fürs Jahr 1787. Freunden und Freundinnen des Klaviers und Gesanges zum Neujahrsgeschenk übergeben vom Verfasser. Berlin, verlegt von P. Bourdeaux, 1787. (Berlin bei Erk.)
- 417a. \*Joh. Heinrich Egli. Schweizerlieder von verschiedenen Verfassern, als ein zweiter Theil zu Lavater's Schweizerliedern. Mit Melodien von Egli. Zürich bey David Bürkli 1787. (2. Aufl. 1798.)
- 418. Flora. Erste Sammlung. Enthaltend: Compositionen für Gesang und Klavier, von Gräven, Gluck, Bach, Adolph Kunzen, F. L. Ae. Kunzen, Reichardt, Schwanenberger. Herausgegeben von C. F. Cramer. Kiel, bey dem Herausgeber, und Hamburg, in Commission bey der Hofmannischen Buchhandlung, 1787. (Berlin.)
- 419. \*Fränzl d. Jüngere. Lieder mit Melodien fürs Clavier. Mannheim 1787.
- 420. \*Gerstenberg I. Zwölf Lieder und ein Rundgesang zur Beförderung des geselligen und einsamen Vergnügens für Klavier von Johann David Gerstenberg. Leipzig, in Commission in der Sommerischen und Hilscherischen Buchhandlung. Erste Sammlung. 1787.

- 421. Hillmer. Lieder für Herz und Empfindung zum Singen am Klavier komponirt von Gottlob Friedrich Hillmer, Königl. Preuß. Hofrath. Erste Fortsetzung. Breslau, bei Gottlieb Löwe, 1787. (Berlin bei Erk.)
- 422. \* Krebs. Sammlung einiger der vorzüglichsten Kirchengesänge mit Veränderungen herausgegeben von E. C. T. Krebs, fürstl. Sächs. Hoforganisten zu Altenburg. Altenburg 1787.
- 423. \*Bernh. Christoph Kümmel. Isaak Maus Gedichte mit Melodien fürs Clavier. Leipzig. [vor 1788].
- 424. Reichardt. Musikalisches Kunstmagazin von Johann Friederich Reichardt. (2. Bd.) 5. Stück. Berlin (1787). (Berlin.)
- Johann Fried. Reichardt. Gedichte von Karoline Christiane Louise Rudolphi. Erste Sammlung. Zweite verbesserte Auflage. Wolfenbüttel 1787. (1. Aufl.: 1781.)
- 425. Reichardt, Lieder für Kinder III. Lieder für Kinder aus Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen, von Johann Friedrich Reichardt, Königl. preußischer Capellmeister. Dritter Theil. Wolfenbüttel, in der Schulbuchhandlung 1787. (Berlin bei Erk.)
- 425a. Rellstab. Clavier-Magazin für Kenner und Liebhaber herausgegeben von Johann Carl Friedrich Rellstab. Zweytes Vierteljahr und Drittes Vierteljahr. Berlin. Im Verlage der Rellstabschen Musikhandlung und verbesserten Musikdruckerey. o. J. (Das "Erste Vierteljahr" nicht aufzufinden.) (Berlin.)
- 426. Rheineck IV. Vierte Lieder-Sammlung mit Klavier-Melodien. In die Musik gesezt von Christoph Rheineck in Memmingen. Memmingen, gedruckt und verlegt von Jakob Mayer, 1787. (Berlin.)
- 427. \*Scheidler. Kleine Klavier- und Singstücke. Erste Sammlung. (vor 1787.)
- 428. Scheidler. Kleine Klavier- und Singstücke, von Johann David Scheidler, Herzoglich Sachsen-Gothaischen Kammermusikus. Zwote Sammlung. Gotha, beym Verfasser und in Commission bey C. W. Ettinger. 1787. (Lübeck).
- 429. \*Schmidt. Clavier- und Singstücke. Erste Sammlung. Leipzig 1787.
- 430. (Witthauer). Gedichte von Karoline Christiane Louise Rudolphi. Zweite Sammlung. Nebst einigen Melodien. Herausgegeben von Johann Heinrich Campe. Braunschweig 1787. In Commission der Schulbuchhandlung. (Berlin bei Göritz.)

- 431. Abeille-Hübner. Vermischte Gedichte, von Eberhard Friedrich Hübner, der Weltweisheit Doctor, und Lehrer an der Herzoglichen Carls-Hohenschule, mit Claviermelodien, von Herrn Tonkünstler Abeille, nebst einem Titelkupfer. Erste Sammlung. Stuttgart, gedruckt bei den Gebrüdern Mäntler, auf Kosten des Herausgebers. 1788. (Königsberg.)
- 432. \*Becker. Stücke allerley Art für Kenner und Liebhaber des Claviers und Gesanges, von C. L. Becker. Erstes Heft. Nordheim, auf Kosten des Verf. und in Commission in der Vandenhoeck-Ruprechtischen Buchhandlung zu Göttingen. 1788.
- 433. \*Beutler. Kleine musikalische Unterhaltungen für das Klavier oder Pianoforte, nebst einigen Gesängen von Joh. G. Bernh. Beutler. Erster Theil. Mühlhausen auf Kosten des Verf. 1788.
- 434. Brandes. Musikalischer Nachlaß von Minna Brandes. Herausgegeben von Friedrich Hoenicke, Musikdirektor beym Hamburgischen Theater. Hamburg, bey Johann Heinrich Herold, 1788. (Hamburg.)
- 435. (Joh. Heinr. Egli.) Schweizerische Volkslieder mit Melodien. Zürich bey David Bürkli 1788. (Hamburg.)
- 436. \*Hans Adolph Frh. v. Eschstruth. a) Millers Lieder mit Musik und einer Einleitung von Eschstruth. Marburg 1788. 8°. b) Millers Lieder in Musik gesezt von Eschstruth. Erster Theil. Cassel 1788. Quer 4°.
- 437. Fleischer. Sammlung Größerer und kleinerer Singstücke mit Begleitung des Claviers . . . . von Friedrich Gottlob Fleischer. Braunschweig in Commission der Schul:Buchhandlung, 1788. (Wernigerode.)
- 438. Freymäurer-Lieder mit ganz neuen Melodien von den Herren Capellmeistern Bach, Naumann und Schulz. Kopenhagen und Leipzig, verlegts Christian Gottlob Proft, Kön. priv. Universitäts-Buchhändler. 1788. (Berlin bei Erk.)
- 439. Fricke. Oden und Lieder aus des Königl. Großbritt. Herrn Hofraths von Rüling Gedichten, zum Singen und Clavierspielen in Music gesetzet von J. C. Fricke Advokat zu Münder. Rinteln, 1788 gedruckt bei Anton Heinrich Bösendahl, Universitätsbuchdrucker. (Brüssel.)
- 440. \*Gerstenberg II. Zwölf Lieder und ein Rundgesang zur Beförderung des geselligen und einsamen Vergnügens für's Klavier von Joh. Daniel Gerstenberg. Zweite Sammlung. Leipzig, in Commission in der Sommerischen und Hilscherischen Buchhandlung. 1788.

- 441. \*Gruber. An die Freude. Ein Rundgesang von Schiller. In die Musik gesezt von Ge. Wilh. Gruber, Kapellmeister. Nürnberg auf Kosten des Tonsetzers. (1788.)
- 442. \*C. H. Hartmann. Versuche in Melodien zu Liedern. Rinteln 1788.
  - 443. \*J. C. G. Heinroth. Oden und Lieder. Dresden 1788.
- 444. \* C. T. Jarger. Lieder am Clavier, zum Beßten der abgebrannten Cantoren zu Ruppin. Berlin, in der Rellstabischen Buchhandlung 1788.
- 445. \* Carl Gottlob König, des Predigtamts Kandidat. Lieder mit Melodien für Klavier und Gesang. Leipzig, Breitkopf 1788.
- 446. Kunzen. Weisen und Lyrische Gesänge in Musik gesetzt von Friderich Ludewig Aemilius Kunzen. Flensburg und Leipzig, in der Kortenschen Buchhandlung. 1788. (Berlin.)
  - 447. \*F. L. Ae. Kunzen. Lenore, Ballade von Bürger. 1788.
- 448. \*Lauer. Liedersammlung, in Musik gesetzt von Johann Friedrich Lauer in Gotha. Eisenach, in der Wittekindischen Buchhandlung.
- 449. Lieder für Freunde der geselligen Freude. Leipzig 1788. (Berlin bei Erk, Titelblatt unvollständig.)
  - 450. \* M. Müller. 2 Liedersammlungen. Lingen 1788.
- 451. Neubauer. Gesänge mit Begleitung des Claviers. Von Franz Christoph Neubauer. Zürich bey Orell, Gessner, Fuessli & Comp. 1788. (Leipzig.)
- 452. Reichardt. Deutsche Gesänge mit Clavierbegleitung von Johann Friederich Reichardt. Leipzig, bey Georg Joachim Göschen, 1788. (2. Aufl. 1794?) (Berlin bei M. F.)
- 453. \* Joh. Christoph Reinhard. Geistliche und moralische Lieder. Gotha 1788.
- Joh. Heinr. Rolle. Sammlung Geistlicher Lieder. Zweyte Auflage. Dressden und Leipzig 1788. (1. Aufl.: 1775.)
- 454. Saul I. Melpomene. Erstes Heft. Enthaltend zwanzig Lieder von J. L. Gericke der Heilkunst Doctor. Für das Clavier gesetzt von D. Saul. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock. o. J. (vor 1788). (Brüssel.)
- 455. Saul II. Melpomene. Zweytes Heft. Enthaltend zwanzig Lieder von Johann Ludewig Gericke der Heilkunst Doctor. Für das Clavier gesetzt von Dieterich Saul. Hamburg, gedruckt bey Gottlieb Friedrich Schniebes. 1788. (Brüssel.)

- 456. \* H. C. Schnoor. XII Lieder des Grafen von Stolberg. Hamburg 1788.
- 457. Gedichte von Filidor. Mit Musik. Leipzig, bei Georg Joachim Göschen (1788). (Berlin.)
- 458. Telonius. Kleine, muntere und ernsthafte Sing-Stücke beym Klavier, componirt und herausgegeben von einem Liebhaber der Musik: C. G. Telonius in Hamburg, Gedruckt bey Gottlieb Friedrich Schniebes 1788. (Hamburg.)
- 459. \*Unbekannt. J. C. Giesecke (?). Gedichte nebst Musikbegleitung. 1788.
- 460. \*Versuch einiger Lieder mit Melodien für junge Klavier-Spieler. 1788.
- 460a. \*J. J. Walder. Anleitung zur Singkunst, in kurzen Regeln für Lehrer und in stufenweiser Reihe von Übungen und Beyspielen für Schüler, zum Gebrauch der vaterländischen Schulen, von J. J. Walder. Zürich 1788. (5. Auflage 1819, diese in Berlin bei M. F.)
- 461. Georg Friedrich Wolf. Vermischte Klavier- und Singestücke von verschiedener Art, von Georg Friedrich Wolf, Gräflichen Kapellmeister. Erste Samlung. Halle, 1788. verlegt und gedruckt bei Johann Christian Hendel. (Wernigerode.)

- 462. C. Ph. E. Bach. Neue Lieder-Melodien nebst einer Kantate zum Singen beym Klavier componirt von Karl Philipp Emanuel Bach. Lübeck, 1789, bey Christian Gottfried Donatius. (Berlin.)
- 463. \*Boeklin. Neue Lieder für Liebhaberinnen und Freunde des Gesangs und Klaviers von Franz Fried. Siegmund August Reichsfreiherrn von Boeklin zu Rust etc. Erste Sammlung. Strasburg bei Stork (1789).
- 464. **Egli-Gellert.** C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder mit Choralmelodieen von Joh. Heinrich Egli. Mit gnädigstem Privilegio der sämtlichen Evangelischen Eidgenoßschaft. Zürich, bey David Bürkli, 1789. (Neue Aufl.: 1829.) (Königsberg.)
- 465. Flaschner. Zwanzig Lieder vermischten Inhalts für Klavier und Gesang... von Gotthelf Beniamin Flaschner. Zittau und Leipzig, bey Johann David Schöps, 1789. (Berlin bei Erk.)
- 465a. Erato und Euterpe oder zärtliche, scherzhafte und komische Lieder und Romanzen zur edlen und süssen Unterhaltung beiderlei Geschlechts beim Clavier von Johann Traugott Plant. Componirt von Aumann, Petersen, Schulz, v. Schütz und Ambrosch.

- Hamburg und Gotha in Commission in der Hofmannischen und Ettingerischen Buchhandlung 1789. (Hamburg.)
- 466. \* Fournes und Kleeberg. Vermischte Klavierstücke von Fournes und Kleeberg. Leipzig 1789.
- 467. \*Freimaurerlieder mit Melodien zum bequemen Gebrauch in Logen. Lingen bei F. A. Jülicher. 1789.
- 468. \* G. M. Heller. (Lieder) verschiedener deutscher Dichter mit Melodien zum Singen bei Klav. in Musik gesezt. Hannover in Kommission der Hellwing'schen Hofbuchhandlung 1789.
- 469. \* Hering. Versuch einiger Lieder mit Melodien für junge Klavierspieler. Leipzig in Kommission bei C. G. Hilscher. 1789. 3 Theile.
- 470. F. F. Hurka. Scherz und Ernst in zwölf Liedern. Dresden bei Hilscher. Zwote Auflage. (1789). (1. Aufl. 1787 oder 1789.) (Königsberg.)
- 471. \*Kindscher. 24 Lieder zum Singen beim Klavier. Dessau beim Autor. 1789.
- 472. \*Kirnberger. Gesammelte Oden und Lieder. Berlin, in Kommiss. bei Petit und Schöne. 1789.
- 473. \*Köbler. 12 Lieder fürs Klavier. Dresden im Hilscherschen Musikverlag. 1789.
- 474. \* Fr. L. Ae. Kunzen. Zerstreute Kompositionen für Gesang und Klavier. Altona bei J. H. Haven und Komp. 1789.
- 475. \* W. Kurzinger. 6 Lieder für das Klavier. Wien, bei Edlen von Kurzbeck.
- 476. Mozart I. Zwey Deutsche Arien zum Singen beym Clavier in Musick gesetzt von Herrn Kapellmeister W. A. Mozart. 1<sup>ter</sup> Theil. In Wien bey Artaria Comp. o. J. (Berlin bei M. F.)
  - 477. \*F. L. Rehle. Sammlung deutscher Lieder. 1789.
- 478. \*Rellstab. Gesänge am Klavier. Op. 45. Berlin bei J. C. F. Rellstab 1789.
- 479. \*J. L. Röllig. Kleine Tonstücke für die Harmonika oder das Pianoforte, nebst einigen Liedern für das letztere. Leipzig, in Commißion der Breitkopfschen Buchhandlung 1789.
- 479 a. Ruprecht II. XII Gesänge begleitet von dem Forte-Piano sc(ulpsirt) und comp(onirt) v. M. Ruprecht. o. O. u. D. (Titelkupfer von Ruprecht gestochen.) (Wien, k. k. Hofbibliothek.)
- 480. Moses Schnips. Ebs Rores. Oder: Sammlung auserlesener Stücke zum Scherz und Schäker auf Harfe und Clavier, theils ge-

sammlet, theils in Musik gesetzt von Moses Schnips. Dilettant, Cantor und Organist zu Bethlehem. I. Heft. Jerusalem, bei Levi Abram, Buchhändler auf der Hamburger Strasse 1789. (Brüssel.)

481. Wiese. Musikalische Abwechslungen oder Lieder mit Melodien für das Klavier... von J. M. Wiese. Zweyte Sammlung. Stade und Hamburg, auf Kosten des Verfassers. o. J. (Vorrede datirt). (Berlin bei Erk.)

- 482. André. Lieder, in Musick gesetzt, . . . von Johann André. Offenbach am Mayn, bey dem Verfasser. o. J. (drei Theile). (Berlin bei M. F.)
- 483. \*Beker. Stüke allerlei Art für Kenner und Liebhaber des Klaviers und Gesanges von C. L. Beker. Zweites Heft. Göttingen. (1790.)
  - 484. \*F. von Böcklin. Lieder verschiedener Dichter 1790.
- 485. \*Brandl. Zwölf Lieder des Herrn Professor Schneider zum singen beim Klavier, in Musik gesetzt . . . von Hrn. Johann Brandl, Hochfürstl. Speierischen Musikdirektor. Speier 1790.
- 486. Clemens. Lieder fürs Clavier gesetzt von C. G. Clemens, der Rechte Beflissenen zu Frankfurt an der Oder. Op. LXXXII. der Rellstabschen Musikdruckerey zu Berlin. Auf Kosten des Verfassers. 1790. (Brüssel.)
- 487. \*Dalberg. Lieder . . . von F. von Dalberg. Mannheim bei Göz (1790).
- 488. \*Dunkel. VI Lieder zum singen beim Klavier von F. Dunkel Churfürstl. Sächsischem Kammermusikus. Dresden bei Richter (1790).
- 488a. Egli. Lieder der Weisheit und Tugend zur Bildung des Gesangs und des Herzens. In Musik gesetzt von Johann Heinrich Egli. Zürich, bey David Bürkli, 1790. (Berlin.)
- 489. Freytag-Schubart. Schubartsche Lieder mit Melodien zum Singen beym Klavier nebst einigen andern leichten Klavierstücken in Musik gesetzt von Heinrich Wilhelm Freytag, Cantor in Zeulenrode. Erste Sammlung. Leipzig, auf Kosten des Autors, und in Commission der Breitkopfischen Buchhandlung. o. J. (Brüssel.)
- 490. Hanke. Gesänge beim Clavier für Kenner und Liebhaber. In Musik gesetzt... von Karl Hanke. In Commission zu haben, bei Korte in Flensburg und Boje in Schleswig. Hamburg, gedruckt bei Gottl. Friedrich Schniebes 1790. (Zwei Theile.) (Hamburg.)

- 491. Hermes. Lieder mit Melodien von Hermann Daniel Hermes. Breslau, 1790. In Commission bey Korn dem Aeltern und Leuckart. (Brüssel.)
- 492. \* Joh. Ad. Hiller. Religiöse Oden und Lieder der besten deutschen Dichter und Dichterinnen, mit Melodien zum Singen beym Claviere. Hamburg, bey den Gebrüdern Herold. 1790.
- 493. Hiller. Letztes Opfer, in einigen Lieder-Melodien, der comischen Muse... dargebracht von Johann Adam Hiller, begleitet von Lisuart und Dariolette, Lottchen, Michel, Röschen, Petern, u. a. Leipzig, in der Dykischen Buchhandlung 1790. (Berlin bei Erk.)
- 494. Kriegel. XXXVI Lieder beim Clavier zu singen, in Musik gesezt von den Herrn Capellmeistern Naumann, Schuster und Seydelmann, Herrn Hoforganist Teyber und Herrn Musik-direktor Weinlich, herausgegeben von Christian Friedrich Willhelm Kriegel. Erste Sammlung. Dresden, zu finden beym Herausgeber und in Commission der Breitkopfischen Buchhandlung in Dresden. o. J. (1790.) (Berlin bei Erk.)
- 495. Zwölf Lieder aus Herrn Schinks vernünftig-christlichen Gedichten, in Musik gesezt von einem Verehrer der Tonkunst. Altona, in Commißion bey J. F. Hammerich. 1790. (Brüssel.)
- 496. \*Mariottini. Zwölf Lieder von Blumauer beim Klavier und in Musik gesezt von Mariottini. Dreßden bei Hilscher. (1790.)
- 497. Massonneau. Zwölf Lieder zum Singen beym Klavier, in Musick gesetzt... von Massonneau. Siebentes Werck. Offenbach am Mayn bey Johann André. o. J. (Schwerin.)
- 498. \*Mozart II. Zwo deutsche Arien zum Singen beim Klavier in Musik gesetzt von Herrn Kapellmeister Mozart. Wien, bei Artaria. o. J. (1790.)
- 499. Paradis. G. A. Bürgers Lenore. In Musik gesetzt von M. T. Paradis. Wien 1790. (Wien.)
- 499a. \*Friedrich Preu. Arien, Lieder und Tänze fürs Clavier. Bayreuth 1790.
- 500. \*Rakniz. XII Lieder französisch und deutsch, komponirt von Baron von Rakniz. Dresden bei Hilscher (1790).
- 501. Reichardt-Lavater. Geistliche Lieder von Lavater und Reichardt. Beim Klavier und auch in Chor zu singen. . . . Winterthur bey Steiner & Comp. o. J. (Königsberg.)
- 502. Reichardt, Lieder für Kinder IV. Lieder für Kinder aus Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen, von Johann Friedrich Reichardt, Königlich preußischer Kapellmeister. Vierter Theil. Braunschweig, in der Schulbuchhandlung 1790. (Berlin bei Erk.)

- 502a. Reichardt-Cäcilia I. Cäcilia, von Johann Friederich Reichardt. Erstes Stück, Berlin, im Verlage des Autors, und in Commission der Breitkopfischen Buchhandlung in Dressden. o. J. (Berlin bei M. F.)
- 503. Rheineck V. Fünfte Lieder-Sammlung mit Klavier-Melodien. In die Musik gesezt von Christoph Rheineck, Gastgeber zum weissen Ochsen in Memmingen. Memmingen, In Verlag des Componisten. 1790. (Berlin bei Erk.)
- 503 a. Saul III. Melpomene. Drittes Heft. Enthaltend zwanzig Lieder von J. L. Gericke der Heilkunst Doctor, für das Clavier gesetzt von D. Saul. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock, o. J. (Hamburg.)
- 504. Schulz Lieder im Volkston III. Lieder im Volkston, bey dem Claviere zu singen, von J. A. P. Schulz, Königlich Dänischem Capellmeister. Dritter Theil. Berlin, 1790. bey Heinrich August Rottmann, Königlichem Hofbuchhändler. (Berlin.)
- 505. Spazier. Einfache Clavierlieder. Componirt... von Carl Spazier. Erstes Heft. Berlin, in Commission der neuen Berl. Musikhandlung und der Akadem. Kunst- und Buchhandlung. o. J. (Berlin bei Erk.)
- 506. \*VI Vaudevilles zum gesellschaftlichen Vergnügen, Leipzig bei Hilscher (1790; in der "2. Ablieferung" stehen 6 Lieder).
- 507. Zumsteeg. Des Pfarrers Tochter von Taubenhayn von G. A. Bürger in Musik gesetzt von J. R. Zumsteeg bey Breitkopf & Härtel in Leipzig o. J. (Berlin.)

Von jetzt an häuft sich der Stoff so sehr, dass eine annähernde Vollständigkeit nicht mehr gewährleistet werden kann. — Während ich die vorangegangenen Sammlungen (mit Ausnahme der durch \* bezeichneten) persönlich habe einsehen können, ist dies bei einem grossen Theil der folgenden Werke nicht möglich gewesen. Vielmehr musste ich mich jetzt öfters darauf beschränken, die Titel den Ankündigungen und Recensionen der Zeitschriften und Almanache zu entnehmen, ferner guten Monographien und dem relativ zuverlässigen Gerber'schen Lexikon\*). Für die Richtigkeit der Titel vermag ich indessen aus diesen Gründen nicht mehr in allen Fällen einzustehen.

- 508. Ludwig Abeille. Vermischte Gedichte von Hübner. Mit Musik. 2. Theil, Stuttgart.
- 509. **Pleyel-André.** Melodien von Pleyel, mit untergelegten Liedern, herausgegeben von Johann André. Erster, Zweiter, Dritter Theil. o. J. (Erschienen zwischen 1791 und 1800). Offenbach a/M. bey J. André. Ein Nachdruck ist von Rellstab in Berlin veröffentlicht worden.

<sup>\*)</sup> Selbstverständlich sind auch Bibliotheks-Cataloge berücksichtigt worden. Friedländer, Lied I. 4

- 509. **Joh. Heinr. Egli.** 60 Geistliche Lieder mit Melodien. 2te vermehrte Auflage. Zürich bei Ziegler. (1. Aufl.: 1779.)
- 509 a. Joh. Heinr. Egli. Gellerts geistliche Oden und Lieder, mit leichten Melodien; nebst noch sechs andern untermischten Solos und Duos. Zürich 1791.
- 511. H. W. Freytag. Lieder mit Melodien zum Singen beim Klavier nebst einigen andern leichten Klavierstücken. 2. Sammlung. Leipzig 1791.
- 512. Ant. Heinr. Groehne. Religiöse Lieder historischen Inhalts von L. F. A. von Cölln, in Gesang gebracht etc. Rinteln 1791.
- 512a. (Petersen Grönland.) Melodien zu Liedern. Erstes Heft. Kopenhagen und Leipzig 1791.
- 513. Georg Christoph Grossheim. Sammlung deutscher Gedichte in Musik für Klavier gesetzt, erster Teil, Mainz 1791.
- 514. Johann Adolarius Martin Heinze. Belustigungen beym Klavier mit Gesang. Erster Theil 1791. Zweiter Theil 1791 angekündigt.
- 515. W. M. L. Köllner. Sammlung von Liedern mit Melodien nebst andern leichten Handstücken f. Klav. zum Besten der Abgebrandten in Zeulenroda. 1791.
- 516. Friedr. Ludw. Aem. Kunzen. Zerstreute Kompositionen für Clavier und Gesang. (2. Theil von Nr. 474 oder identisch mit ihr.)
- 516a. Reichardt-Cäcilia II. Cäcilia von Johann Friederich Reichardt. Zweytes Stück. Berlin.
- 517. **Joh. Carl Friedr. Rellstab.** Lieder und Gesänge verschiedener Art zum Singen am Klavier. 1 ter Theil, zweyte Aufl. Berlin beym Verf. 1791. 2 ter Theil. Berlin 1791.
- 518. C. G. Saupe. Deutsche Gesänge beim Clavier zu singen, nebst einem Anhang von Sonatinen. Leipzig, aus der Breitkopfischen Buchhandlung. 1791.
- 519. Joh. A. Sixt. 12 Lieder. Augsburg. (Dieselben: Basel 1791, auch Amsterdam bei Schmidt.)
  - 520. F. Stilsky. Samml. einiger Lieder für die Jugend.
- 521. Trink oder Commerschlieder beym freundschaftlichen Mahle zu singen, aus den besten Dichtern gesammelt. Nebst 19 Melodieen auf Noten gesetzt. Halle 1791. Anderer Titel desselben Werkes: Auswahl guter Trinklieder. (Der Herausgeber ist Rüdiger.)
- 522. **J. G. Ulrich.** Versuche einiger Klavier- und Gesangstücke. 1., 2. und 3. Heft. Leipzig 1791.
- 522a. Georg Peter Weimar. Sammlung vermischter Poesien für Frauenzimmer, mit Melodien. 1791.
  - 523. M. A. Zibulka (Cibulka). 12 Lieder berühmter Dichter. 1791.

- 524. Anton André. 1, Lieder verschiedener Dichter. 2, Millers Lieder. 2e Samml. 3, Millers Lieder. 3te und 4te Samml. 4, Das Lied vom braven Manne. Offenbach und Mannheim. 1792.
- C. P. E. Bach. Sturms geistliche Lieder mit Melodien beym Klaviere. Dritte mit dem vollst. Verzeichnisse von Sturms u. Bachs Schriften vermehrte Auflage. 2 Theile. Hamburg 1792. (1. Aufl. 1780 und 1781.)
  - 525. C. F. Bartsch. Arien und Lieder mit Begl. des Klaviers. Halle 1792.

- 526. Fr. Aug. Baumbach. Lyrische Gedichte mit Melodien. Leipzig, Breitkopf 1792.
- 527. **Johann Brandl.** 12 Lieder verschiedener Dichter zum Singen beym Klaviere durchaus in Musik gesetzt. Speier 1792.
- 528. **Joh. Heinr. Egli.** Gesänge über Leben, Tod und Unsterblichkeit. Zürich 1792.
- 529. Carl Immanuel Engel, Churfürstlich-Säxischer Hof- und Schloß-Organist zu Leipzig. 12 Lieder mit Begleitung des Klaviers. Erste Sammlung. Leipzig bey Hilscher.
- 530. Carl Aug. Hartung. Oden und Lieder mit Melodien fürs Klavier. 2. Teil Braunschweig 1792. (1. Teil Braunschweig 1783.)
- 531. **Joh. Adam Hiller.** 25 neue Choralmelodien zu Liedern von Gellert. 1792.
  - 532. Friedr. Franz Hurka. Lied an die Harmonika. Speyer 1792.
  - 533. L. Kindscher. 24 Lieder zum Singen beim Klavier. Dessau 1792.
- 534. Gottl. Heinr. Köhler. 12 Lieder mit Begl. des Klaviers. 2r Theil. Dresden 1792.
- 534 a. **Joseph Kraus.** Maître de Capelle de S. M. le Roi de Suède. Airs et Chansons pour le Clavecin. Stockholm und Leipzig.
- 535. Chr. F. W. Kriegel. XXXVIII Lieder beym Clavier zu singen, in Musik gesetzt von den Herren Capellmeistern Naumann, Schuster, Seydelmann, Teyber und Herrn Musikdirector Weinlich. Zweyte Sammlung. Dresden. o. J.
- 536. **Karl Lochner.** 12 Lieder mit J. Ant. André gemeinschaftlich. Offenbach 1792.
  - 537. Lorenz (A. W.?). 12 Lieder von verschiedenen Dichtern. 1792.
- 538. **Jak. Friedr. Martius.** Sammlung von Religionsgesängen, Chören und Duetten, als Texte zu Kirchenmusiken. Erlangen 1792. (Enthält Lieder und im Anhang Oden von Klopstock.)
- 539. Vinc. Maschek. 25 Lieder für Kinder von Spielmann. Mit F. Duschek gemeinschaftl. gesetzt und in den Druck gegeben. 1792.
- 540. Peter Jung Peters. Leichte Melodien für das Klavier zu Liedern verschiedenen Inhalts. Schleswig 1792.
- 541. **Joh. Konrad Pfenninger.** Melodien zu den Ausgewählten Gesängen. Zürich 1792. (Sammlung verschiedener Komponisten.)
- 542. **Joh.** Christian Queck. Klavier- und Singstücke. 1ste, 2te u. 3te Samml. Göttingen 1790—92.
- 543. **J. F. Reichardt.** Studien für Torkünstler und Musikfreunde (Musikal. Wochenblatt und Musikal. Monatsschrift). Herausg. von Reichardt und Kunzen. Berlin 1791—92. Ferner: Musikalisches Kunstmagazin, 2. Band, 6' bis 8' Stück. Bergl. (Vergl. No. 310 und 424.)
- 543 a. Reichardt-Cäcilia III. Cäcilia, von Johann Friederich Reichardt. Drittes Stück. Berlin (zwischen 1792 und 94 erschienen).
- 544. F. G. Schlütter. Lieder mit Melodien nebst einigen Tänzen fürs Klavier. um 1792.
  - 545. Scholz. Lieder am Klavier. Berlin 1792.
  - 546. F. L. Seidel. Gesänge beym Klavier. Berlin 1792.
- 547. J. C. G. Spazier. Lieder und andere Gesänge für Freunde einfacher Natur. Neuwied und Leipzig. 1792.
- 548. Franz Strobach. Zwölf Lieder von Sophie Albrecht für das Forte-Piano gesetzt. Erster Theil. Prag bey Albrecht u. Compagnie. 1792.

- 549. **P. J. von Thonus.** XXV leichte Lieder beym Klavier, vorzüglich für das schöne Geschlecht. Leipzig 1792.
- 550. Heinr. Agatius Tuch. Kleine und leichte Klavierstücke, bestehend aus Sonaten, Liedern u. dergl. 2 Hefte, Berlin 1790 u. 92.
- 551. J. G. Ulrich. Gesänge am Klavier, oder Auswahl einiger Lieder der besten neuern Dichter mit Melodien. Leipzig 1792.
- 552. Carl Friedr. Zelter. Schillers Ode an die Freude für Klavier. Berlin bei Franke. 1792.
- 553. Hartnack Otto Conrad Zink. Kompositionen für den Gesang und das Klavier. 1. Heft. Kopenhagen bei Sönnichsen. 1792.
- 554. Musikalischer Blumenstrauss. Berlin 1792. (Sammlung verschiedener Kompositionen, herausg. von Reichardt.)

- 555. Ambrosch und Böheim. Freimaurer-Lieder mit Melodien. 2 Theile. Berlin 1793.
  - 556. Anton André. Lieder von Weisse. Offenbach 1793.
  - 557. Johann André. Lieder am Klavier. (?) 1793. (?)
- 558. **Johann André.** Lieder mit willkührlicher Begleitung von Flöte oder Violine, Bratsche und Bass. I. II. III. IV. Th. Offenbach 1793.
- 559. F. Phil. C. A. Barth. Eine Sammlung deutscher Lieder. Kopenhagen 1793.
- 560. Joh. Brandl. 6 Lieder von Schubart und andern Dichtern, durchaus in Musik gesetzt. Heilbronn, op. 6, 1793.
  - 561. Joh. Fr. Hugo Frh. v. Dalberg. Lieder. 2te Samml. Mainz 1793.
  - 562. Dr. von Eicken. Lieder mit Begl. d. Klaviers. Mannheim 1793.
- 563. G. B. Flaschner. Neue Sammlung von Liedern für Klavier, Harmonika und Gesang, nebst 4 Märschen. Zittau und Leipzig bei Schöps 1793.
  - 564. Fünfzig Melodien. Lemgo 1793.
- 564a. Georg Christoph Grossheim. Sammlung deutscher Gedichte in Musik für Klavier gesetzt. Zweiter u. Dritter Teil. Mainz 1793.
- 565. Ernst Häussler. 12 Lieder beym Klayier. Zürich 1793. 6 Gedichte von Matthison in Musik. Zürich 1793.
- 565 a. (A. L. Hoppenstedt.) Melodien zu den Liedern für Volksschulen. Hannover 1793.
  - 566. F. F. Hurka. 12 deutsche Lieder. Zwei Theile. Mainz 1793—1794.
- 567. Karl Lochner. 6 Lieder. 2te Samml. Mannheim 1793. (2te Sammlung 1793.)
  - 568. Lieder zur Erhöhung gesellschaftlicher Freude. Nürnberg 1793.
- 569. J. H. C. Machholdt, Organist in Lüneburg. Arien uud Lieder. Rinteln 1793.
  - 570. Ludw. Maifeld. XXX Lieder. Leipzig 1793.
  - 571. Friedr. Muck. Lieder in Musik gesetzt. Leipzig, bey Breitkopf 1793.
  - 572. Mude. Lieder. Leipzig 1793.
- 573. Andreas Romberg. Oden und Lieder, Bonn 1793. 6 Lieder von Lessing für 3 Stimmen op. 39. Hamburg (1790—1800). Sechs Lieder von Gleim. 3 stimm. op. 20, um 1793.

- 574. Christ. Gotth. Tag. Lieder der Beruhigung von Matthisson und Bürde. 1793.
- 575. Friedr. Aug. Türschmann. Vierzehn Lieder fürs Klavier. Leipzig 1793.
- 576. Bernh. Wessely. Zwölf Gedichte von Matthisson in Mus. gesetzt. Berlin 1793.
- 577. Carl Friedr. Wiesinger. Gedichte mit Musik dem bürgerlichen und häuslichen Glück, der liebenswürdigen Sittlichkeit und schuldlosen Freude geheiligt. Berlin 1793.
- 578. Hartnack Otto Conr. Zink. Kompositionen für den Gesang und das Klavier. 2. u. 3. Heft. Kopenhagen bei Sönnichsen. 1793.
- 579. Zweiter Musikalischer Blumenstrauss. Berlin 1793. (Sammlung verschiedener Compositionen, herausg. von Reichardt.)
- 580. Joh. Rud. Zumsteeg. Colma, ein Gesang Ossians, von Goethe. Leipzig o. J.

- 581. Anton André. Lieder verschiedener Dichter. Offenbach a/M. 1794.
- 581 a. J. H. C. Bornhardt. Guten Morgen, Seitenstück zu Mozarts "Guten Morgen". Gute Nacht, Seitenstück zu Mozarts "Gute Nacht". Braunschweig 1794.
  - 582. S. G. Bürde. Lieder und Singstücke. Halberstadt 1794.
- 583. G. W. Burmann. Winterüberlistung oder deutsche Nationallieder. 3 Hefte, für die Monate Januar, Febr., Maerz. Berlin 1794. Lenzgefühle, desgl. in 3 Heften, für die Monate April, May u. Juni. Berlin 1794. Die Jahreszeiten. 6 Hefte für Juli bis Dezember. Berlin 1794. Fröhliche Lieder. Berlin 1794.
- 584. Joh. Friedr. Hugo Freih. von Dalberg. Lieder 3te Samml. Mainz 1794.
  - 585. Journal des deutschen Nationalgesangs. I. Braunschweig um 1794.
  - 586. Carl Gottl. Hausius. Frohe und gesellige Lieder. Leipzig. 1794.
  - 587. Joseph Haydn. VI Lieder beym Klavier. Wien um 1794.
- 588. **Friedr. Ludw. Aemilius Kunzen.** Lieder mit Begleitung des Klaviers. Zürich bei Nägeli 1794.
- 589. B. H. Kümmel. Für Gesang und Spiel (Gedichte mit Musik). Helmstedt 1794.
  - 590. Karl Lochner. Lieder von J. B. Recke. 3te Samml. Heilbronn 1794.
- 591. Hans Georg Nägeli. Gesellschaftslied: Freut euch des Lebens, mit Klavier oder Harfe. Zürich. 1794.
- 592. Joh. Amadeus Naumann. 36 deutsche, franz. u. ital. Lieder. Neue Aufl. 1794. (1. Aufl.: 1784.)
- 593. Carl Friedr. Ferd. Paulsen. Klavier- und Singstücke. Flensburg u. Leipzig 1794.
  - 594. Ludw. Rau. Lieder zum Singen am Klavier. Hamburg 1794.
- 595. **Joh. Fr. Reichardt.** Deutsche Gesänge beim Klavier. Berlin. 1794. Göthe's Lyrische Gedichte Mit Musik von Johann Friederich Reichardt. Berlin o. J.
  - 596. J. H. F. Schlupper. XX Lieder mit Begl. d. Klav. Leipzig. 1794.

- 597. Siegfried Schmiedt. Fröhliche und gefühlvolle Lieder. Leipzig. 1793 oder 1794.
- 598. Corona Schröter. Gesänge mit Begleitung des Fortepiano. Zweyte Sammlung. Weimar 1794.
- 599. **Joh. Abr. Pet. Schulz.** Uzens lyrische Gedichte. Religiöse Oden. 2. Auflage, Berlin, bey Rellstab. 1794. (1. Aufl.: 1784.)
  - 600. W. F. Schulz. Lieder am Klavier. Berlin 1794.
- 601. Joh. Carl Gottl. Spazier. Einfache Klavierlieder. 2<sup>tes</sup> Heft. Berlin. 1794. Melodien zu Hartungs Liedersammlung (für Schulen, meistens mehrstimmig), Berlin 1794.
- 602. Gotthelf Benj. Taschner. Zwanzig Lieder vermischten Inhalts. Zittau u. Leipzig. 1794.
- 603. Dritter Musikalischer Blumenstrauss. Berlin 1794. (Sammlung verschiedener Compositionen, herausg. von Reichardt.)
- 603a. **Joh. Rud. Zumsteeg.** Die Entführung oder Ritter Karl von Eichenhorst. Leipzig.

- 604. Ludwig Abeille. 2 Hirtenlieder von Florian. Heilbronn 1795.
- 605. Anton André. Lieder verschiedener Dichter. Offenbach a/M. 1795.
- 606. Gottlob Bachmann. Lieder und Arien von Salis, Matthisson und Jacobi. Halle 1795.
- 607. **J. C. F. Bartsch.** Arien und Lieder. Halle 1795. (laut Rüdiger's Auswahl guter Trinklieder).
- 608. Jos. Mich. Böheim. Freymaurerlieder. 1ter, 2ter u. 3ter Theil. Berlin 1795. (2. Aufl. des 1. und 2. Theils.)
- 609. **J. H. C. Bornhardt.** Tändeleien am Klavier, bestehend in Liedern und Tänzen. Braunschweig 1795. Neue Lieder der besten Dichter für Klavier. Braunschweig 1795.
- 610. Bernh. Theod. Breitkopf. Airs et Romances avec l'accompagnement du clavecin. Petersburg. 1795.
- 611. **J. W. Fechner.** Minerva's ländliche Lieder am Ufer des Rheins. Leipzig bei Breitkopf. 1795.
  - 612. Freystädtler. Sechs Lieder der besten deutschen Dichter. Wien 1795.
- 613. Christoph Aug. Gabler. XII Lieder fürs Klavier. Offenbach. 1795. VI Lieder mit Begl. d. Pianof. Dritte Samml. 14 tes Werk. Leipzig b. Breitkopf. 1795..
- 614. Carl Wilh. Glösch. Der Bruder Graurock und die Pilgerin von Bürger. (Durchkomponirt.) Einzeldruck. Berlin, Rellstab, um 1795.
  - 615. Hackel. XVIII deutsche Lieder. Wien 1795.
- 616. P. Hensel. Neue Samml. vermischter Klavier u. Singestücke. 2te Samml. Breslau, bei Gehr. 1795.
- 617. O. C. E. Frh. von Kospoth. Lieder für Klavier. 1te Lieferung. Braunschweig. 1795.
- 618. L. Kozeluch. XV Lieder beym Clavier zu Singen in Musik gesetzt. Mannheim und München im Musick Verlag von J. M. Götz. ca. 1795.

- 619. Karl Lochner. Lieder. 4te Samml. Mannheim 1795.
- 619 a. August Eberhard Müller. Venus und Amor oder die Reize der Liebe in zwey Liedern. Leipzig.
- 620. Allgemeine Musikalische Bibliothek für das Klavier und die Singekunst. Erstes Heft. Prag. Enthält: Arien und Lieder aus den besten Dichtern Deutschlands . . . ., in Musik gesetzt von verschiedenen berühmten Tonkünstlern. 1795.
  - 621. Hans Georg Nägeli. Lieder. Erste Sammlung. Zürich (1795.)
- 622. **Franz Christ. Neubauer.** 20 Lieder mit Begleitung des Klaviers. 1. Heft. Rinteln, 1795 angekündigt.
- 623. **K. P. E. Pilz.** Acht Gefühlvolle Lieder, Zwölf Ländrische Tänze nebst Polonoise u. Marsch. Leipzig. 1795.
- 624. Reichardt-Cäcilia IV. Cäcilia von Johann Friederich Reichardt. Viertes Stück. Berlin o. J. Ferner die erste Ausgabe von: Wilhelm Meisters Lehrjahre. Ein Roman von Goethe. Frankfurt und Leipzig 1795—96. (8 Liedcompositionen Reichardts).
- 625. Wilh. Rong. Taschenbuch voll Scherz und Laune, als Weihnachtsgeschenk mit Melodien. Halberstadt. 1795.
- 626. **Heinr. Christ. Schnoor.** Musikalisches Blumensträusschen. 3 Hefte. Hamburg.
  - 627. Ch. Fr. G. Schwenke. Carl Reinhards Gedichte. Hamburg 1795.
- 628. Erster Nachtrag mit Musik, zur Auswahl guter Trinklieder... beym freundschaftlichen Mahle anzustimmen. Aus den neuesten und besten Dichtern gesammlet. Halle 1795. (Herausg. Rüdiger.) Vergl. No. 521.
- 629. **F. G. Weitenkampf.** Compositionen fürs Klavier und für den Gesang. Leipzig. 1795.
- 630. **W. Westphal.** Lieder mit Melodien für Töchter-Schulen. Hannover, 1795.
  - 631. Georg Friedr. Wolf. Lieder mit Melodien für Kinder. Leipzig. 1795.
- 632. Vierter Musikalischer Blumenstrauss. Berlin 1795. (Sammlung verschiedener Compositionen, herausg. von Reichardt.)

- 633. Friedr. Cleemann. Oden und Lieder für das Klavier. Ludwigslust 1796.
- 634. Anton Eberl. VI deutsche Lieder mit dem Klavier. 1ster Theil. Hamburg 1796.
  - 635. Carl Friedr. Ebers. XII Lieder am Klavier. Hamburg 1796.
- 636. (Eidenbeuz.) Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges. Stuttgart 1796. (Sammlung verschiedener Compositionen.)
- 637. Franz Jos. Fehr. XII Lieder fürs Klavier. (Vielleicht identisch mit: J. A. Fehre (Sohn), XII Lieder fürs Klavier.) Kempten 1796.
  - 638. G. B. Flaschner. II Lieder beym Klavier. Offenbach 1796.
- 639. **Bernh. Flies.** Fragen ohne Antwort, von Meyer, zum Singen beym Klavier. Berlin. 1796 Wiegenlied von Gotter, Berlin.
- 640. Christoph Aug. Gabler. Liedchen der Liebe an Minna, für Klavier. Leipzig 1796.

- 641. Grönland. Notenbuch zu den (sic!) akademischen Liederbuche. 2ter Theil. Leipzig und Altona. 1796 (auch unter d. T.: "Melodien zu den (sic!) gesellschaftlichen Liederbuche".)
- 642. Karl Hanke. Gesänge und Lieder einheimischer Dichter, für Kenner und Liebhaber. 1. u. 2. Teil. Altona bei Kaven. 1796.
  - 643. Joh. Theod. Held. Röschen, von Pfeffel, in Musik. Prag. 1796.
- 644. Friedr. Franz Hurka. Die Farben. 5 Lieder. München 1796. Ehelicher guter Morgen und gute Nacht, am Klav. zu singen. Berlin 1796.
- 645. G. E. C. Kallenbach. Oden und Lieder zum Singen beym Klavier für ungeübte und geübtere Sänger und Spieler. Magdeburg 1796.
- 646. Gottl. Heinr. Köhler. Der Fels der Liebenden, Romanze, nebst einer Sammlung Lieder fürs Klavier. Dresden 1796.
- 647. Chr. Fr. W. Kriegel. Apollo, eine musikalische Zeitschrift für Klavier u. Gesang. Leipzig 1796—98 oder später.
  - 648. H. G. Lentz. VI deutsche Lieder beym Klavier. Hamburg 1796.
- 649. Joh. Libler. II Lieder fürs Klavier. No. 12, 3tes Heft. Hamburg 1796.
- 650. Aug. Eberh. Müller. VI deutsche Lieder mit Klavier. 2 Samml. Hamburg 1796.
- 651. F. A. Müller. Brunnenlied mit 2 Melodien. Berlin, bei Rellstab. 1796.
- 652. **Dr. L. S. D. Mutzenbecher.** Fantasie u. ein Lied von Sophie Albrecht. Lied am Grabe einer würdigen Freundin von Elise Bürger. Hamburg. 1796.
- 653. Joh. Amad. Naumann. Die Ideale von Schiller, mit Klavierbegleitung. Dresden. 1796.
  - 654. Carl Otto. Ode an die Hoffnung mit Begl. d. Klaviers. 1796.
  - 655. A. W. Pracht. Lieder zum Singen beym Klaviere. Zerbst 1796.
- 656. Joh. Friedr. Reichardt. Lieder geselliger Freude. Leipzig. 1796. (Sammlung verschiedener Compositionen.) Musikalischer Almanach. Berlin 1796.
  - 657. J. G. Rieff. Volkslieder beym Klavier. Mainz 1796.
- 658. Friederich Wilhelm Rust. Oden und Lieder aus den besten deutschen Dichtern, mit Begleitung des Claviers. Zweite Sammlung. Leipzig 1796.
- 659. Schiller'scher Musenalmanach, erschienen von 1796—1801 mit Musikbeilagen.
- 660. **H. C. Schnoor.** Lieder dem traulichen Zirkel gewidmet, für Klavier. Hamburg 1796. 1., 2., 3. Heft; "werden fortgesetzt".
- 661. Carl Wagner. Lieder aus den neuesten Romanen und Rittergeschichten fürs Klavier. op. 6. Darmstadt. 1796.
  - 662. A. Wuttig. Lieder fürs Klavier. Leipzig. 1796.
- 662a. Carl Friedrich Zelter. 12 Lieder am Clavier zu singen. Berlin und Leipzig.
- 663. **Joh. Rud. Zumsteeg.** 12 Gesänge mit Clavierbegleitung. Leipzig bei Schmiedt und Rau 1796 (1797 bei Breitkopf und Härtel.) Gesänge der Wehmuth: ebenda 1796 resp. 1797.

- 664. **J. C. Ambrosch.** 6 Lieder mit Veränderungen für die Singstimme. Zerbst. 1797.
  - 665. J. C. H. Bank. VI Lieder am Klavier zu singen. Leipzig. 1797.
- 666. v. Beecke. Das Mädel, das ich meyne, von Bürger. Heilbronn. 1797. Matthisons Elegie, fürs Fortepiano. Hamburg. 1797.
- 667. **Beethoven.** Adelaide von Matthison. Eine Kantate für eine Singstimme mit Begleitung des Klaviers. In Musik gesetzt und dem Verfasser gewidmet von Ludwig van Beethoven. Zu Wien bei Artaria u. Comp.
  - 668. J. R. Berls. Neue Volkslieder fürs Klavier. Leipzig. 1797.
- 669. **J. H. C. Bornhardt.** Ode an die Unschuld. Versuch eines Gegenstücks zu Schillers Ode an die Freude. Braunschweig. 1797. Lieder für Klavier. 2. Sammlung. Guten Tag, für Klavier. Braunschweig. 1797.
  - 670. Joh. Friedr. Christmann. Oden und Lieder f. d. Klav. Leipzig 1797.
- 671. **Friedr. Delver.** Romanzen und Lieder. Ites u. IItes Stück. 1796. IIItes Stück. Leipzig. 1797.
- 672. **Joh. Wilh. Eckersberg.** XVI Gesänge fürs Klav. od. Pianof. Weissenfels. 1797.
- 673. **J. A. Fehre** (Sohn). Sammlung 12 auserlesener Lieder für Klavier. Bregenz. 1797.
- 674. Georg Christ. Grosheim. Euterpe. Quartalschrift für Gesang und Klavier. (4 Quartale.) Bonn. 1797.
- 675. Joseph Haydn. Gott, erhalte den Kaiser! Verfasset von Lorenz Leopold Haschka. In Musik gesetzet. Wien. 1797.
  - 676. C. L. Helwig. Teutsche Lieder am Klavier zu singen. Leipzig 1797.
- 677. C. G. Hering. Neue Sammlung von Schnurren und scherzhaften Einfällen f. Klavier u. Gesang. 1er Teil. Leipzig. 1797.
- 678. **J. B. v. Heyden.** Die Farben. 6 Lieder von Müchler, am Klavier. Berlin 1797. Volkslied für Hamburgs glückliche Bürger: Singt in jubelvollen Chören. Hamburg. 1797.
- 679. F. H. Himmel. Blumenstraus, meinen Gönnern und Freunden gewidmet bey meinem Abschiede aus Berlin. 1797.
- 680. **H. N. Hoffmann.** Auswahl lyrischer Gedichte mit Melodien u. Begl. d. Fortep. 1er Th. Hamburg. 1797.
- 681. J. W. Holenz. Unterhaltungen am Clavier für Ungeübte u. Liebhaber des Gesangs. Breslau. 1797.
- 682. Friedr. Franz Hurka. XV deutsche Lieder mit Begl. d. Claviers. Berlin. 1797.
  - 683. F. H. v. Kerpen. VI Lieder. Mainz. 1797.
- 684. Friedr. Kirsten. Lieder für gesellige und einsame Freuden, gedichtet von Fr. Voigt und fürs Klav. ges. Hamburg. 1797.
  - 685. C. R. v. Lackner. VI Lieder. Hamburg. 1797.
- 686. F. H. Lütgert. XII deutsche Lieder am Clavier zu singen. Hamburg. 1797.
  - 687. M. Müller, (Organist in Rinteln). Volkslieder. 1797.
  - 688. Hans Georg Nägeli. Lieder. 2te Samml. Zürich. (1797.)

- 689. C. F. F. Paulsen. Der Schnupftabak, ein Rundgesang am Klavier. Braunschweig. 1797. Lieder mit Melodien zu singen am Klav. 1te Samml. Flensburg u. Hamburg. 1797.
- 690. F. B. Pfaffenzeller. Deutsche Lieder mit Begl. d. Klav. Ingolstadt 1797.
- 691. K. P. E. Pilz. VI Allemanden u. 6 auserlesene Gedichte. Leipzig 1797.
- 692. C. F. W. Pitschel. III deutsche Lieder für das Klavier und die Guitarre. 1797.
- 693. Joh. Friedr. Reichardt. Lieder geselliger Freude. Zweite und letzte Abtheilung. Leipzig 1797. Gesänge der Klage und des Trostes. Berlin.
- 694. C. L. Röllig. VI deutsche Lieder mit leichter und angenehmer Begleitung der Orphica oder des Klaviers. Wien. 1797.
- 695. C. H. Schnoor. Freimaurerlieder in Mus. ges. 1tes Heft. Hamburg. 1797.
  - 696. Karl Spazier. Lieder und andere Gesänge. Neuwied u. Leipzig. 1797.
  - 696a. A. J. Steinfeldt. Zwölf Lieder vom Herrn Röding. Hamburg o. J.
- 697. **J. F. X. Sterkel.** Gesang und Gegengesang fürs Klavier. Leipzig. 1797.
- 698. C. G. Tag. Urians Reise um die Welt, und Urians Nachricht von der Aufklärung. Leipzig. 1797.
  - 699. C. F. Teumer. VI Oden von Klopstock fürs Klavier. Leipzig 1797.
- 700. **Dionys Weber.** Ein allgemein beliebtes Volkslied auf den Retter Böhmens, Erzherzog Karl. 1797.
- 701. W. Westphal. Lieder mit Melodien für Töchter-Schulen. 2te Samml. Hannover. 1797.
- 702. **J. L. Willing.** XXIV Lieder mit leichten Melodien fürs Klav. Rinteln 1797.
- 703. **Joh. Rud. Zumsteeg.** Die Büssende. Ballade von Stollberg. Leipzig. 1797. Hagars Klage in der Wüste Bersaba, für eine Singstimme mit Klav. Leipzig. 1797.

- 704. Bauerschmidt. VI Lieder mit Klavierbegl. Heilbronn. 1798.
- 705. v. Beeke. VI Lieder von Matthison fürs Klavier. Augsburg. 1798.
- 706. Franz Bihler. XII Lieder für Klavier. München. 1798. Lied bey der Abreise der Mad. v. Laudou zu Oberbotzen f. Kl. 1798.
  - 707. Carl Cannabich. VI deutsche Lieder am Klaviere. München. 1798.
- 708. C. F. Ebers, Herzoglich: Strelitzischer Cammercompositeur. Pächter Steffens Abentheuer, seinen Freunden am Kamin erzählt, ein Gedicht von Herrn Prediger Schmidt in Werneuchen, durchaus komponirt mit Begleitung eines Pianoforte. Berlin bey Hummel. 1798 oder vorher.
  - J. H. Egli. Schweizerlieder. 2ter Theil, verbesserte 2te Aufl. Zürich 1798.
  - 709. Chr. Gottl. Eidenbenz. 11 Lieder mit Begl. des Kl. Leipzig, 1798.
- 710. **J. Elsner.** Melodien zu Wissmayers "Blüten und Früchten". 2. Bd. (gemeinschaftl. mit B. Hacker). 1798.

- 711. J. Fischer. VI Lieder. Bonn. 1798.
- 712. Friedr Fleischmann. Einige Lieder von der regierenden Fürstin von Neuwied mit Melodien. Leipzig. 1798.
- 713. Eman. Aloys Foerster. Gesang: Er machte Frieden, nach Claudius. Wien 1798.
- 714. **J. C. Geier** (od. Geyer). Lieder und Gesänge für das Klavier oder Fortepiano. 2 Theile. Leipzig bey Lehmann. 1798 oder vorher.
  - 715. Franz Gleissner. VI Lieder für Klavier. München. 1798.
  - 716. Grönland. Geist- und weltliche Oden und Lieder f. d. Kl. Altona 1798.
- 717. Adalbert Gyrowetz. IX deutsche Lieder für das Klavier oder Harpfe, in Musik gesetzt. op. 22. Wien bey Mollo und Comp. 1798 oder vorher.
  - 718. Bened. Hacker. VI Lieder f. Ges. u. Kl. 1er Theil. 1798.
  - 719. F. W. Härting. XII Lieder mit Melodien. 1. Th. Leipzig. 1798.
- 720. Ernst Häussler. VI deutsche Lieder für Ges. u. Kl. VI Gedichte von Witte in Mus. ges. Zürich 1798.
- 721. Sophie Wilhelmine Hebenstreit. Vaterlands- u. Friedensgesänge von Gleim, Gotter, v. Haleur, Voss, Porels etc. Musik in 4°, Texte in 8 vo Leipzig. 1798.
- 722. Friedr. Heinr. Himmel. Deutsche Lieder am Klavier. Ein Neujahrsgeschenk. Zerbst. 1798.
  - 723. Karl Gottl. Horstig. Kinderlieder und Melodien. Leipzig. 1798.
- 724. **Joh. Bernh. Hummel.** Zwölf deutsche Lieder mit Begleitung des Fortepianos. Berlin. 1798 oder 1799.
- 725. von Jungbauer. Zwey Lieder: Schwäbisches Herbstlied und das betende Kind. Augsburg. 1798.
- 726. F. H. von Kerpen. VI Lieder von Matthison. 2te Samml. Heilbronn 1798.
- 727. Leop. Kozeluch. XII Lieder mit Melodien beym Klavier. Wien (um 1798).
- 728. A. W. Lorenz. Ode an die Nachtigall von Kosegarten. Berlin 1798.

   Sinna und Selmar, eine Romanze von Kosegarten. Berlin 1798.
  - 729. Friedr. Methfessel. 12 Lieder in Musik gesetzt. Offenbach. 1798.
- 730. M. Müller (Organist in Rinteln). Weddingensche geistliche Lieder. 1798.
  - 731. Joh. Amad. Naumann. "Die Gräber", Ode von Klopstock. 1798.
- 732. Chr. Gottl. Neefe. Bilder und Träume von Herder mit Melodien. Leipzig 1798.
  - 733. Joh. Friedr. Nisle. Lieder am Pianoforte zu singen. (Leipzig 1798.)
- 734. Carl Friedr. Ferd. Paulsen. Lieder mit Melodien zu singen am Klav. 2<sup>te</sup> Samml. Flensburg u. Hamburg. 1798.
- 735. **Preis.** Quartalschrift: "Musikalische Unterhaltungen für Freunde des Klaviers und Gesangs". Riga. 1798.
  - 736. Anton Reicha. XII Gesänge mit Begl. d. Kl. Braunschweig. 1798.
- 737. Joh. Friedr. Reichardt. Lieder der Liebe und der Einsamkeit zur Harfe und zum Clavier zu singen. Leipzig.
- 738. **Joh. Friedr. Reichardt.** Wiegenlieder für gute deutsche Mütter. Leipzig.

- 739. **Riedel.** Freundschaft und Liebe, eine Samml. vermischter Klavier und Gesangstücke. Leipzig. 1798.
- 740. **J. G. Rieff.** Lieder der Liebe, zum Klav. 2<sup>te</sup> Samml. Mainz. 1798. Würde der Frauen, für Klav. Offenbach 1798.
- 741. Georg Laurenz Schneider. Lieder für Kinder zur Bildung des Herzens, am Klavier. 1798.
- 741 a. Christian Gotthilf Tag. 24 Lieder nebst einer 4stimmigen Hymne. 3te Sammlung.
- 742. Joh. Rud. Zumsteeg. Lenore von G. A. Bürger, in Mus. gesetzt. Leipzig.

- 743. Anton André. Lieder von verschiedenen Dichtern. 1799.
- 744. S. G. Auberlen. XXIV Lieder verschiedener Dichter beim Klavier zu singen. Heilbronn 1799.
- 745. G. Bachmann. XII Lieder. 6<sup>tes</sup> Werk. Offenbach. Hero u. Leander. Romanze von Bürde, in Musik gesetzt. Offenbach. Des Mädchens Klage, ein Gedicht von Schiller, in Musik gesetzt. Augsburg.
- 746. **H. Bachofen.** Abendgesang der Balsora. Leipzig bei Breitkopf u. Härtel. 1799 od. vorh.
- 747. Anton Beczwarzowsky. Gesänge beym Klavier, in Musik gesetzt. Erstes Heft. Offenbach 1799 od. vorher.
- 748. v. Beecke. VI Lieder von verschiedenen Dichtern. 2. Th. Augsburg. 1799.
- 749. E. G. Belling, Kantor und Lehrer der Stadtschule zu Stolpen, Liedersammlung beym Klavier. Ein musikalischer Versuch, zum zweytenmale angestellt. Berlin bey Rellstab. 1799 od. vorher.
- 750. **F. B. Beneken.** Lieder und kleine Klavierstücke für gute Menschen in Stunden der Schwermuth und des Frohsinns. Hannover. 1799.
  - 751. J. H. C. Bornhardt. XI Lieder für Klavier. Hamburg. 1799.
- 752. J. G. Bornkessel. Kleine Lieder, mit Begleitung eines Klaviers oder Pianoforts, als Beitrag zur Bildung des Geschmacks im Singen. Jena 1799.
- 753. **F. H. von Dalberg.** Zwölf Lieder in Musik gesetzt. Erfurt bey Beyer und Maring. 1799 od. vorher.
- 754. C. F. Ebers. XII deutsche Lieder vom Prediger Schmidt (Werneuchen?) mit Begl. d. Kl. Berlin 1799.
- 755. Fatscheck. Lieb und Hoffnung, holde Sterne etc. für die Harfe od. Fortepiano. Hamburg bei Joh. Aug. Böhme. 1799 od. vorher.
  - 756. Joh. Aegidius Geyer. Blumenkranz für Gesang u. Klavier. 1799.
- 757. Carl Giese. Theobald und Röschen. Eine Romanze am Klavier zu singen etc. Dresden bey Hilscher. 1799 oder vorher.
- 758. C. F. Görn. Musikalisches Magazin, enthaltend alle Gattungen von Klavier- und Gesangstücken. 1799.
- 759. Adalb. Gyrowetz. VII Deutsche Lieder Beim Clavier zu Singen. op. 34. Augsburg. VI Lieder mit Begl. d. Klaviers und der Harfe. op. 38. Offenbach. 1799.
- 760. **Benedikt Hacker.** Sechs Lieder verschiedenen Inhalts für Gesang und Klavier. Zweyter Theil. Salzburg, in Kommission der Mayerschen Buchhandlung. 1799 od. vorher.

- 761. Ernst Haeusler. "Kennst du das Land, wo die Citronen blüh'n" aus Wilhelm Meisters Lehrjahren von Goethe. Augsburg, in der Gombartschen Musikhandlung. 1799 od. früher.
  - 762. Michael Haydn. Auserlesene Sammlung von Liedern. Wien 1799.
- 763. Joseph Haydn. 6 Lieder beym Klavier, mit engl. u. deutsch. Texte. Offenbach u. Wien. 1799.
- 764. **Heinr. Ant. Hoffmann.** Gesänge beym Klavier. 4<sup>tes</sup> Werk. Offenbach. 1799.
- 765. Fr. Franz Hurka. VI deutsche Lieder als Neujahrsgeschenk mit Begl. d. Fortep. Hamburg 1799.
- 766. W. G. M. Jensen. Funfzehn Deutsche Lieder mit Begleitung des Klaviers. Königsberg 1799.
  - 767. Christ. Kanter. XII Melodien fürs Klav. Königsberg. 1799.
- 768. Köhne. Sechs deutsche Lieder mit Begleitung des Pianoforte. Berlin bey Hummel. 1799 od. vorher.
  - 769. Kunz. XXIV deutsche Lieder mit Klavierbegleitung. Leipzig 1799.
- 770. Friedr. Adolph von Lehmann. Gesänge am Klavier. Bey Menge
- 771. A. W. Lorenz. Eginhard und Emma, eine Ballade von Langbein, durchaus in Musik gesetzt von . . . Lehrer an der Kön. Realschule in Berlin. Berlin bey Rellstab. 1799 od. vorher
- 772. Carl Wilhelm Maizier. Musikalische Bagatellen. Erstes Heft. (Darin 7 Lieder). Leipzig, bey Breitkopf u. Härtel. 1799 oder vorher.
- 773. Auswahl von Maurer-Gesängen. Herausgegeben von J. M. Böheim. Berlin I 1798, II 1799.
- 774. **Melodien zum Mildheimischen Liederbuche** für das Pianoforte oder Clavier. Gotha, in der Beckerischen Buchhandlung. 1799.
- 775 a. W. A. Mozart. XXX Gesänge mit Begleitung des Pianoforte. In der Breitkopf und Härtelschen Musikhandlung in Leipzig. 1799 od. vorher.
- 775 b. **W. A. Mozart.** Sämtliche Lieder und Gesänge beym Fortepiano. Op. CCLIII. Berlin im Verlag der Rellstabschen Musikhandlung und Musikdruckerei. 1799 oder vorher. (Eine grosse Zahl gefälschter Compositionen enthaltend.)
- 776. Silv. Müller. VI neue Lieder beym Klaviere oder bey der Harfe zu singen. Wien. 1799.
  - 777. Hans Georg Nägeli. Lieder. 3te Sammlung. Zürich. (1799.)
- 778. Joh. Amadeus Naumann. XXIV Neue Lieder verschiedenen Inhalts von Elisa (von der Recke). Dresden. 1799.
- 779. **J. B. Pfaffenzeller.** Neue Lieder mit Klavierbegl., zweyter Theil. Augsburg. 1799.
- 780. Friedr. Pfeilsticker. XII Lieder verschiedener Dichter mit Klavierbegleitung. Augsburg, bey Gombart. Gegen 1799.
  - 781. Pleyel. Lieder am Clavier. Berlin. Rellstab. Um 1799.
- 782. **Preis.** Quartalsschrift: "Musikalische Unterhaltungen für Freunde des Klaviers und Gesangs." 2<sup>tes</sup> Stück. Riga. 1799.
- 783. **Joh. Friedr. Reichardt.** Lieder für die Jugend. Leipzig 1799. I. Neue Lieder geselliger Freude. Leipzig. 1799. Erstes Heft. (Zweites Heft: 1804.)

- 784. Andreas Romberg. VI Lieder beym Klavier zu singen. Leipzig, bey Breitkopf u. Härtel. 1799.
- 785. **J. J. Rösler.** Deutsche Lieder für das Klavier. Leipzig bei Breitkopf u. Härtel. 1799.
- 786. Friedr. Wilh. Rosenfeld. Lieder fürs Clavier. Herausgegeben vom Professor und Direktor Gurlitt. Magdeburg bei Georg Christ. Keil 1799.
- 787. Friedr. Satzenhofer. VI Lieder fürs Klavier. 2ter Th. Augsburg. 1799.
- 788. Gottl. Friedr. Schönherr. Gesangstücke mit Begl. d. Klav. Jever. 1799.
  - 789. Joh. C. G. Spazier. Lieder am Klavier. Leipzig bey Breitkopf 1799.
  - 790. M. Stadler. X Lieder beym Klavier. Wien bey Mollo. 1799.
- 791. **Joh. Franz Xaver Sterkel.** Lieder von Salis und Bürger. 5te Samml. Gesänge beym Klav. op. 38. Offenbach. 1799.
- 792. Anton Teyber, k. k. Hofkapell- und Musikmeister der königl. Hoh. Erzherzoge und Erzherzoginnen. Gesänge am Klavier. 1<sup>tes</sup> Heft. Wien bey Jos. Eder. 1799 od. vorher.
- 793. F. X. Weiss. XII Lieder. 1<sup>ter</sup> Theil. Augsburg. 1799. XII Lieder. 2<sup>ter</sup> Theil. Augsburg. 1799.
- 794. C. G. Werner. Die Stationen des Lebens von Langbein, in Musik gesetzt. Pirna. 1799.
- 795. C. E. F. Weyse. Vermischte Kompositionen. Kopenhagen bei Haly. 1799.
- 796. **Joseph Woelfl.** Die Geister des Sees, Ballade f. Klav. u. Ges. Leipzig bei Breitkopf. 1799. Gesänge am Klavier. 2. Heft. Leipzig. 1799.
- 797. M. A. Zibulka. Drey Cantaten: Die Trennung, das spinnende Mädchen und Lottens Leiden, für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. München in der Falterschen Musikhandlung. 1799 oder vorher.
- 798. Joh. Rud. Zumsteeg. Iglou's, der Mohrin Klaggesang aus Quinctius Heimeran von Flaming. Leipzig.

Bericht über die Liedersammlungen



1. Kremberg's Musicalische Gemüths=Ergötzung beginnt mit einigen Einleitungs=Gedichten — zwei davon rühren von Bohse=Talander her — und einem Vorbericht des Componisten, in dem es heißt:

"Demnach unterschiedene hohe Standes-Personen und sonst von Condition zu Ihren wohlverfertigten Hochdeutschen Gedichten, gewiße Melodien oder Arien zu componiren mir gnädigst und hochgünstig aufgetragen, hat mein unterthäniger Gehorsam Ihnen diese wenige Arbeit nicht abschlagen können."

In ähnlichen überaus submissen Worten berichtet Kremberg weiter, er habe sich erkühnet, auch etliche von seinen eigenen Inventiones in der Poesie, so er in Magdeburg, in Schweden und in Dresden versertiget, darzuzusügen — "nicht als ob er seine Arbeit der der hohen Gönner gleichschäße (welche Einbildung müßte verdammt sein), sondern weil er auf Maler Art ihren Glanz mit seinen Schatten und Vertiefungen erhöhe." — Zum Schlusse giebt Kremberg noch Winke über die Technik der Laute, Angelique, Viola und Guitarre, die die Gesänge begleiten können.

Die Sammlung enthält 40 Lieder, von Kremberg: Arien genannt. 15 davon rühren auch in der Poesie von Kremberg her, die Dichter der übrigen sind nicht genannt. — Jede "Aria" bringt außer dem bezifferten Baß für das Cimbalo auch Begleitung=Systeme für Laute, Angelique, Viola und Guitarre. Die Wahl dieser Instrumente zeigt, daß der Componist die Arien für die Hauß=Musik bestimmt hat.

Die meisten Stücke sind in litaneiartigem Tone, förmlich psalmosdirend gehalten, neben ihnen finden sich aber eine Anzahl fest geschlossener, einfacher Melodien, mit denen Kremberg direct an die Weise Heinrich Albert's und der Krieger anknüpft. Bon diesen Melodien gebe ich in den Musikbeispielen einige Proben, zunächst das charactervolle Lied: No. 1, Grünet die Hoffnung, dann No. 2, Chloris mit dem reizvollen, seinen Schlusse, endlich No. 3, Gebet Kath, getreue Sinnen, dessen erster Theil eine volksmäßig=frische Weise bringt.

Im Ganzen stellt sich Kremberg als einen nicht gerade hervor= ragenden, aber sehr erfreulichen, gesunden, tüchtigen Meister dar.\*)

Rremberg, um die Mitte des 17. Jahrhunderts in Warschau geboren, war ein weitgereister Mann. Seine fünstlerische Thätigkeit begann er als Kammermusikus des bischöflichen Administrators zu Magdeburg, später war er Mitglied der Königlich Schwedischen Hoffavelle. Vom Jahre 1688 ungefähr bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts lebte er in Dresden— seine dortige Stellung ist aus dem Titel des vorliegenden Werkes erssichtlich — dann wandte er sich nach London, wo er noch i. Jahre 1718 als Königlicher Hofmusiker gewirkt hat. Er war nicht nur Componist und Poet, sondern auch Alksänger.

2. 3. 6. Erlebach's Harmonische Freude Musikalischer Freunde. 1. Theil. 1697.

Im Vorbericht zum 1. Theil ("An den Hochgeneigten Leser" über= schrieben) sagt Erlebach zum Schlusse:

".... solchen Musikalischen Freunden überlasse ich nun gegenwärtiges Werk, unter dem beständigen Wunsche, daß es in dero Herzen jedesmal ein vollkömmlich=erfreuende Harmonie erwecken, und ihnen zu aller selbst ersinnlichen Vergnügung Anlaß geben möge."

Die erste Sammlung enthält 50 Arien.

Die Textdichter sind nicht genannt. Jede Arie trägt eine gereimte Sentenz als Überschrift. Der Inhalt variirt. Neben Liebesliedern und Trinkgesängen sind es Gedichte moralisirenden Inhalts, die den eigentslichen Bestandtheil der Sammlung bilden.

Im Hauptbande steht die Singstimme mit dem bezisserten Baß; bessonders gedruckt sind die Stimmen der beiden Liolinen und die für den Continuo. Der Gesangspart enthält, wie aus den Schlüsseln hervorgeht, Stücke für alle Stimmgattungen (Sopran, Alt, Tenor, Baß). Der Mehrsahl nach sind die Gesänge einstimmig, außerdem sinden sich eine Reihe von Duetten sür zwei Soprane, Sopran und Alt, Sopran und Tenor, Tenor und Baß, und ein Terzett sür Frauenstimmen. Zedes Stück ist mit einem Schluß-Ritornell versehen; die beiden Liolinen schluß-Ritornell versehen; die beiden Liolinen schluß-Ritornell ein.

Der Form nach sind die Stücke zum Theil kleine da capo-Arien nach Scarlatti's Muster: ein längerer Allegro-Theil macht den Ansang, dann folgt ein kürzeres, ausdruckvolles Lento, nach welchem das Allegro repetirt wird. Oder ein Adagio bildet den Beginn und Schluß, in der Mitte wird es durch ein flotteres vivace unterbrochen. In diesen Arien

<sup>\*)</sup> Erwähnenswerth ist seine Borliebe für in die Länge gezogene Bor= halte; in manchen Fällen nehmen sie fast einen ganzen Tact ein.

wird die Singstimme meistens stark colorirt. Bezeichnend aber für die Gedrungenheit und relative Kürze auch dieser Stücke ist, daß der Singsstimme in allen Fällen mehrere Textstrophen untergelegt sind. Ein anderer Theil der Sammlung ist in reiner LiedsForm gehalten und bringt schlichte, kernige Weisen, ohne irgendwelches FioriturensWerk. Ein gutes Beispiel der Begabung des Meisters für Melodie bietet das Duett für zwei Soprane:

Schönstes Band getreuer Sinnen (No. 4 unserer Musik-Beispiele.)

Es ist ein Rondo en miniature, wie sie ähnlich in Couperin'schen Clavier-Compositionen vorkommen; den Beginn macht ein kleines vier-taktiges Sätzchen, das nach zwei Zwischen-Perioden Note für Note wieder-holt wird. In Frankreich ist diese Form für Gesangswerke noch längere Zeit im Gebrauch geblieben, wie u. a. aus der letzten französischen Chanson in unsern Musikbeispielen: Paroissez aimable aurore hervorgeht. —Schon dieses Duett erinnert in seinem kräftigen Rhythmus ein wenig an Händel; einen Vorklang der bedeutendsten Schöpfungen dieses Meisters aber bringt der wundervolle, in tiesste Empfindung getauchte Gesang des Lento-Sațes von:

Ihr Gedanken, qualt mich nicht (No. 5 der Musikbeispiele).\*) Raum weniger hervorragend ist:

Meine Seufzer, meine Rlagen (Ro. 6)

mit seiner realistischen und zugleich edeln Schilderung des Schmerzes.

<sup>\*)</sup> Alle unsere Beispiele aus Erlebach werden im Clavierauszug geboten. Die Originale sind mit beziffertem Basso continuo und zwei Biolinen begleitet. Bei "Ihr Gedanken, quält mich nicht" hat die Entzifferung der beiden besonders gebruckten Biolinstimmen viele Mühe gemacht; die Saiten sind in diesem E-moll-Stücke auf hehe zu stimmen, und die Notirung lautet im Original für die 1. Violine:





und für den Basso continuo:



Ühnliche Beispiele einer besonderen Stimmung der Violinsaiten finden sich u. a. in Biber's Sonaten, Mozart's Concertanter Symphonie für Violine und Viola in Es, und sehr oft in Paganini's und Ernst's Compositionen.

Wie ergreifend wirken hier die Schluchz-Pausen!\*) Und im Gegensatz dazu das hoffnungsvolle, Trost spendende Stück:

Nur getroft, lag alles gehen (No. 7),

dessen eindrucksvolle Melodie auf einer Art basso continuo aufgebaut ist. Nicht alle Gesänge stehen auf der Höhe dieser vier Nummern; in manchen überwiegen contrapunktische Phrasen, seststehende Sequenzen oder auch canonische Kunststücken, in anderen klingt die Melodie weniger wie die eines Solos als einer dankbaren Chorstimme, noch andere sind gar zu lang gesponnen. Ganz unbedeutend ist aber kein einziges Stück, und wer sich in die Compositionen versenkt, wird sich reich belohnt sinden durch die Fülle eigenartiger, kraftvoller Harmonien und inniger, warmer Weisen, denen er begegnet. Es sei hier nur auf No. 3, 4, 5 hingewiesen, ferner auf No. 12, 17, 23 (beide Händelisch), 34 (mit der eigenthümslichen Wiederholung kleiner Cadenzen bei harmonischen Abschlüssen), 42 (Melodie im Tenor), 43 (canonisch beginnend und schließend), 45, 47 und 48.\*\*)

Zum Verständniß des Titels: "Moralische und Politische Arien" bemerke ich noch, daß politisch hier für weltlich steht. — Was das Wort galant damals im gesellschaftlichen, das bedeutete\*\*\*) politisch

(weltgewandt) im öffentlichen Leben.

Als zweiter Teil der "Harmonischen Freude" war Erlebach's Gottsgeheiligte Singstunde v. H. 1704 (Nr. 3) bestimmt. Der Autor berichtet in der Vorrede, daß viele "auch vornehme Freunde ihn zu "Aussfertigung eines geistlichen Opusculi überredet" haben und daß sich als Textdichter diesmal "unser Hochgräfl. Schwarzb. Informator (S. T.) Herr Christophorus Helm... ben gegönneten Neben-Stunden sich gar willigst gebrauchen lassen". — Die Zahl und Bestimmung der Singstücke ist aus dem Titel (vgl. S. 1, Vibliographie) zu ersehen. Das Wort "kury-gesaßt" darf man aber nicht allzu genau nehmen, denn die 12 Arien nehmen nicht weniger als 152 Seiten ein. Arie ist hier für Cantate gebraucht, jede wird durch ein Instrumentalstück eingeleitet und endet mit einem vierstimmigen Chor. Keines der Stücke hat einen liedartigen Charakter (sie werden deshalb hier nur wegen des Zusammenhangs mit Nr. 2 erwähnt). Auch diese Kompositionen sind höchst ersreulich, vor Allem wegen ihres meisterhaften Saßes und ihrer Gesanglichkeit. Sie klingen prächtig

<sup>\*)</sup> Spitta's Falkenblick hat die Bedeutung dieses Musikstücks erkannt. Man lese nach, was er in seiner Biographie Bach's I, S. 347 über das Lied und seine muthmaßliche Einwirkung auf Sebastian Bach schreidt. Hatte ja doch dieser Compositionen Erledach's gehört. — Spitta ist der Einzige, der Erledach's "Harmo-nische Freude" disher überhaupt einmal erwähnt hat. Hierin liegt ein großes Berdienst, welches dadurch nicht geschmälert wird, daß er sich auf das eine Stück "Meine Seuszer" beschränkt und die übrigen, theilweise noch bedeutenderen, unerwähnt geslassen hat.

lassen hat.

\*\*) Die oben zulegt erwähnten Nummern sind die des Originals. Nur die sett gedruckten stehen in unsern Musikbeispielen.

\*\*\*) Seit Christian Weise und Thomasius.

und nicht selten bedeutend. In die Tiefe freilich geht Erlebach hier weniger oft, als in dem ersten Werke, und die Größe des oben erwähnten

Emoll Stucks: Ihr Gedanken wird nicht erreicht.

Die Freunde des Komponisten haben diese geistliche "Singstunde", wie es scheint, nicht als Fortsetzung der ihnen liebgewordenen Harmonischen Freude Musicalischer Freunde (oben Nr. 2) auffassen wollen. Erlebach berichtet darüber im Anderen Teil der Harmonischen Freude v. J. 1710 (Nr. 6), in dessen Vorbericht es heißt, von sern und nah sei er "immerdar erinnert und angemahnt" worden, einen zweiten Theil solgen zu lassen, und deshalb liesere und widme er die vorliegenden Lieder wieder den "aufrichtigen Musicalischen Freunden, unangesehen, was etwa die tadelsüchtige Welt, nach ihrer Art, hierzu sagen möchte." Als ein Glück würde er es betrachten, wenn seine Gesänge die in den Versen geschilderte Wirkung hätten:

"Womit der Trauer-Geist die Hertzen pflegt zu plagen, Diß kann der Saiten-Alang und die Music verjagen."

25 Arien sind es diesmal, die Erlebach bietet. Auch jett werden die Dichter der Texte (die ebenso unbedeutend sind, wie in der ersten Sammlung) nicht genannt. Auf Form und Inhalt der Musik dürsten dieselben Bemerkungen zutreffen, die unter Nr. 2 gemacht worden sind, nur treten hier zu den begleitenden Violinen noch zwei Viola=Stimmen hinzu, die besonders gedruckt sind. Neben je 7 Arien für Sopran und Tenor, je 5 für Alt und Baß sinden wir diesmal nur ein einziges Duett. Dieses Duett: Scheiden bringt ein bittres Leiden, in dem die vornehme und zugleich echt vocale Melodieführung besonders auffällt, wird unter Nr. 8 unserer Musik-Beispiele geboten. Als Nr. 9 folgt ein wuchtiges Baßlied: Ich glaube es drum nicht, voll echter Wärme und Glaubensfreudigkeit. Wie dieses, so könnte auch Nr. 10: Schwaches Herz, du bist besieget in manchen Händelischen oder Bach'schen Werken mit Ehren bestehen; wie schön ist in Nr. 10 der resignierte, weiche Ausdruck getroffen!

Erlebach, geb. 1657 in Essen, gest. 1714, hat als Gräfl. Schwarzburg's scher Kapellmeister in Rudolstadt gewirkt. (Gerber, der diese Notizen aus Walther's Lexikon übernahm, sette noch hinzu, daß E. sich "zu Paris musikalisch gebildet haben soll.") Componirt hat E. noch 6 fünsstimmige Duverturen (1693), 6 Sonaten für Violine, Viola da Gamba und Basso constinuo (1694), Cantaten mit Texten von Erdmann Neumeister, ein Singspiel mit Pressand'schem Text sür Praunschweig (1693), Streit der Fama

und Verschwiegenheit über die Liebe (1696).

4. Musa Teutonica\*). 1705. Der Vorbericht ist: "Mümmel, Sept. 1705" datiert und "Schwart, Hausvoigt zur Mümmel in Preußen" unterzeichnet. Voran geht den Liedern noch ein "Kling-Geticht des

<sup>\*)</sup> Denselben Titel hatte eine Sammlung von Gedichten Johann Rist's, die in drei Auflagen, Hamburg 1634—40, erschienen ist.

Autoris an die Preißwürdige Herrn Musicos, so über seine geistliche Lieder die Melodenen glücklich entworffen, zu ihrem wohlverdienten Ruhm

aufgesetzet".

Die Sammlung enthält 147 Gedichte von Schwart, von denen 144 mit eigenen Melodien verschen sind. 111 davon tragen keinen Autors Namen, dagegen sind als Componisten angegeben für 18 Lieder: A. M., 7 Lieder: Haagk, 4 Lieder: J. A. Schope (vergl. unten Nr. 5), 2 Lieder:

Joh. France, je eines: Jacob Schönfeldt und Rubach.

Die Compositionen erscheinen ohne Ausnahme schwach und talentslos, dazu teilweise sehr verschnörkelt. Fast alle sind litaneiartig gestaltet, ohne geschlossene Melodien. Irgend eine Eigenart läßt sich bei den erswähnten Componisten schwer heraussinden. — Gedruckt ist die vorliegende wie die folgende Sammlung in zwei Systemen, der Baß ist sparsam besiffert, Mittelstimmen sind nicht angebracht.

5. Schop. Musa Teutonica. 1706. Wie aus dem Titel hersvorgeht, ist Christian Schwarz der Textdichter auch dieses Werks, dessen Vorrede: "Mümmel im Königreich Preußen, Dezember 1705" datiert ist. Während die vorangegangene Sammlung (hier Nr. 4) dem Könige gewidmet ist, trägt diese eine Dedication in Alexandrinern an den preußischen Kronprinzen. — Es folgt dann ein "Kling-Geticht des Autoris an den recht-fertigen Musicum Schopen:

Was mein geringer Reim zusammen hat gesetzet, Haft du, beliebter Schop, recht-künstlich ausgeschmückt, Dein Spiel hat hier den Zweck gar-deutlich ausgedrückt, Und gleichsam meinen Kiel durch die Music geweßet.

ferner

Ich habe diesem Werck den Cörper nur gegeben, Die Seele blusest du durch die Musik ihm ein

und zum Schluß

So sprach ich: diese Schaal (der Cörper) höhret mir, Der Kern (die Seel) ist dein; drumb hört der Vorzug dir."

Das Werk enthält 73 Lieber, eines ist zweistimmig. Zu den unsbedeutenden Gedichten, die theilweise im höchsten Grade schlüpfrig sind, hat sich hier eine dilettantische, bloß gemachte, melodielose Musik gesellt. Das Ganze erscheint hoffnungslos unkünstlerisch.\*)

Schop ist nicht etwa mit dem berühmten Violinisten zu verwechseln, der um die Mitte des 17. Jahrhunderts eine große Reihe von Werken — u. a. mit Joh. Rist's, Philipp von Zesen's, Jac. Schwieger's Texten

— herausgegeben hat.

Ueber Schop's Leben habe ich nichts ermitteln können.

<sup>\*)</sup> Ein Lied ist nicht von Schop componirt, sondern von Joh. Frank; dieser ist wohl identisch mit dem obengenannten Franke.

## 6. Erlebach siehe Mr. 2.

7. 14. 15. 47. 48. Von den mit diesen Nummern bezeichneten Com= positionen des Schweizer Musikers Johann Caspar Bachofen habe ich leider nur zwei einsehen können, und zwar zunächst Nr. 15, Frdisches Vergnügen in Gott, v. J. 1740. Es besteht aus 272 Nummern, die meist für 3 Stimmen geschrieben sind, und zwar für Cantus I, Cantus II (beide in Sopranschlüffel) und Baß. Dieser ift Bassus generalis über= schrieben und beziffert, sodaß nach ihm zugleich auch eine Instrumental= begleitung ausgeführt werden kann. Nach alter Schweizer Sitte, die wohl von den Compositionen der Lobwasserschen Psalmen herstammt, hat Bachofen die Stimmen nicht bequem untereinander, sondern nebeneinander ge= schrieben, was zwar das Lesen des Einzelpartes erleichtert, die Gesamt= übersicht der Composition aber erschwert. Einige wenige Stücke sind nur zweistimmig gesett - für Cantus I und Bag - und die Ginformig= feit der Gefänge wird gegen den Schluß durch eine zweistimmige Jagd= Cantate unterbrochen, die von zwei Hörnern begleitet ist; merkwürdiger= weise sind die Recitative dieser Cantate zwar im Text gedruckt, aber nicht in Musik gesett.

In den Compositionen stellt sich Bachofen als wenig erfindungs= reichen, unbedeutenden Musiker dar, der weder für Melodie noch für Harmonie wirkliche Begabung hat. Oft nähert sich seine Weise den protestantischen kirchlichen Gesängen, von der kernigen Urkraft des Chorals aber ist sie ebenso weit entsernt, wie die weichlich sentimentale Brockes'sche Dichtung.

Bachofen's lettes Werk sind die Musicalischen Ergezungen v. J. 1755 (Nr. 48), 17 Compositionen geistlichen Inhalts enthaltend, deren äußere Form auf dem Titelblatt beschrieben ist. Die Musik macht einen ebenso unerfreulichen Eindruck, wie die vorher erwähnte, trotzdem der Verleger im "Nachbericht" versichert, er lege hier die besten Stücke des "so bekannt= als beliebtesten Authoris" vor. Es scheint, daß dieser seinerzeit fälschlich todtgesagt worden ist, denn der Verleger betont, er biete kein opus posthumum, da der "Author annoch in Vivis und in so zim= lichen Umstanden sich besindet".

Bachofen, 1692 oder 97 in Zürich geboren, war seit 1715 im musikalischen Kirchendienst seiner Vaterstadt thätig und wurde 1742 zum Cantor gewählt. 1755 ist er in Zürich gestorben.

8. 12. 13. Augspurger Tafelconfect 1733 (2 Fortsetzungen: 1737). Das Titelblatt dieser wichtigen Sammlung giebt uns einige Rätsel zu lösen. Mitten in dem verwirrenden Wechsel zwischen deutschen und lateinischen Lettern (alle Fremdworte sind lateinisch gedruckt) fällt dem schärfer zusehenden Auge eine typographische Merkwürdigkeit auf, wie sie im 17. Ih. häusig waren: die großen Antiqua-Buchstaben in dem Satze: "Wo man

hier frölich und lustig war." (Ich verweise auf den Druck in unserer Bibliographie S. 2, bemerke aber, daß im Original die Initialien nicht so sehr hervortreten wie hier.) Stellt man die großen Buchstaben zusammen, so erhält man bei Nr. 8 diese Reihe: VVMILICVDLVIVV — anders gestellt: MDCLLVVVVVVIII = 1733; man sieht, daß der Heraußgeber hier das Datum des Erscheinungsjahres in den Druck hineingeheimnißt hat. Nicht anders steht es mit den beiden Fortsetzungen des Tafelconsects (Bibliographie S. 3, Nr. 12 und 13; die Initialien erscheinen wieder etwas auffallender, als in der ursprünglichen Ausgabe). Das Bild zeigt jetzt die Reihe VVMVLICVDLVIVV = 1737. — Daß in diesem Jahre die Drucklegung erfolgt ist, war aus anderen Quellen bekannt.

Aber noch eine zweite Wunderlichkeit bemerkt man bei der Betrachtung der Titelblätter. In der ersten Sammlung heißt es:

Von einem Recht gutmeinenden Liebhaber;

und in den beiden Fortsetzungen v. J. 1737:

# Präsentiret Vnd Repräsentiret.

VR also sind in allen drei Ausgaben hervorgehoben, bei den beiden letzten aber tritt noch ein P hinzu. Hier liegt die Frage nahe: Verbirgt sich nicht auch hinter diesen Buchstaben irgend ein Geheimniß? Vielleicht ber Name des Herausgebers? Daß er den Schalk im Nacken hat, zeigt uns schon die Formulierung des Titels. Ein Süddeutscher war der Herausgeber sicher, denn die große Mehrzahl der Lieder ist süddeutsch, genauer: bahrisch-dialektisch gefärbt. Schlägt man nun auf die vorerwähnten Buchstaben hin das zuverlässige "Musikalische Lexicon" Walther's (Leipzig 1732) nach, so findet man, daß der Componist Valentinus Rathgeberus in den Jahren 1725—1730 sieben verschiedene Werke bei Lotter hat erscheinen lassen. Lotter aber ist der Verleger unseres "Tafelconfects". Aus anderen sicheren Quellen geht hervor, das Valentin Rathgeber ein Baier war. Ist es hiernach schon höchst wahrscheinlich, daß er der unter V. R. versteckte Herausgeber des "Tafelconfects" ist, so wird die Wahrscheinlichkeit fast zur Gewißheit, wenn wir in Walther's Lexikon lesen, daß Rathgeber ein Benedictiner-Priester, also Pater war; nunmehr sind auch die Initialien v. J. 1737: P. V. R. aufs Einfachste ergänzt.

Eine Erklärung des eigenthümlichen Titels "Tafelconfect" findet sich in einer sehr selten gewordenen Sammlung, die zu den Schätzen der Darmstädter Hofbibliothek gehört: Wolfgang Carl Briegel's Musikalisches Tafel Confect. Frankfurt a. M. 1672. In der Vorrede heißt es hier:

Es scheinet aller Orten gebräuchlich und üblichen (sic) zu sehn, ben vorfallenden Tafel-Auffwartungen mit geistlichen ober anderen Musicalischen Stücken (biß die heißhungerigen Mägen erfüllet) ben Anfang zu machen; Hernach aber ben Auffletzung deß Con-

fects, wann die Geister durch den edlen Reben=Safft schier ermuntert, solche wiederumm mit lustigen und kuryweiligen Sachen zu beschließen.

Hierzu sei bemerkt, daß im Augsburger Tafelconfect nicht alle Lieder "lustig und kurzweilig" sind; an ernsten und selbst geistlichen Gesängen sehlt es nicht, wie II, Nr. 12: "Wenn Jemand den stärkesten Helden" und III, Nr. 2: "Ich weiß nit, wie mir ist" beweisen.

Von den drei Sammlungen des "Tafelconfects" ist ein vollständiger, von Ludw. Erk gewissenhaft hergestellter Neudruck bei Lindner a. a. D., Notenbeilage S. 1—100, erschienen. Sie enthalten zusammen 42 Gesänge, und zwar sowohl einstimmige Lieder, wie Duette, Terzette und Quartette. Die Begleitung wird theils durch das Clavier (Cembalo) allein, theils durch zwei Liolinen, Lioloncello und Clavier ausgeführt.

Das Ganze ist eine Art Commersbuch. Für die Geschichte des deutschen Liedes ist das Werk von hoher Wichtigkeit, weil es eine Sammlung volksthümlicher Melodien und Texte darstellt. Gerade an solchen Sammlungen ist aber das achtzehnte Jahrhundert sehr arm. — Der Werth der einzelnen Nummern ist beim "Tafelconfect" (wie ja auch bei unsern modernen Commersbüchern) sehr verschieden. Neben ganz Minderwerthigem finden sich manche hübsche, bis zur Ausgelassenheit lustige Gefänge, und auch an sinnigen, wirklich bedeutenden Melodien fehlt es nicht ganz. Zu den wenig erfreulichen Nummern zählen die theilweise sehr langen Quodlibets, deren musikalisches Gefüge ebenso geist= und zusammenhangslos ist, wie der Text. Ueber immer wieder= kehrenden, dürftigen Harmonien bewegen sich die Stimmen in trockenen, formelhaften thematischen Gebilden. Nur selten taucht eine ausdrucksvolle Melodie auf. Der Sat — dessen Reinheit übrigens in der ganzen Sammlung etwas sorglos behandelt ist — erscheint in diesen Stücken öfters von grober Factur. Die Mehrstimmigkeit herrscht bei den Quodlibets vor und ist in einigen Fällen sehr charakteristisch verwendet, wie z. B. in der Bettel=Zech (III, 6), der Solmisation (II, 8 einer köstlichen Persiffsage der Schulmeisterei). Diese und einige andere Nummern sind bei aller Derbheit wikig und humorvoll.

Von besonderem Werthe aber sind die Quodsibets deshalb, weil in ihnen altes, theilweise verschollenes Gut erscheint. Wie fast 300 Jahre früher (i. J. 1544) durch ein von Wolfgang Schmelzel gedrucktes Quodsibet die Melodie des Tannhäuser-Liedes gerettet worden ist:

Wöll wir aber heben an Den Danhauser zu singen,

von der sonst nirgends eine Niederschrift existirt, so sinden wir in den derben Potpourris des "Tafelconfects" eine große Zahl Fragmente von Liedern, die bisher gar nicht oder nur wenig bekannt geworden sind. Für die Lied-Forschung bietet sich hier eine wichtige Quelle. — Ich will nur zwei

Beispiele geben. Sebastian Bach hat im vierten Theile seiner "Clavierübung" (30. Variation) in der Oberstimme eine Volksmelodie verwandt:



Der Text dieser Melodie wäre unbekannt geblieben, wenn ihn nicht Bach's Schüler Johann Kittel übermittelt hätte:

Kraut und Rüben Haben mich vertrieben, Hätt mein Mutter Fleisch gekocht, So wär' ich länger blieben.\*)

Genau denselben Gassenhauer sinden wir nun zwei Jahre, nachdem ihn Bach verwandt hatte, in der "Anderen Tracht" des "Taselconsects", Quodlibet Nr. 7, in folgender Form:



Noch im 19. Jahrhundert wurde dieses Lied von Handwerksburschen gesungen (vgl. Erk-Böhme Liederhort II, S. 788), eine Melodie dazu ist aber seit 1737 nicht mehr notirt worden.

In demselben Quodlibet Nr. 7 steht eine sehr in die Ohren fallende Volksweise:



<sup>\*)</sup> Bgl. das von Brentano bearbeitete Lied in "Des Knaben Wunderhorn" u. d. U.: Mißheirath:

Die Wasserrüben und der Kohl Die haben mich vertrieben wohl.

<sup>\*\*)</sup> Ueber den Text vgl. den literar-historischen Theil (Band II, S. 74). — Die Wiederholung einiger Notizen über die Melodie hat ihren Grund darin, daß der 2. Band vor dem ersten gedruckt worden ist.

die eine noch interessantere Geschichte hat, wie die erste. Drei unserer größten Meister haben an sie erinnert — Foseph Haydn in einer Symphonie in G-dur, C=Tact, ferner Mozart in einem Divertimento in Es v. J. 1776 (Köchel 252):



wie auch ersten Finale der Zauberflöte (1791):



endlich Beethoven im Rondo seines ersten Clavierconcerts in Cdur, op. 15 (beendet i. J. 1798):



Vorher schon war die Weise zu dem bekannten Salzburger Spottliede auf die Wallsahrt der Binsgauer verwandt worden; notirt steht dieses Lied zuerst in den Volksliedern von Büsching und von der Hagen, Berlin 1807, Nr. 55:



und im 19. Jahrhundert wurde die Melodie benutzt zu den Liedern Julius Mosen's v. J. 1832:



und Emanuel Geibel's v. J. 1840:



Für diese wichtige Melodie ist das "Tafelconfect" die älteste

Quelle.\*)

Von den übrigen Quodlibets erwähne ich nur noch Nr. 2 der ersten Sammlung u. d. Ü.: "Drey Sauff-Brüder". Zwar herrscht in ihr wüster, humorloser Kneipenlärm, und nach der musikalischen Seite hin bietet sie nichts Hervorragendes, aber der Schluß ist interessant: Er wird durch eine kurze Sonata für zwei Violinen und Violoncello gebildet, die die Hauptmelodie des vorangegangenen Terzetts wiederholt:



<sup>\*)</sup> Auch auf die gute Melodie in demselben Quodlibet No. 7 "Alte Wein und alte Freund" (Allegro,  $^3/_8$ ) sei besonders ausmerksam gemacht.



Die auffallenden Pausen werden durch folgendes Notabene erklärt: "In diesem Stuck werden die Suspiren das erste mahl mit Füßen gestretten, das andere mahl gepfiffen, und das dritte mahl gelachet."

Wir ersehen hieraus, daß in dieser "Sonata" das Urbild des "Bierwalzers" vorliegt, der sich noch jett bei unseren Studenten größter Beliebtheit erfreut.\*)

Werthvoller als die Quodlibets sind die Duette und Einzelgesänge

des "Tafelconfects".

Unter ihnen finden sich nicht nur manche hübsche Texte, die die laeta paupertas in liebenswürdiger Weise besingen, sondern auch eine Reihe schöner, werthvoller Melodien. In unseren Musikbeispielen stehen einigen Proben: No. 11; Der hat vergeben — eine hübschgeformte, anmuthige Tanzmelodie, bei der ich daran erinnern möchte, daß das noch jett sehr beliebte Tanzlied "Ça ça geschmauset" auch aus den ersten Jahrzehnten des 18. Ih. stammt; vgl. den litterarhistorischen Theil, Band II, S. 325. — No. 12: Alleweil ein wenig lustig — voll des glücklichsten Trinklied-Humors, musikalisch besonders durch den zwingenden Schuhplattle Rhythmus interessant; No. 13, 14 und 16 — ein so einsacher, natürlicher Ausdruck, wie hier, tritt in den Kunstliedern der nächsten vier Jahrzehnte sehr

<sup>\*)</sup> In der ersten gedruckten Notirung des "Bierwalzers" heißt es: es wird "abwechselnd gehustet, gepfiffen, gelacht, genießt, mit den Füßen gestampst, mit Messern oder Schüsseln an die Gläser geklopst, mit den Gläserdeckeln geklappert, mit den Stühlen gerutscht 2c. 2c. Lgl. Göpel's deutsches Lieder- und Commersbuch. 2. Auslage. Stuttgart o. J. (1858) S. 360.

selten zu Tage; No. 15: Wenn Jemand den stärkesten Helden will wissen — eine schön geschwungene, bedeutende Melodie, deren Beginn in einem Händel'schen Oratorium einen würdigen Platz einnehmen könnte. An Händel'sche Weisen erinnern von sern auch III, Nr. 5 und III, Nr. 11. Aehnliche Volkslieder und volksthümliche Lieder mögen es gewesen sein, die sich dem Meister in seiner Hallenser und Hamburger Jugendzeit einzgeprägt hatten. — Noch möchte ich auf die guten Duette I, Nr. 6 und 7 hinweisen (von denen das letzte trotz der Vorzeichnung nicht dorisch ist), serner auf die volksthümlich-frische Weise I, Nr. 9, die sinnige III, Nr. 2, endlich auf die witzige Mischpoesie III, Nr. 14: "Lob des Frauen= Volks".

# Strophe 4:

Die Wort so fließen aus dem Mund,
Plerumque non sunt vera,
Sehnd nichts als lauter Wahrheits-Grund,
Plerumque non sincera,
Nichts ungereimt nichts ungeschickt,
Ast nugae sunt nugarum,
Als wär ihr Zeug mit Zucker g'spickt,
Sed virus est amarum.

# Strophe 7:

Die Lieb des Nächsten üben sie,
Ut lupus amat ovem,
Wan hört kein Schand= kein Schmach=Wort nie,
Ex musca creant bovem,
Der gute Nahm bleibt unversehrt,
Occulta proferuntur,
Sie sagen nichts als was sich g'hört,
Sed plura mentiuntur.\*)

Von Nr. 3 der dritten Sammlung hat Spitta nachgewiesen,\*\*) daß die Melodie französischen Ursprungs ist. Das 5. Gedicht der "Anderen Tracht": Von dem gedultigen Joh und seinem bösen Weib hat einen sehr ähnlichen Inhalt wie das Lied:

Als ich zur Sommers Zeit Mich auf dem Land erfreut, War mir nicht unbewußt Manch schöne Lust

<sup>\*)</sup> Die lateinischen Berse bringen meist den geraden Gegensatzu den voranzgehenden deutschen. — Anstoß an diesen derben Späßen könnte nur ein Philister nehmen; ist ja doch an der Kneiptasel nicht Jeder in Troubadour-Stimmung.

\*\*) In dem Aufsat über Sperontes, Vierteljahrschrift für Mus. Wissenschaft I, S. 101.

aus dem wichtigen Manuscript in der Leipziger Stadtbibliothek: "Musicalische Rüst-Kammer. auff der Harste aus allerhand schönen und lustigen Arien, Wennetten, Sarabanden, Giqven und Märschen bestehend, aus allen Thonen." 1719. — (In beiden Fällen wird ein schmachtender, sich uns männlich weich geberdender Liebhaber von der Frau in den derbsten Worten zurückgewiesen.)

Möglicherweise werden sich auch einmal Quellen für einige der andern Lieder finden. In jedem Falle wird es lohnend sein, sich einmal eingehender mit dem "Tafelconfect" zu beschäftigen.\*)

Pater Valentin Rathgeber, aus Ober-Elsbach gebürtig, war Mitglied des Benedictiner-Ordens bei St. Peter und Dionnsius zu Banthen in Franken. Walther und Gerber führten von ihm 25 gedruckte, meist geistliche Compositionen an, aber auch einen "Musikalischen Zeitvertreib auf dem Clavier", erschienen 1743 in Augsburg. — Rathgeber gehört zu den Componisten, deren Werke in den bayrischen "Monumenten" heraussgegeben werden sollen.

Unmittelbar vor der Drucklegung des vorliegenden Werks erhalte ich aus München und Augsburg Notenmaterial, aus dem ich ersehe, daß i. J. 1746 noch eine "Dritte Tracht" des Tafelconfects erschienen ist. In keiner der bisher benutzten Quellen hatte ich über sie irgend eine Notiz gefunden.

Ich freue mich, im Nachtrage noch einen Bericht über den Inhalt dieser letzten Fortsetzung des "Tafelconfects" geben zu können.

9. 19. Die Bebeutung des hervorragenden Musikers Georg Philipp Telemann tritt in seiner eigentlichen Oden-Sammlung (Nr. 19) ungleich weniger hervor, als in dem pädagogischen Werke: Singe-, Spiel- und General-Baß-Uebungen (Nr. 9), das bisher merk- würdigerweise noch keinerlei Beachtung gefunden hat. Es enthält 48 Ge- sangs-Compositionen, an denen theoretische Fragen erörtert werden. Fast alle Stücke sind in der Form kurzer Arien oder Lieder gestaltet. Als Textdichter sind genannt: Stoppe (für 6 Stücke), Brockes (3), Canity (2), Amth(or) (5), von Hagedorn) (1), Philander von der Linden (1), Weise (1), Günther (1), Haller (1), dann viele unter den Initialen S., R., Z., Au., M., G., J., W. (Unter R. verbirgt sich Michael Richen.)

In der Musik zu diesen Liedern zeigt sich Telemann als eigenartigen, liebenswürdigen, interessanten Componisten, der sich von der Schablone des Zeitgeschmacks gern emancipirt. Er bietet eine ganze Reihe sehr hübscher, natürlicher, theilweise auch witziger und pikanter Melodien,

<sup>\*)</sup> In Mozart's Briefen finden sich eine Reihe von Citaten, die mit Liederanfängen aus dem "Taselconfect" identisch sind. Mir erscheint es wahrscheinlich, daß Mozart die Sammlung gekannt hat. Sein Vater stammte bekanntlich aus Augsburg und hatte dort noch gewohnt, als das "Confect" gedruckt wurde. Die Annahme läge nahe, daß Leopold Mozart ein Eremplar nach Salzburg gebracht hat.

neben denen allerdings auch vierschrötige, hahnebüchene und verschrobene

nicht ganz fehlen.

Sechs Compositionen liegen unter Nr. 29-34 der Musikbeispiele im Neudruck vor. Mögen diese feinen, theilweise ganz dramatisch ge-färbten Stücke das Interesse für Telemann erwecken und auch Seitens

der praktischen Sänger Beachtung finden.

Besonders sei auf die schönen Lieder Nr. 29: Sanfter Schlaf und Nr. 30: Ohnesorge\*) hingewiesen; einem so pikanten Rhythmus wie im ersten, und einer so warmempfundenen, weichen Melodie wie im Beginn des zweiten Liedes begegnet man selbst bei Telemann sonst nicht oft. Mr. 32: Sein Diener zeichnet sich keineswegs durch die Melodie, um so mehr aber durch lebendige Declamation aus. Wie dramatisch flingt der Refrain! Hübsch und charakteristisch ist der Beginn und Schluß von Nr. 31: Glück, beffen Mittelsatz leider abfällt, liebenswürdig Nr. 34 \*\*) und von derbem niederdeutschen Humor erfüllt Nr. 33.

Das in Königsberg aufbewahrte Exemplar des Werks hat noch ein gestochenes Vorsatblatt mit dem Titel: "Telemann's Canones à 2, 3, 4." Ich muß bekennen, daß es mir bisher nicht gelungen ift, die Ginschnitte festzustellen, bei denen der Canon einzutreten hat, und bei den meisten möchte ich zweifeln, ob eine canonische Kührung überhaupt

möglich ist.

Dben erwähnte ich bereits, daß das Werk keine Beachtung gefunden hat, weder bei den Zeitgenossen, noch später. Frgend eine Kritik habe ich

nicht aufzufinden vermocht. \*\*\*)

Längere Zeit vor dem Erscheinen der "Singe-, Spiel- und Generalbaß-Uebungen" hatte Telemann ein anderes, ebenfalls pädagogischen Zwecken gewidmetes Buch veröffentlicht, das den Titel trägt:

> Der getreue Music-Meister, welcher so wol für Sänger als für Instrumentalisten allerhand Gattungen musicalischer Stücke, so auf verschiedene Stimmen und fast alle gebräuchliche Instrumente gerichtet sind, und moralische, Opern- und andere Arien, deßgleichen Trii, Duetti, Soli 2c. Sonaten, Duverturen 2c. wie auch Fugen, Contrapuncte, Canone3, 2c. enthalten, mithin das mehreste, was nur in der Music vorkommen mag, nach Italiänischer, Französischer, Englischer, Polnischer, 2c. so ernsthaft-als lebhaft- und lustiger Ahrt, nach und nach alle 14. Tage in einer Lection vorzutragen gedenket, durch Telemann. Hamburg, Ao. 1728.

Von liedartigen Stücken enthält diese Sammlung nur zwei, nämlich die galante, typische Menuettweise:

\*\*) Durch Menke's Text von No. 34 ist das bekannte Lied Lessing's: "Wein

<sup>\*)</sup> Die nicht ganz geschickt geführten Mittelstimmen sind wie alle hier vor-liegenden von Telemann selbst ausgeschrieben.

ist stärker als das Wasser" stark beeinflußt worden.

\*\*\*) Das Werk ist wahrscheinlich einige Jahre vor 1734 veröffentlicht worden.
Nach Gerber's Mittheilung hat der zuverlässige Lexikograph Walther i. J. 1734 ein handschriftliches Verzeichniß der dis dahin gestochenen Telemann'schen opera angelegt; es sind im Ganzen 29, unter denen die "Singe-Spiel und Generalbaß-Uebungen" unter No. 21 stehen.





(Es folgt hierauf eine "comische Beränderung" dieser Arie, deren hauptsächlicher Humor in der 21 fachen schnellen Wiederholung der Silbe: Ca Ca besteht.)

Das eigentliche Liederwerk Telemann's sind die 24 theils ernst hafte, theils scherzende Oden ... von G. P. T.\*), 1741 (Nr. 19). Eingeleitet werden sie durch eine "Zuschrift an H. J. A. S. A. D. C."\*\*). Diese Initialen stehen ohne Zweifel für Herrn Johann Adolph Scheibe, Königlich Dänischen Capellmeister. Scheibe gehörte zu den nächsten Freunden des Autors.

Telemann erinnert Sch. in dieser Zuschrift zunächst daran, daß bei dessen lettem Besuche bei ihm "die Rede auf die iho in Deutschland nicht wenig beliebte Odenmusic siel". [Hiermit können nur die Sammlungen von Sperontes, Gräfe und Mizler gemeint sein.] Was die Melosdien betrifft, so wendet sich T. mit schärfster Fronie gegen "den gesuchten Bathos oder die Kunst, niedrig zu schreiben" der Modes Componisten, die alle Regeln guter Septunst mit Füßen treten — hätte diese Regeln auch ein Mattheson oder Mizler gegeben! "Owiederhergestellte güldne Notenzeit" rust Telemann ironisch aus! — Seine eigenen Melodien erforderten, sagt er, im Gegensat zu den modernen Oden, weder die Höhe einer Zaunkönigss, noch die Tiese einer Kohrdommelstimme (Hieb auf Sperontes!), sondern blieben in der Mittelstraße, auch enthielten sie sehr wenige "geschwänzte Schneller", die von dem "gekünstelten hashasha hesheshe der Sänger von der Bühne entlehnt sind".

\*\*) Die Zuschrift ist datirt: Zeusburg (statt Hamburg), den 19. Junius 1741.

<sup>\*)</sup> G. P. T., d. h. Georg Philipp Telemann, steht sowohl auf dem Titelblatt, wie unter der obenerwähnten "Zuschrift" des Werkes in allen den Exemplaren, die mir zu Gesicht gekommen sind — mit Ausnahme eines einzigen. Dieses (ich besitze es selbst) hat an beiden Stellen die Initialen: T. J. P. Da der Stich dieses Exemplars die anderen an Kraft und Deutlichkeit bei weitem übertrifft, so vermuthe ich, daß es von der Kupserplatte abgezogen ist, die Telemann ursprünglich für den Druck bestimmt hatte. Später mag er sich entschlossen haben, den Schleier etwas mehr zu lüsten und die irreführenden Buchstaben T. J. P. durch die richtigen Initialien seines Namens zu ersehen.

In diesen letzten Worten liegt ein gesunder Kern: die Opposition gegen das Uebermaß von Ornamenten im Bühnengesange jener Zeit. Wir müssen uns daran erinnern, daß selbst Keinhard Keiser, der neben Telemann in Hamburg wirkte, in seine deutschen Opern des äußeren Effectes wegen italienische, mit einer Fülle von Kouladen geschmückte Arien einzusügen pflegte. Und auch nach dem Zusammensbruch der Hamburger Oper stand bei der höheren Gesellschaft dort der Ziergesang ohne Zweisel noch sehr in Gunst. Telemann's Lieder dagegen sind in Form und Melodik relativ einsach gestaltet; die meisten von ihnen haben zwei Theile, die gewöhnlich repetirt werden, und der erste schließt bei den Moll=Liedern stets, bei den Dur=Liedern in der Mehrzahl auf der Dominante. Häusig stößt man auf die simple achttactige Form. — Als Kind seiner Zeit bevorzugt T. dreitactige Perioden, sogleich in dem wenig gelungenen ersten Liede:



Im Allgemeinen ist die musikalische Erfindung T.'s in dieser Sammslung viel geringer als in seinen anderen Werken, vor allem erscheint der Werth der einzelnen Stücke höchst ungleich. Möglicherweise rühren sie aus verschiedenen Perioden des Meisters her. Die große Wehrzahl der Melodien ist unvocal und keineswegs frei von contrapunktischem Empfinden. Sehr merkwürdig ist, daß eine große Anzahl der Lieder mit dem Sextsaccord beginnen, und das letzte Lied gar mit dem Secundaccord (!).

Als die relativ besten Stücke erscheinen mir die beiden in den Musikbeispielen gebotenen: das hübsche Trinklied: Nr. 35 Auf, fordre von dem besten Wein, und Nr. 36 Un den Schlaf mit seiner guten Melodie und prachtvollen Bafführung.

Von Poesien enthält die Sammlung nach T.'s Versicherung nur "bisher ungedruckte Urmufter." Die Textdichter find von Telemann fast ausschließlich mit Initialen bezeichnet, wie F. v. H., S., D., E. Aus anderen Duellen kann man die Namen ergänzen. Von Hagedorn sind es 5 Lieder, von Stoppe 6, von Dreyer 4, von dem damals achtzehn= jährigen Chert 9 Lieber, die unter T.'s Noten sämmtlich zum ersten Male veröffentlicht worden sind.

Eigenthümlich sind Telemann's Vortragsbezeichnungen. Diese beziehen sich weniger auf das eigentliche Tempo, als vielmehr auf die Stimmung, die das Lied beherrschen soll: luftig, unschuldig, freund= lich, freudig, kühn, aufgeweckt, liebreich, zärtlich, angenehm 2c. — Aehnliches findet sich noch in vielen späteren Liedersammlungen, wie bei Görner (Mr. 20), Ramler=Arause (Mr. 41, 50) 2c. 2c.

Die Compositionen haben noch lange nachgewirkt. Hiller schreibt i. J. 1768\*): "Kenner und Liebhaber der T.'schen Muse werden ohne unsere Anpreisung wissen, welchen Werth sie dieser Sammlung beizulegen haben," und ein einflußreicher anonymer Kritiker \*\*) rühmt sie i. J. 1770 als "im französischen Geschmack [?], leicht, aufgeräumt, auch ohne Clavier brauchbar." Dieses lette hebt auch Marpurg in seiner Anzeige v. J. 1759\*\*\*) hervor ("sie thun auch ohne Baß ihre Wirkung"), und es ist für Marpurg bezeichnend, daß er sich zu dem Ausspruche versteigt, Telemann's Sammlung sei die einzige, die wahre Oben enthalte und den "dieser Art von Composition zukommenden Character nicht aus den Augen setze." (Dies ift 1760 geschrieben, nach dem Erscheinen ber Dden von Görner, Kunten, Herbing 2c. 2c.!). Daß Scheibe die ihm gewidmete Sammlung als die beste und vollkommenste von allen erklärt †), wird bei den engen Beziehungen, die er mit einem so berühmten Manne wie T. hatte, nicht überraschen. — Aber auch Joh. Chrift. Stockhausen schreibt, die Lieder verrathen ihren Meister und sind leider nur nicht so bekannt, wie sie es ihrem Werthe nach sein sollten. ++)

> Biographische Notizen über Telemann stehen in jedem Musik-Lexikon. Er hatte das Glück, mit Bach und Händel einige Zeit hindurch in nahem Verkehr stehen zu dürfen. Durch seine Heirath mit der Tochter Andrea Textor's in Frankfurt a. M. wurde er ein Verwandter Goethe's.

<sup>\*)</sup> Wöchentliche Nachrichten, Leipzig 1768, S. 73.

\*\*) Unterhaltungen. Hamburg, X, 1770, S. 531.

\*\*\*) Kritische Briese über die Tonkunst. Berlin, 10. November 1759 (erschienen 1760). Um 19. Januar 1760 räth Marpurg dem Componisten Fleischer, künstig Urien "in dem simpeln Geschmack der Telemannischen Oden zu schreiben".

<sup>†)</sup> Critischer Musikus, neue vermehrte Auflage, Leipzig 1745, S. 588. ††) Critischer Entwurf einer außerlesenen Bibliothek, Berlin 1758, S. 208 ff.

10. 21. 23. 27. Sperontes' "Singende Muse an der Pleiße" 1736—1745. Ueber diese Sammlung kann ich nur auf die geradezu classische Abhandlung Philipp Spitta's in der Viertelj.=Schrift für Musik-Wissenschaft I 1885, S. 35-126, verweisen; mit einigen Zusätzen steht sie in Spitta's "Musikgeschichtlichen Auffähen", Berlin 1894, abgedruckt. \*)

Unter dem Pseudonym Sperontes verbirgt sich höchst wahrscheinlich der schlesische Dichter Johann Siegismund Scholze. Er hat in der "Singenden Muse" eine große Reihe von Instrumental= und Gesangstücken zusammengestellt und den Melodien eigene neue Texte untergelegt. barf annehmen, daß ein Theil der Compositionen, vielleicht die Mehrzahl, zu denen gehörte, die in ihrer Zeit in der norddeutschen Hausmusik erflungen sind. \*\*)

Bevor auf den Inhalt der Sammlung näher eingegangen wird, sei zunächst über ihre äußere Form berichtet, und zwar nach Spitta's Notizen,

die sich bei genauer Nachprüfung als fehlerlos erwiesen haben.

Der erste Theil der "Singenden Muse", Leipzig 1736, bringt 100 Gedichte und 68 Musikstücke. Die Musik steht in 2 Systemen, theilweise mit beziffertem Baß, selten mit ausgeschriebenen Harmonien, jedesmal auf dem oberen Theil der Seite, ohne untergedruckten Text; das Gedicht folgt dann als ein selbständiges Ganze darunter. Mit Nr. 68 hören die Musikstücke auf, und es stehen über den nun folgenden Liedern nur die Hinweise auf frühere Melodien, nach denen sie zu singen sind. Nr. 84 schon beginnt der "Anhang aus Johann Christian Günther's Gedichten", bei denen die ebenerwähnten Hinweise ebenfalls nicht fehlen. — Das Titelblatt sowohl wie der Stich und Druck der Lieder sind aufs Sauberste und Zierlichste gestaltet, vor dem Anfang eines jeden Liedes ist ein menschliches oder mythologisches Figürchen angebracht, unter der letten Strophe allerhand Instrumente oder andere Zierrathen.

Die 2te Auflage erschien 1740, die 3te 1741. In dieser ist bei 40 Liedern eine Bezifferung des Basses zugesetzt, ferner bei der Hälfte der Lieder hie und da der Bas verbessert, bei einer kleineren Zahl auch

an" (S. 96), kann sehr wohl für Gesang erfunden sein 2c. 2c. 2c. \*\*) Spitta schreibt a. a. D., Scholze habe in der "Singenden Muse" gesammelt, was s. Z. in der deutschen Hausmusik beliebt war. Ich glaube, daß dieser Sat etwas zu viel behauptet. Es gab im vierten und fünsten Jahrzehnt des 18. Jahrh.'s gar manche bekannte Vocals und Clavierstücke, die bei Sperontes nicht zu finden sind, und andererseits dieser Vieles, was höchst wahrscheinlich niemals in weiteren Kreisen bekannt war.

<sup>\*)</sup> Die Bedeutung von Spitta's Artikel wird nicht angetastet, wenn hier hin und wieder Einschränkungen gemacht und auch einige Versehen berichtigt werden: Der Componist des berühmten französischen Jagdliedes (vgl. Spitta S. 72 — ich citire nach der Viertelj. Schrift) war ganz gewiß nicht Dampierre; die von Spitta a. a. D. erwähnten Melodien haben nur eine sehr lose Verbindung mit dem Liede. — Ueber die Chanson: Charmante Gabrielle (S. 73) sagt Spazier 1800 nicht, daß sie in Deutschland allgemein bekannt sei, er erwähnt vielmehr nur, daß seder Franzose sie kenne. — Die Melodie von "Ist mein Stübchen eng und nett" (S. 78), hat sich nicht aus der von Dedans mon petit réduit entwickelt. — Die Weise zu: "Ihr Schönen höret an" (S. 96), kann sehr mehl kür Gelaug erkunden sein zu zu zu

unbedeutende Melodieänderungen angebracht; auß 100 Liedern sind hier 102 geworden. — Sehr starke Aenderungen zeigt die 4. Auflage v. J. 1747. Sie hat mit den früheren nur 44 Musikstücke mit ihren Gedichten gemeinsam. Zu 18 in der älteren Außgabe befindlichen Gedichten bringt sie 17 neue Compositionen, und außerdem 14 neue Musikstücke zu neuen Gedichten. Die Reihenfolge der Stücke ist ganz anders geworden. Vor allem aber haben die älteren Musikstücke durch sorgfältige Außseilung der Melodien, durch sließendere Bässe und geschicktere Harmonisirung eine vollendetere Form erhalten. Günther's Gedichte sind fortgelassen und durch andere ersetzt, die Gesammtzahl der Lieder ist wieder auf 100 gesbracht. — Ueber die 5. Auslage v. J. 1751 ist nichts Näheres bekannt geworden.

In ähnlicher Art, wie dieser erste Theil, nur viel sparsamer, sind

die folgenden ausgestattet:

Erste Fortsetzung 1742 (Nr. 21), ausgegeben erst 1743, 50 Oben enthaltend.

Zweite Fortsetzung 1743 (Nr. 23), 50 Oben enthaltend, aber nur 49 Musikstücke, da zwei Gedichte auf dieselbe Melodie zu singen sind. — Das letzte Lied hat eine reichere Begleitung als die übrigen und ist in drei Shstemen (statt zweien) notirt.

Dritte Fortsetzung 1745 (Nr. 27), wieder 50 Oben enthaltend. Die Stücke der zweiten und dritten Fortsetzung haben keine Bezifferung

mehr, dafür aber häufig einen mehr als zweistimmigen Sat.

Die vier Hefte der "Singenden Muse" bringen im Ganzen 248 Musikstücke und etwas mehr als 250 Gedichte. Der ausgesprochene Zweck der Sammlung war, die in ihrer Zeit beliebtesten und leichtesten Haussmussikstücke zusammen zu fassen. Sperontes war, wie bereits erwähnt, nicht der Componist, sondern nur der Sammler der Melodien. Am Klarsten geht die Art seiner Thätigkeit aus der Buchhändler Anzeige im Meß-Kataloge von 1736 hervor, in der es heißt:

Sperontes' singende Muse an der Pleiße, mit hundert Oden auf die neuesten, besten und bekanntesten Musicalischen Stücke.

Sperontes legte also seine und Günther's Gedichte bekannten Melodien unter, — ein Versahren, das man damals parodiren nannte. In Frankreich war es besonders beliebt\*), und nach französischen Vorbildern hat es Sperontes auf deutsche Verhältnisse übertragen. Unter Parodieen

<sup>\*)</sup> Der erste Bersuch wurde 1695 an Opern von Lully, Colasse, Desmarets, Charpentier und einigen andern gemacht, aus denen man besonders beliebte Stücke zu Trinkgesängen herrichtete. Er fand so großen Beifall, daß nicht lange darnach noch drei Bände solcher Parodien folgten, deren dritter 1702 erschien. Damit war eine neue Gattung von Gesangsmusik geschaffen, welche immer weitere Kreise zog, auch außerhalb der Oper stehende Instrumentaltänze in ihren Bereich einschloß und sich selbst auf Claviermusik erstreckte. Eine beträchtliche Anzahl Couperin'scher Clavierztücke hat man nicht nur gespielt, sondern auch gesungen. (Spitta, a. a. D.)

hat man, wie Spitta nachweist, "nicht nur Musikstücke zu verstehen, deren ursprünglicher Text durch einen neuen der Art ersetzt wird, daß mit Beisbehaltung der markantesten Wendungen des ersteren doch ein ganz neuer Inhalt zur Darstellung kommt, auch nicht nur solche, denen ein ganz besliebiger neuer Text gegeben wird. Die Parodirung bezeichnet auch, und in sehr ausgedehntem Maße, ein Versahren, nach welchem beliebten Instrumentalstücken Worte zum Singen untergelegt werden."

Sperontes verschweigt, von wem die durch ihn gesammelten Compositionen herrühren, aber er giebt manchmal wenigstens Andeutungen, ob die Originale Clavier- oder Gesangstücke waren; einerseits schreibt er nämlich schlankweg Mennet oder Polonoise andererseits: Air en

Menuet ober Air en Polonoise.

Die Worte Menuet und Polonoise sind hier nicht aufs Gerathewohl herausgegriffen, vielmehr bezeichnen sie den Charakter der ganzen Samm-lung. Im ersten Theile ist ungefähr die Hälfte der Stücke mit diesen Tanzformen benannt, und auch in den Fortsetzungen kehren sie wieder, wenn auch hier die Bezeichnungen Air und Aria überwiegen. Aber selbst diese Bezeichnungen dürsen nicht immer dahin gedeutet werden, daß die Stücke aus der Vocalmusik stammen, vielmehr mögen eine ganze Reihe von ihnen Instrumental-Airs gewesen sein. Man wird kaum sehl gehen, wenn man annimmt, daß der Inhalt der Sperontesischen Sammlungen vorwiegend aus kleinen Tänzen und Märschen besteht, denen der Heraus-geber Texte untergelegt hat.

Ihr Ursprung dürfte zum größten Theil in Frankreich und Italien zu suchen sein. Spitta hat von einigen Stücken die Driginalsorm versöffentlichen können; wer seine Forschungen sortsetzen wollte, würde sich voraussichtlich durch erfreuliche Funde belohnt sehen, das Gesammtbild indessen dürfte sich wohl kaum wesentlich anders gestalten, als es durch Spitta aufgedeckt worden ist. Ganz wünschenswerth, aber auch außersordentlich mühsam wäre es, wenn nach den Quellen für Sperontes das Gebiet der deutschen, französischen und italienischen Claviermusik durchgesehen würde, ferner die französischen und italienischen Opern (vielleicht auch die Fülle der ungedruckten Musik Reiser's) und besonders die

Sammlungen französischer Chansons.

Welch große Verbreitung die "Singende Muse" gefunden hat, geht schon aus der Zahl der Auflagen hervor (siehe die Bibliographie S. 3—7). Ihre Wirkungen lassen sich nicht nur in der Hausmusik und dem Volksegesang verfolgen, sondern auch im Gesang auf der Bühne. Einzelne Lieder sind mehr als 100 Jahre hindurch beliebt gewesen und in Fliegenden Blättern, handschriftlichen Ariensammlungen und gedruckten Anthologieen weiter verbreitet worden.\*)

Über die Gedichte ist nicht viel zu sagen. Sie verrathen eine gesichickte, schnellschreibende Hand, von Poesie zeugt aber kaum eine einzige Stelle, und in dem Bestreben, möglichst volksthümlich zu sein, ist Sperontes

<sup>\*)</sup> Bgl. die Nachweise bei Spitta, a. a. D., S. 105 ff.

sehr oft trivial geworden. Allerdings war die Aufgabe, die er sich gestellt hatte, nicht ganz leicht. Die Dichtkunst (wenn das hohe Wort bei Sperontes überhaupt angewandt werden darf) trat hier in das unbedingsteste Dienstverhältniß zur Musik und wurde gezwungen, sich dem complicirstesten Bau längerer Tonstücke anzubequemen; kein Wunder, daß dabei manche sehr merkwürdig gebildete Strophen zu Tage traten! — Wie offenkundig nun auch die Mängel der Sperontesischen Verse sind, so darf doch auch bei ihnen nicht außer Acht gelassen werden, daß manche dieser Reimereien noch neun und mehr Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung im Munde des Volkes fortgelebt haben.

An einzelnen sehr schönen Musikstücken ist in der Sammlung kein Mangel. Zwar hat Sperontes nicht, wie die französischen Parodisten, Meisterwerke von Couperin und und Händel verwandt, aber doch eine Reihe hervorragender Compositionen — allerdings oft in unmittelbarer

Nachbarschaft sehr vieler geringer, ja niedriger Melodien.

Um zu resumiren: Sperontes' Werk ist für die deutsche Culturgeschichte von hoher Bedeutung. Sammelte es doch die Musik zu vielen kleinen Tänzen und auch einigen Gesangscompositionen, mit denen sich die Dilettanten jener Zeit gern beschäftigten. Und in der neuen Form, mit Sperontes' Dichtungen, blieb diese Musik sange Zeit besiebt. Nach dieser Richtung hin wird der Werth der Sammlung kaum überschätzt werden können, zumal solche Unterhaltungsstücke geringen Umfangs damals nur ganz ausnahmsweise einmal gedruckt wurden.

Betrachtet man dagegen die "Singende Muse" als das, was sie sein will, nämlich als Liedersammlung, so wird man im höchsten Grade abgestoßen. Text und Musik haben in keinem der Stücke eine innere Beziehung zu einander, und oft liegen die Worte in directem Widerspruch mit der Melodie. In mehr als einem Falle muß man den Discant ändern, wenn man das Gedicht überhaupt unterlegen will. — Irgend eine Entwickelung

war von Sperontes aus nicht möglich.

Die in unsern Musikbeispielen abgedruckten Stücke aus Sperontes geben insofern kein richtiges Bild, als sie nicht aus dem überwiegenden Mittelgut, sondern aus den anmuthenosten, besser gesagt: erträglichsten Nummern der Sammlung ausgewählt worden sind. Allem haben diejenigen Lieder Berücksichtigung gefunden, in denen die Melodie und der hinzugesetzte Text nicht in allzuschreiendem Migverhältniß zu einander stehen. Uber Nr. 17, Ihr Schönen, höret an vergl. Band II S. 34. Nr. 18 fällt wegen seiner nicht üblen Gesangsmelodie und der Dominantcadenz im ersten Theile auf. In Nr. 19 tritt am Schlusse der segensreiche Einfluß des evangelischen Chorals hervor, der sonst in dem Werke kaum zu spuren ist. Nr. 20, eines der schönsten Stücke, bringt einen Vorklang von Mozart's Lied: "Was ich in Ge= danken küsse". Frisch, studentenliedartig aber doch etwas steif ist Das Mennet Nr. 147 und die Polonaise Nr. 148 zeichnen Mr. 22. sich durch eine gewisse altfränkische Grazie aus. Nr. 149, Ihr Sternen, hört, hat nur deshalb einen Plat gefunden, weil es sich hier

um ein Lied handelt, das schon sehr lange vor Sperontes in Deutschland allgemein bekannt und im fünften und sechsten Jahrzehnt in besseren Musikerkreisen als Gassenhauer geradezu berüchtigt war. Wenn Joh. Fr. Gräfe in seiner bald zu erwähnenden Odensammlung 1737 von Liedern spricht, in denen sich "der schlechte Geschmack der Deutschen ver= räth", so erwähnt er "die so elenden als bekannten Arien: Du strenge Flavia,\*) Ihr Sternen hört," die man so oft habe rühmen, mit Bersgnügen singen und spiesen hören. Und Friedr. Wilh. Marpurg schreibt 1760 in seinen "Kritischen Briefen", die ausgestäupte Murky:\*\*) Ihr Sternen hört sei noch eines der besten Stücke der Sperontes'schen Sammlung. — Der Text steht in dieser in parodirter Form; die ursprüng= lichen Verse finden sich in dem handschriftlichen Liederbuch der Frau von Holleben\*\*\*) (um 1740), und da sie es sind, zu der die Melodie so viele Jahrzehnte hindurch gesungen worden ist, so sind sie in unseren Musikbeilagen der bei Sperontes gegebenen Composition untergelegt.

Johann Sigismund Scholze, der nach Spitta's Vermuthung unter dem Namen Sperontes geschrieben hat, war 1705 in Lobendau bei Liegniz in Schlesien geboren, besuchte die Schule in Liegniz und wahrscheinlich auch die Leipziger Universität. 1729 hat er in Leipzig geheirathet, 1750 ist er dort gestorben.

11. 16. 18. 22. 26. 85. 103. 130. 137. Im Wettbewerb mit Sperontes' Sammlung und in directem Gegensatz zu ihr hat Johann

<sup>\*) &</sup>quot;Du strenge Flavia, ist kein Erbarmen da?", ein von Erdmann Neusmeister um 1695 gedichtetes Lied, wurde nach der s. Z. sehr beliebten Melodie la folie d'Espagne gesungen. Bach hat diese Melodie für würdig gehalten, sie 1742 in seiner Bauern-Cantate zu der Arie: "Unser trefslicher lieber Kammersherr" zu verarbeiten, auch Corelli, Vivaldi, Cherubini haben sie benutzt. Im

Anhang lasse ich die Musik folgen.

\*\*) Ueber Murky, eine Claviercomposition, deren Baß "in beständig abwechselnden Octaven einhergeht", vgl. den Anhang dieses Bandes.

\*\*\*) Das Liederbuch der Frau von Holleben, in dem "Ihr Sternen hört", als No. 5 steht, führt den Titel "Sammlung | verschiedener Melodischer Lieder | die von den Händen hoher Gönner und | Gönnerinnen | auch Freunde und Freundinnen | in dieses Buch eingetragen worden | und mir als dessen Besitzerin | | zum Zeugniß Dero respect: Enade | und Freundschafft dienen | die ich lebens= lang mit unterthänigsten | und gehorsamen Dank verehren werde.

Sophie Margarethe von Holleben | gebohrne von Normann."

Das Buch ist angelegt worden, als die Besitzerin noch unvermählt war, denn unter No. 32 steht das Datum "den 1. Februar 1740". Den Herrn von Holleben heirathete sie 1747. Die Familie war im Schwarzburg-Rudolstädischen begütert und ist es noch. Sophie Margarethe von Holleben starb erst 1803; das späteste Datum des Buches ist der 8. October 1792, der Inhalt wurde also in länger als 50 Jahren allmählich zusammengetragen. Der Großherzog Carl Friedrich von Sachsen-Weimar ließ eine Abschrift ansertigen, welche auf der Bibliothet zu Weimar ausbewahrt wird. Das Original ist einstweilen verschollen. Im "Weimarischen Jahrbuch sür Deutsche Sprache, Litteratur und Kunst", II. Band. Hannover, Carl Kümpler. 1855. S. 187 st. hat Hossmann von Fallersleben ein paar flüchtig geschriebene, die Wichtigseit des Gegenstandes nur anrührende Blätter über dieses Liederbuch drucken lassen. (Spitta, a. a. D., S. 82.) Das Buch ist angelegt worden, als die Besitzerin noch unvermählt war, denn unter

Friedrich Gräfe in Halle in den Jahren 1737—43 ein Odenwerk in

vier Theilen erscheinen lassen, deren jeder 36 Gefänge enthält.\*)

Gräfe war ebenso wie Sperontes nicht Musiker von Beruf, sondern Liebhaber, aber von unvergleichlich größerer Begabung für die Kunst, als sein Vorgänger. Er war mit allem musikalischen Küstzeug wohl ausgestattet, und seine Compositionen dursten sich neben denen der Fach-

leute hören lassen.

In der Vorrede zum ersten Theile (Nr. 11), datirt Halle 1736, fehlt es nicht an Spiten gegen Sperontes. Auf dessen schwächste Seite spielt Gräfe an, wenn er die Berbindung zwischen Musik und Poesie in den Liedern der ältesten Zeiten rühmt, und wie eine Kriegs= erklärung gegen das Verfahren des Vorgängers, der Musik Texte zu unterlegen, klingt die Feststellung: Gegenwärtige Blätter enthalten eine Sammlung verschiedener, meist von Kennern und Meistern der Dichtung verfertigter Gedichte, "zu welchen einige berühmte Virtuosen auf mein Ersuchen die Melodenen gesetzet." Um den Contrast gegen Sperontes noch nachdrücklicher hervorzuheben, wiederholt Gräfe zum Schlusse: "Die Music, welche über den Oden steht, ist ganz neu, und eigentlich zu der Poesie verfertiget." — Nach einer beweglichen Klage darüber, daß so viele fade und abgeschmackte Gassenhauer, wie "Du strenge Flavia", "Ihr Sternen, hört", noch immer Liebhaber finden, fagt Gräfe, die Musiklehrer verbreiteten wohl aus reiner Bequem= lichkeit diese alten sehlervollen Stücke, da sie zu träge seien, neue Arien anzuschaffen. Bei diesem indolenten Festhalten an alten schlechten Gefängen läge aber die Gefahr nahe, daß der Geschmack der Jugend verdorben und für das gute Neue unempfänglich gemacht würde. Um dem zu steuern, habe er, Gräfe, diese neue Sammlung unternommen. — Zur Vertheidigung der nicht glänzenden Ausstattung seines Werkes und mit einem Seitenhieb auf Sperontes fügt er noch hinzu, er wolle die Leser nicht durch die Bilder tanzender Mänaden, geigender Mädgens und un= natürlicher Bockpfeifer bestechen.

Gewidmet ist dieser erste Theil in der 1. und 2. Auflage der berühmten Dichterin Marianne von Ziegler, in der 3. einer Baronin

von Plothow.

Die Mehrzahl der hier gebotenen Oden, nämlich 27, sind von Conrad Friedrich Hurlebusch in Musik gesetzt, 2 von Carl Hein=

rich Graun und 7 von Gräfe selbst.

Die äußere Form der Compositionen unterscheidet sich, wie schon in der Vorrede hervorgehoben wird, dadurch von Sperontes' Sammlung, daß der Text der ersten Strophe jeder Ode direkt unter die Noten gestochen ist, also nicht mehr gesondert folgt — eine große Erleichterung für den Sänger. Die zwei Notensussen bringen in diesem ersten Theil wie in allen solgenden meistens nur die Soprans und Baßstimme. Mittels

<sup>\*)</sup> Gräfe's Name ist nicht auf dem Titelblatte erwähnt, wohl aber unter der Widmung und dem Borbericht.

stimmen kommen nur sehr selten vor, und der Baß ist in den meisten

Fällen unbeziffert geblieben.

Eine Composition, nämlich Nr. 27 war vorher schon in Sperontes' Sammlung II Nr. 32 gedruckt worden; sie rührt in der Dichtung von Günther, in der Musik von Gräfe her.

Bevor auf den Inhalt der Oden näher eingegangen wird, mögen einige Notizen über die weiteren Hefte der Gräfe'schen Sammlung folgen.

Auch der zweite Theil, Halle 1740 (Nr. 16) ist einer berühmten Poetin gewidmet, nämlich der "Hoch-Sedelgebohrnen Frauen Luisen Adelgunden Victorien Gottschedinn, gebohrnen Kulmus," Gräse's "hoher Gönnerin". Die gute Aufnahme, die der erste Theil gefunden hat (so heißt es in der 1739 datirten Vorrede), veranlaßte diese zweite Sammlung.

In die 36 Compositionen theilen sich diesmal gleichmäßig Hurle=

busch und Gräfe.

In der Vorrede zum dritten Theile, Halle 1741 (Nr. 18) schreibt Gräfe, daß er hier einige Schäferlieder bieten könne, die ihm bisher gesehlt haben. "Es haben aber auch die Melodenen in diesem Theile vor den andern dieses zum voraus, daß mehrere berühmte Componisten daran gearbeitet haben, als in den beyden ersten Theilen geschehen ist," so fährt Gräfe sort und stattet diesen "großen Virtuosen den verbündlichsten Dank ab". Diese neu hinzugekommenen Componisten sind Phil. Em. Bach, der ein Lied, und der Italiener Giovannini, der 6 Lieder beigesteuert hat. Von den alten Mitarbeitern haben sich betheiligt: Hurlebusch mit 15, Gräfe selbst mit 12, und Graun mit 3 Liedern. Ein Lied, nämelich Nr. 36 ist zweimal in Musik gesetzt, von Hurlebusch sowohl, wie von Giovannini.

Von den Compositionen des vierten Theils, Halle 1743, (Nr. 22) hat Gräfe selbst die größte Zahl geliefert, nämlich 18, Hurles busch 12, Graun 3, Phil. Em. Bach 2, Giovannini 1. — In der Widmung an eine adlige Dame hebt Gräfe rühmend hervor, daß das Fräulein nicht nur die schwersten ausländischen Cantaten nach ihrer wahren Schönheit singe, sondern sich auch nicht abhalten lasse, ihre Zeit einem deutschen Liede zu gönnen. Und auch in der Vorrede betont Gräfe die Schwierigkeit, dem deutschen Liede Eingang zu verschaffen. Seine Worte sind bezeichnend genug:

Die Mühe ereignete sich zuweilen ben der Wahl der Oden, welche mir sehr eingeschränkt wurde, hauptsächlich aber, die Melodenen herben zu schaffen. Ich wollte den Liebhabern der Musik gern etwas gutes mittheilen, und suchte dahero unsere größten Meister in Deutschland durch unablässiges Bitten zu einem Bentrage zu bewegen. Einige davon waren gleich willfährig, wie ich solches dem Herrn Capellmeister Hurlebusch in Umsterdam, und dem Herrn Capellmeister Graun in Berlin nachrühmen muß. Andern hingegen sehlte es, wie sie vorwandten, an Zeit; andere aber glaubten, derzleichen Arbeit wäre theils zu klein; theils zu beschwerzlich oder wohl gar ihnen unanständig, wenn sie als deutsche Componisten durch deutsche Sachen und nicht vielmehr durch italienische Stücke sich bekannt machen sollten. Ich überlasse dieses ihrem deutschen Gewissen, und bin vergnügt, daß herr de Gios

vannini, ein gebohrner Staliener, es sich ben seinem adelichen Borzuge für keine Schande geachtet, der deutschen Sprache ihre eigene Geschicklich= keit zur Musik zuzueignen, und auf einige von meinen Oden in diesem und vorhergehenden Theile aus eignem Untriebe Melodenen zu verfertigen. Indem mir nun mein Suchen auf so verschiedene Weise abgeschlagen wurde, so sah ich mich gezwungen, selbst einen Versuch zu thun,\*) wie weit es mir in dieser Arbeit gelingen möchte, ob ich gleich hierdurch öffentlich bekenne, daß ich es sehr ungern gethan, und es mir nie in den Sinn kommen lassen, nuch unter die Meister, zu geschweige, unter die berühmtesten Meister in der Musik, deren der Titel meiner Sammlung erwähnet, jemals zu rechnen. Ich din ein bloßer Liebhaber, und habe die Musik nur zu meinem Vergnügen von Jugend an erwählet, und bin so glücklich gewesen, eines genauen Umgangs mit dem berühmten Herrn Graun und Herrn Hurlebusch gewürdigt zu werden.

Es wurde aber auch mein Vergnügen nicht wenig vergröffert, als ich jah, daß ich andere zu gleichen Bemühungen aufgemuntert hatte. Die Oben und Lieder, welche zu Leipzig und Hamburg nach den meinigen herausgekommen sind,\*\*) zeugen hiervon genugsam und ich kann nicht leugnen, daß, wenn ben manchen die Musik so wohl gerathen wäre, als ihre schönen Oden es erfordern, ich vielleicht Bedeuken getragen haben würde, den dritten und vierten Theil meiner Sammlung fortzusetzen, weil ich die Ehre und Vortheile gerne andern laffen und bloß damit zufrieden senn will, wenn ich nur zur Ausbreitung des guten Geschmacks einige Gelegenheit gegeben, und das geringste dazu bengetragen habe. Es haben inzwischen jene Sammlungen der meinigen keinen Abbruch gethan, wie es denn auch wohl ihre Mennung nicht gewesen ist; sondern die öfftern Auflagen meiner Sammlung, davon jego die dritte unter der Presse ist, haben die Liebhaber und Freunde derselben zur Genüge angezeiget.

Von Dichtern sind in den vier Theilen vertreten: Baumgarten (mit 3 Liedern), Besser (1), von Böhlau (2), Buchholz (1), v. Canitz (1), Carpser (2), Dienemann (3), Gr. v. Eck (1), Flemming (1), Gärtner (1), Gellert (1), Gottsched (15), Fran Gottsched (1), Gräfe (10), Hagedorn (2), Hanke (1), Juncker (1), Kästner (1), Knöcher (5), Krause (5), Lamprecht (2), Luis (3), Man (3), Opit (1), Pautke (2), Pietsch (1), Pitschel (1), Richter (1), Rost (2), Schellhafer (2), Schlegel (2), Schwabe (3), v. Schwichelt (1), v. Seeberg (1), Stahl (3), Steinhauer (2), Stiffer (2), Stoppe (4), Straube (3), Würful (2), v. Ziegler (9) und Ungenannte. Bei fünf Liedern steht im Inhaltsverzeichniß: von Hofmannswaldan. Hiermit ist die Sammlung gemeint: "Herrn von Hoffmannswaldan's und anderer Deutschen auserlesene und bigher ungedruckte Gedichte", heraus= gegeben von Benjamin Neukirch, 7 Bände 1695—1727. Die Lieder rühren also nicht alle von Hofmannswaldan selbst her. Drei Gedichte, deren Autoren Gräfe mit den Initialien R. und L. und drei Sternen bezeichnet, stammen aus Sperontes' Singender Muse.

\*\*) Gräfe kann mit ihnen nur die Sammlungen von Mizler (Leipzig 1740),

Telemann (Hamburg 1741) und Görner (Hamburg 1742) meinen.

<sup>\*)</sup> Diesen Bersuch hatte Gräfe, wie er hier verschweigt, schon in jedem der drei vorangegangenen Theile gewagt. Alle Compositionen waren indessen anonym erschienen; seinen Namen, wie den der übrigen Autoren hat Gräfe erst im Gesammt= register am Schlusse des letten Theils genannt.

Im Ganzen zeigen die von Gräfe gesammelten Oden im Vergleich mit Sperontes einen gereinigten Geschmack. Vor Allem suchen die Melodien dem Inhalte und dem Bau der Textworte gerecht zu werden, und es ift bereits eine gewisse Verbindung zwischen Dichtung und Musik erreicht. Freilich nicht immer. Gin freier Liedton wird selten angeschlagen, das Ganze ist durch die Continuo-Bafführung eingeengt, wenn auch die Modulation etwas reicher, die Harmonie abwechslungsvoller gestaltet ist. Hier begegnen uns nicht mehr die stereotypen Sextaccorde des Sperontes, die auf die Daner unerträglich wirken. Allerdings wird auch in der neueren Sammlung die Innigkeit des Ausdrucks in den allermeisten Fällen durch die Verschnörkelung der Melodie beeinträchtigt. Das Rococo herrscht vor — entsprechend den gezierten, übergalanten, oft lächerlich gespreizten Texten. Diese boten in den meisten Fällen nur wenig, was den Musiker zu schöpferischer Thätigkeit hätte begeistern können. Wenn sich somit im Ganzen auch hier eine große Einförmigkeit fühlbar macht, so muß doch nochmals betont werden, welch unverkennbaren Fortschritt die Sammlung gegen Sperontes bedeutet, sowohl nach der musikalisch-technischen Seite hin, wie besonders in dem Verhältniß zwischen Musik und Dichtung.

Unter den fünf Componisten, die sich an Gräfe's Sammlung be= theiligt haben, ragt Philipp Emanuel Bach trop der geringen Zahl seiner Beiträge hervor durch etwas tiefere Züge, vornehme Form, reichere Harmonien. Ein gutes Beispiel dieser frühesten Gesänge Bach's bietet die in den Musikbeispielen unter Nr. 27 abgedruckte warmempfundene Pastorella: Schäferlied\*). Die übrigen Beiträge Bach's stehen hinter diesem allerdings recht zurück und sind theilweise nicht weniger ver= schnörkelt und verschroben, als das Meiste bei Gräfe. — Bach am Nächsten fommt Grann, von dem die Mufikbeispiele unter Nr. 28 die Abschieds= ode an Physsis abdrucken — ein schönes, inniges Lied. Die Stelle: "Heute saß uns Abschied nehmen", bringt förmlich einen Vorklang Schumann'scher Melodik. Auch sonst war Graun mit seinen Einsendungen glücklich, wie im ersten Theil Nr. 28, im vierten Nr. 16, besonders im dritten Nr. 14 und 15 "Komm, schöne Schäferin" mit der Antwort "Geh, Schäfer"; auch biese beiden zierlichen Nummern liegen im Men= bruck in unsern Musikbeisvielen Rr. 153 vor. — Giovannini bringt leicht fließende, theilweise sehr gezierte, meist flache Melodien.

Ihren eigentlichen Character erhält Gräfe's Sammlung aber durch die Beiträge von Hurlebusch und Gräfe selbst. Beide bieten Mittelgut, und ihre meist unfreien, vom Contrapunkt abhängigen, mit galanten Verzierungen überladenen Melodien sind in der großen Mehrzahl nicht gerade reizvoll. In Einzelheiten bietet aber der Eine wie der Andere Erfreuliches. Hurlebusch ist der bessere Musiker von Beiden. Vier seiner gelungensten

<sup>\*)</sup> Nicht ohne Interesse ist ein Bergleich dieses Liedes mit Joseph Handu's und L. Hofmann's Compositionen desselben Textes, die hier weiter unten unter No. 269 geboten werden. Diese vier Jahrzehnte später entstandenen Melodien sind freier gebildet als die Bach'sche, und zeigen den Fortschritt, den die Zwischenzeit gesbracht hat.

Lieder sind in unsern Musikbeispielen abgedruckt: Nr. 26, Angenehme grüne Zweige, ein ganz originelles, empfindungsvolles Stud, in dem bie Klage schön zum Ausdruck kommt, Rr. 25, Komm, Doris, mein Verlangen, deffen Schluß fehr fein gestaltet ist; Der Wechsel zwischen Dur und Moll ist für jene Zeit überaus bemerkenswerth. Den Beginn baut Hurlebusch musettenartig auf einem kurzen Orgelpunkt auf. Nr. 151. Glaube nicht, daß ich dich haffe, viel einfacher gestaltet, als die meisten übrigen H'schen Gesänge, endlich Nr. 152, Schönste Augen, holde Rerzen, ein treffliches Lied, mit der in jener Zeit nicht häufigen Dominant= cadenz. — Bon Grafe stehen in den Musikbeispielen ebenfalls einige der relativ besten Lieder, wie Mr. 23, Ruhig, stille und zufrieden, bessen Schluß über die Steifheit des Ganzen hinweghilft, Nr. 24, Rein, dergleichen schwere Plagen und Nr. 150, Getroft, mein Sinn, beide gesund und einfach geformt und mit schönen Details. Hervorzuheben ist der charactervolle Beginn des letten Liedes, das im weiteren Verlauf leider durch Sequenzen verunziert wird.\*) Stimmungsvoll klingt u. v. a. der Schluß von Gräfe's Lied: Wie mancher quält sich oft (IV Mr. 1):



<sup>\*)</sup> Unter Berlegenheits-Sequenzen leiden auch viele andere Gräfe'sche Gefänge.

An guten Einzelheiten ist auch sonst in den Liedern der Sammlung kein Mangel, und mitten in der sehr großen Einförmigkeit des Rhythmus sowohl, wie der Melodie überraschen gelegentlich ganz eigenartige Wendungen.

Nachdem Gräfe den vierten Theil seiner Sammlung abgeschlossen, hielt er es für nöthig, in der Vorrede zur dritten Auslage des ersten Theiles 1743, nochmals zu betonen, daß die Übung der Musik keineswegs seine hauptsächliche und beständige Arbeit sei, und er sich auch für keinen Kunstverständigen ausgebe.

Hurlebusch hat ein sehr bewegtes Leben geführt. Er war als Sohn eines tüchtigen Organisten in Braunschweig geboren, erhielt seine musikalische Erziehung durch seinen Bater, später 1715 in Hamburg und 1716 in Wien, lebte 1718—21 in Jtalien, 1721 in München, ging 1723 als Kapellmeister und Organist nach Stockholm, war aber 1725 wieder in Braunschweig, 1726 in Bayreuth, dann in Oresden, 1727 in Hamsburg, seit 1738 (oder 1743) in Amsterdam, wo er als Organist wirkte. Im Jahre 1762 war er noch am Leben. Sein Todesjahr ist nicht bekannt.

Neber Giovannini ist nicht viel bekannt. Er war Violinist, wohnte um 1740 in Berlin, ging dann nach London, wo er als Graf St. Gersmain 1745 concertirte und ein Opern-Pasticcio aufsührte. 1782 ist er gestorben. — Lindner bietet a. a. D. S. 103 ff. zwei Lieder aus Gräse's Sammlung im Neudruck. — Spitta (J. S. Bach, I, S. 834 ff.) hat das Verdienst, Giovannini's Namen mit der Ausschrift: Aria di Govannini (sic) in Verbindung gebracht zu haben, die auf der Außenseite des Liedes: "Willst du dein Herz mir schenken" steht, in der von Anna Magdalena Bach (Seb. Bach's Gattin) ausbewahrten Copie. Diese Copie läßt nach Wilh. Kust's Meinung\*) an manchen Stellen Seb. Vach's Schriftzüge erkennen, nach der Meinung Spitta's nicht.

Spitta spricht dann die Ansicht aus, an dem Styl der bei Lindner gedruckten beiden Giovanninischen Lieder müsse "jeder sofort den Componisten von "Willst du dein Herz mir schenken" wieder-

erkennen."

Mit diesen Worten ist der ausgezeichnete Forscher, wie ich glaube, viel zu weit gegangen. Sieht man nämlich die eben erwähnten beiden Neusdrucke durch, und mit ihnen zugleich die übrigen fünf Liederbeiträge Giosvannini's zu Gräse's Sammlung, so kommt man zu solgendem Ergebniß: Der Componist kann vielleicht in besonders glücklicher Stimmung und bei größerem Phantasieauswand, als er ihn hier bethätigt, eine so schöne, seins geschwungene Melodie geschaffen haben, wie die des bekannten Liedes. Bon einem directen Hinweis auf dieses oder einer Gleichheit des Stiles kann aber, wie ich glaube, nicht die Rede sein.

Die Aufnahme, die Gräfe's Sammlung Seitens der zeitgenössischen und späteren Kritiker fand, war im Allgemeinen nicht ungünstig. Der berühmte Mattheson würdigte sie einer lobenden Erwähnung im "Vollkommenen Kapellmeister", 1739, S. 90. — Lorenz Mizler hieß in seiner Musikal. Bibliothek I, v. J. 1739 den ersten Theil willkommen und bekundete sein Interesse an der Sammlung (und vielleicht auch seine Freude am Tadeln) dadurch, daß er auf eine große Reise von Compositions und Declamationssehlern ausmerksam machte. Er wiederholte dies für den zweiten Theil in derselben Musikal. Bibliothek II v. J. 1743. — Joh. Ud. Scheibe rühmt die Oden in seinem "Critischen Musikas" 1745, S. 588 ff., auch

<sup>\*)</sup> Band XX der großen Bach-Ausgabe, S. XV.

nur bedingt: "Ich will der sonst sehr beliebten Sammlung keineswegs ihre Berdienste absprechen. Ich weiß vielmehr, daß verschiedene Oden darin vorkommen, die ganz vortreffliche Melodien haben. Aber, mit Erlaubniß, es sind deren nicht sehr viele. Sie sind auch nicht für alle Hälse oder Stimmen bequem wie die von Scheibe hochgepriesenen Telemann'schen v. J. 1741]. Eine allzugekünstelte Schreibart, die hie und da nicht mit den Worten übereinkömmt, verstellet viele sonst schöne Oden." Später kommt Scheibe nochmals auf das Werk zurück, in dem "unstreitig mehr schlechte und mittelmäßige, als gute Melodien" und eine Menge "unnatürlicher Ausdrücke" sind und stellt mit Recht Hurlebusch unter Telemann. — Marpurg, der 1754 in seinen "Historisch-Kritischen Benträgen" S. 508, Gräfe einen "Liebling des Orpheuß" genannt hatte, schreibt 1760 über die Oden-Sammlung: "Obgleich sie bereits an die 20 Jahre alt ist: so wird sie dennoch der vielen guten Stücke wegen, die sie gegen wenig schlechte enthält, noch lange Zeit eine schätzbare Sammlung bleiben", und er bemerkt noch, diese Liederchen könnten ebenfalls zu kleinen Clavierstücken diesem Gritische Priese 1760 S 161) — Nuch Sah Christ Stacks steiben", und er bemerkt floch, diese Liebergen konnten evensales zu tieften Studiesstücken dienen. (Kritische Briefe, 1760, S. 161). — Auch Joh. Christ. Stockshausen spricht 1757 aus, die Oden haben "noch ihre Schönheiten, ob man gleich den Mangel an guten Texten jetzt mehr als damals empfindet" (Critischer Entwurf einer außerlesenen Bibliothek, S. 208), und ähnlich äußert sich noch 1768 Johann Abam Hiller: "Die Sammlung ist dis diese Stunde nicht zu verachten, obgleich die Poesien heutzutage nicht mehr gefallen können." (Wöchentliche Nachrichten, S. 71). In demselben Jahre 1768 ist in den Hamburger "Unterhaltungen", S. 440, von der "noch immer schönen Hallischen Samulung" die Rede, "wodurch zuerst eine natürliche edle und leichte Manier in Liedern gelehrt ward".

Grafe hat noch eine ganze Reihe weiterer Compositionen heraus= gegeben, die aber irgend welchen Fortschritt gegen seine oben erwähnten frühesten Lieder nicht aufweisen; im Gegenteil erreicht er später kaum je

ben verhältnißmäßig gesunden Ton dieser ersten Oden. Die 32 Oden und 2 Schäfergedichte v. J. 1744 (Nr. 26) werden durch einen langen Vorbericht eingeleitet. Gräfe spricht darin ausführlich über seine erste Sammlung, die seitens der Liebhaber und Kenner nicht geringen Beifall gefunden und auch andere Verfasser zu gleichen Beschäftigungen aufgemuntert hätte, sodaß — fügt G. unter starker Über= treibung hinzu — "wir nunmehro bennahe ebenso viele deutsche Lieder als die Franzosen Chansons aufzuweisen haben." — Die Form dieser Lieder ist ganz stereotyp: sie bestehen aus 2 Theilen, deren erster in der Dominant, beziehungsweise Paralleltonart schließt. Auch die melodische, rhythmische und harmonische Gestaltung bewegt sich beinahe schematisch in benselben engen Grenzen. Für die instrumentale Führung der Singstimme ist es bezeichnend, daß der Baß ihr gegenüber eine sehr selbständige Rolle spielt. Oft tritt er imitirend ein, so in Nr. 2, 6, 10, 16, 19, 28 und manchmal nähert er sich der rein contrapunktischen Art. — Das Ganze macht in seiner Verschnörkelung und Steifleinigkeit keineswegs einen erfreulichen Eindruck, ist aber in rein musikalischer Beziehung nicht eigentlich schlecht, und wegen einzelner guter Melodiekeime doch bemerkenswerth. Schön sind u. a. Nr. 14, 8 und 9; die Melodien der beiden letten ge= mahnen direkt an Sändel, in deffen Baterftadt (Salle) Grafe lange Zeit gewohnt hat. — In der Cantate "Fidelio und Sylvander" sind die Arien gänzlich ungenießbar, die Recitative aber merkwürdig gut.

Die 34 Gedichte rühren von drei ungenannten Leipziger Schwestern

her und erscheinen hier zum ersten Male gedruckt.

Wenn diese Sammlung nach der musikalischen Seite hin immer noch ein gewisses Interesse gewährt, so läßt sich dies von den 16 Jahre später componirten Fünfzig Psalmen, geistlichen Oden und Liedern, 1760 (Nr. 85) nicht sagen. Unter diesen außerordentlich schwachen Compositionen giebt es kaum einige Lichtblicke, und der Dilettant Gräfe verräth sich hier mehr als früher.\*)

Bemerkenswerth ist nur die Vorrede, aus der hervorgeht, daß Gräfe bei seinen ersten Odensammlungen vor Allem bezweckt habe, die Jugend und die Anfänger in der Musik zu einem guten Geschmacke in Dichtund Tonkunst zu erziehen. Wieder erwähnt G. mit Befriedigung die öfteren Ausslagen und vielen Nachfolger, die die Sammlungen gehabt haben. Auch sind zu seinen Melodien besondere geistliche Lieder gedichtet worden, so z. B. die "Geistlichen Gedichte einer hohen Standesperson", herausgegeben von D. Baumgarten, und: "Harmonische Belustigungen des Geistes in heiligen Oden nach den Gräfischen Melodien", Rostock 1757. Hieraus ersah Gr. das Verlangen nach guten Melodien auf geistliche

Hieraus ersah Gr. das Verlangen nach guten Melodien auf geistliche Gedichte. Er bietet in der vorliegenden Sammlung solche geistliche Lieder, deren Begleitung nicht nur für Clavier oder Orgel, sondern auch für andere Instrumente (Violine, Oboen 2c.) eingerichtet ist. Gr. hofft, dadurch dem Gesange "einen stärkern Nachdruck und ein mehreres Leben" zu geben und hofft, auch in dieser Neuerung Nachsolger zu haben.

## Über Strophenlieder spricht er sich folgendermaaßen aus:

Die Kenner der Musik und insbesondere diesenigen Componisten, die sich mit der gleichen Arbeit beschäftiget, werden ben Verfertigung solcher kleinen Melodien ersahren haben, wie eingeschränkt und gebunden man sen ben ben kurzen Strophen, ben einer Ungleichheit der Zeilen, ben der Abwechselung mancherlen Leidenschaften, die in der Ode zugleich vorstommen, ben einer Veränderung der Unterscheidungszeichen, der Versarten u. d. m. und wie oft man die besten Gedanken bloß, weil sie sich zu den solgenden Strophen nicht schiefen, fahren lassen müsse. Einige dieser Ursachen haben mich genöthigt, zuweilen mehr, als eine Melodie auf eine Ode zu entwersen, wovon das vierzehnte Lied dieses Werkes einen Veweissthum abgiebt.

Die Texte rühren theils von Gellert, theils von Cramer her. 1762 ließ Gräfe Sechs außerlesene geistliche Oden und Lieder folgen (No. 103), über deren anonyme Texte er im Vorbericht Auße kunft giebt.

Die 2 Sammlungen von je Sechs Oben und Liedern des Herrn von Hagedorn, 1766 und 67 (No. 130 und 137), habe ich nicht aufsfinden können. Gräfe scheint sich nur mit den Initialien: J. F. G. bezeichnet zu haben. Das erste Heft wird in Hiller's Wöchentlichen Nachrichten 1767, S. 141, das zweite in den Hamburger "Unterhaltungen", IV 1767 recht gerühmt. Hiller spricht sogar von dem berühmten Postrath Gräfe.

1770 publicirte Phil. Em. Bach in seinem "Vielerlen" noch einen Marsch für Orchester und drei Gesangscompositionen Gräfe's.

<sup>\*)</sup> Marpurg beschränkt sich in seiner Recension darauf, zu sagen, Gräse's Absicht, die musikalische Andacht zu fördern, sei rühmenswerth. (Kritische Briese, I, 1760, S. 49.)

Ueber Gräfe's Leben ist sehr wenig bekannt, was um so mehr auffallen muß, als er vielseitig und erfolgreich thätig war und mit den ersten Musikern seiner Zeit in Verbindung stand. Er war 1711 in Braunschweig geboren, lebte (wie aus den Widmungen seines Odenwerks hervorgeht), 1736 und 1739 in Halle, 1741 in Leipzig, 1743 wieder in seiner Baterstadt Braunschweig, wo er herzoglicher Kammer= und Postrath wurde. Er starb 1787 ebendort.

- 12. 13. Tafelconfect, siehe No. 8.
- 14. 15. Bachofen, siehe No. 7.
- 16. Gräfe, siehe Mo. 11.

17. Lorenz Mizler. "Sammlung außerlesener moralischer Oben", 1740 ff.\*) Der genaue Titel dieses Werkes, wie er in unserer Bibliographie angegeben ist, findet sich in Friedrich Wilhelm Marpurg's "Kritischen Briefen über die Tonkunst", I, Berlin, 10. November 1759, S. 162. Marpurg recensirt hier Mizler's Werk und erwähnt, daß jede der drei Sammlungen 24 Stücke enthalten habe. "Wo ich mich nicht irre", schreibt Marpurg, "ist die erste Sammlung im Jahre 1740 heraus»

gekommen".

In seiner Kritik beschränkt sich Marpurg darauf, zu sagen, daß Mizler kein Practicus sei. Um so schärfer, geht Johann Adolph Scheibe — allerdings das Gegentheil eines unparteiischen Beurtheilers — ins Zeug, "Unaussprechlich ekelhaste, fast unsingbare Melodien" wirst er Mizler vor (vgl. Scheiben's "Critischer Mussikus", Neue Auflage, Leipzig 1745, S. 592) und er fährt fort: "Diese Mizlerische Obensammlung hat alles bensammen, was man in der Musik nur unnatürlich nennen kann. Es gereichet unserer Nation zu keiner geringen Schande, daß sich solche Leute unterstehen, öffentliche Musikwerke herauszugeben, die doch weder das Sylbenmaß, noch auf die Größe und Beschaffenheit der Noten verstehen, und die nicht einmal vermögend sind, vier Noten, ohne Fehler und ohne die unanständigsten harmonischen Schnißer zu begehen, hin zu schreiben."

Dieser Kritik darf man, wie ich erwähnte, nicht ohne weiteres glauben, ging ja doch Scheibe in ähnlich scharfen Worten gegen Görner (j. u.) vor, und selbst für die Schönheit der Seb. Bach'schen Musik

mangelte ihm das Verständnis.

Scheibe war es auch gewesen, der in Briefform unter dem Namen Alfonso eine höhnische Recension über Mizser's Oden an Mattheson gesandt hatte. Dieser veröffentlichte sie in seiner Ehrenpforte, 1740,

S. 422, zugleich mit einer eigenen überaus scharfen Kritik.

Selbst der milbe Joh. Christ. Stockhausen spricht sich nicht günstig auß: Herrn Mizler's Oben haben ihr Glück weniger gemacht, als es seine Critiken hoffen liessen. Sie sind algebraisch schön, voller unregelmäßiger Regelmäßigkeiten. Sie sind durchrechnet; nur für das Gehör

<sup>\*)</sup> Die zweite Sammlung ist, wie aus einer Notiz Scheibe's a. a. D. hervorgeht, vor 1745 erschienen.

sind sie nicht. Sollte wohl aber der Spectator recht haben, daß

die Annehmlichkeiten der Musik relativ sind?

Sind diese Urtheile begründet, so brauche ich es nicht so sehr zu bedauern, daß ich trot mehrjährigen Suchens nicht im Stande gewesen bin, ein Eremplar von einer der drei Sammlungen Mizlers zu er= mitteln.\*)

Mizler, geb. 1711 in Württemberg, war ein sehr bekannter Musikschriftsteller. Er hatte Ansang der 30 er Jahre an der Leipziger Universität Philosophie studirt und durste zugleich Schüler Sebastian Bach's im Clavierspiel und der Composition sein. Bach wurde auch Mitglied der "Societät der musikalischen Wissenschaften", die Mizler 1738 gründete. — Von 1743 bis zu seinem Tode 1771 lebte M. in Warschau.

18. Gräfe, siehe Idr. 11.

19. Telemann, siehe Nr. 9.

20. 25. 40. Johann Balentin Görner. Sammlung Neuer Oden und Lieder. I. 1742. (Rr. 20.) 25 Stücke enthaltend.

In der Vorrede, die 14 Seiten lang ist und neben dem Text viele gelehrte Anmerkungen und Citate enthält, ist von Musik nicht die Rede. Der Verfasser (Hagedorn) bringt vielmehr eine ästhetische Abhandlung über Oden und Lieder der verschiedenen Bölker und rühmt zum Schlusse neben Opis, Fleming, Gruph und Pietsch, auch "Herrn Hofrath und Ceremonienmeister von König, einen Herrn von Besser, einen Philander von der Linde und den seuerreichen Günther", deren Lieder er "fast alle Meisterstücke" nennt.

Bei der Vorrede, den Gedichten und der Musik fehlt jede Angabe des Autors.

Der "Zwente Theil" der Sammlung, v. J. 1744, (Nr. 25.) ent= hält 25 Oden und Lieder und eine Nachlese von 5 Liedern.

Im Vorbericht, datirt Hamburg, 3. Jul. 1744, heißt es, der Autor (Hagesborn) hätte diese zweite Sammlung nicht edirt, wenn er nicht zugleich die "Abshandlungen von den Liedern der alten Griechen" von de la Nauze in Ebert's nusterhafter Uebersetzung veröffentlichen könnte. Es folgt dann diese 40 Seiten lange Abhandlung. Der Dichter der vorliegenden Oden (so schließt die Vorrede) wollte sich nicht nach anderen Vorbildern, sondern lieder nach seinem "Geschmack oder Sigensinn richten" und "nur in einem einzigen nachahmen, das die Kenner des Horaz sogleich von allen übrigen unterscheiden werden."

Much in diesem zweiten Theil sind Hagedorn's und Görner's Namen nirgends

genannt.

Der dritte, 15 Nummern enthaltende Theil v. J. 1752 (No. 40), bringt endlich den Namen des Componisten:

Die Borrede, "Hamburg, 26. Febr. 1752" datirt, ist diesmal: "Görner" unterzeichnet. Dieser erwähnt, daß die beiden ersten Theile der Sammlung neu aufgelegt worden sind, und daß man ihn ersucht hat, einen weiteren Theil hinzuzufügen. "Wir leben gegenwärtig in einer Zeit", fährt Görner fort, "da die Lieder ben uns eben so stark zur Mode geworden sind, als ben andern Völkern." Als zur Composition

<sup>\*)</sup> Die Oden sind wahrscheinlich vordatirt und bereits 1739 erschienen. Bgl. auch die Ankündigung durch Mizler selbst in dessen Musikalischer Bibliothek I, Dritter Theil, S. 78.

geeignet rühmt Görner dann die "Oden und Lieder, welche unser deutscher Horaz 1747 in fünf Büchern dem Drucke überlassen hat." (Den Namen Hagedorn's erwähnt er noch immer nicht. Hagedorn hatte inzwischen seine Textausgabe der "Oden und Lieder in fünf Büchern" in Hamburg 1747 erscheinen lassen — eben-salls anonym.) Görner schließt: "Das Gefällige, das Reizende, das Scherzende, das Tändelnde, das Berliebte, das Lustige ist in den Melodien mein Vorwurf gemesen." \*)

Vorher klagt Görner noch darüber, daß die meisten Odendichter nicht wissen, welche Forderungen die Tonkunst stellt. Deshalb kämen so viele unsingbare Oden heraus. Je kürzer die Zeilen nämlich in Arien, je mehr Selbstlauter, je besser zur Tonkunst. "Die Melodien", fährt G. fort, "habe ich den Liedern so angemessen, wie es die Ueberschrift und der Inhalt mit sich gebracht haben. Ueberhaupt, ich habe auf den ganzen, und nicht auf den einzelnen Ausdruck jeder Dde gesehen."

Die Texte der 70 Oden und Lieder, die in den vorliegenden drei Sammlungen vereinigt sind, rühren sämmtlich von Friedrich von Hage= dorn her, und zwar sind die 55 Nummern der ersten beiden Theile mit

wenigen Ausnahmen Erstlingsbrucke der Gedichte.

Hagedorn selbst war unmusikalisch\*\*). Der junge Ebert scheint es gewesen zu sein, der ihm Görner zugeführt hat. Aber Hagedorn hat das große Glück, das sich ihm durch die gemeinsame Arbeit mit einem Musiker von Görner's Bedeutung bot, nicht genügend zu schätzen gewußt. Er sandte die componierten Oden seinem Bruder; dieser\*\*\*) "bezeigte sich in einem seiner Briefe sehr unzufrieden damit, daß die Oden zugleich mit diesen, auch ihm wenig gefallenden Melodien gedruckt wären, folglich als Musi= falien angesehen und weniger gekauft wurden. Er setzt hinzu, ein Frauen= zimmer habe ihn aus Migverstand gefragt, ob denn sein Bruder ein Musikus sen. Diesem Migverstande wurde indeg bald abgeholfen; denn schon i. J. 1747 gab H. die Oden und Lieder, ohne Musik, und in fünf Bücher getheilt, heraus".

Unter den Liedercomponisten der ersten Hälfte des 18. Ih. ist Gör= ner einer der erfreulichsten. Er gehört zu denen, die bei näherer Bestanntschaft gewinnen. Am meisten fällt sein ausgesprochener Sinn für Melodie auf; im Gegensatz zu der Mehrzahl der Componisten seiner Zeit schafft er vom Standpunkte des Sängers aus, und deshalb dürfte diese Musik noch in unseren Tagen gerade unter Sängern Freunde gewinnen. Görner ist in seiner Erfindung öfters sehr glücklich, er verbindet völlige Natürlichkeit mit dem Bestreben zu charakterisiren. Eigenthümlich ist nur seine Vorliebe für ungerade Verioden, die manchmal zur Manier wird.

\*\*\*) Das folgende Citat ist aus Eschenburg's Ausgabe von Hagedorn's Poetischen Werken, IV, Hamburg 1800, S. 99, ebenso die Anmerkung \*\*).

ist besonders, daß ein Mensch, der weder singen noch Ton halten kann, Chansons schreibt. Liskow meldet, daß, um die Andacht der Gemeine nicht zu stören, die englische Gemeine in Hamburg bloß deinetwegen eine Orgel habe bauen muffen, damit man deine Stimme nicht hören dürfe."

Auch seine Deklamation ist nicht immer correct. Dabei wiederholt er sich oft, wie das bei so kleinen Gebilden — viele Lieder sind nur 8, 12 oder 16 Tacte lang — nicht anders möglich ist. Seine Begleitungen sind zwar weniger steif, wie die der meisten Zeitgenossen, eine Eigenart weisen sie indessen nicht auf; die Modulationen beschränken sich fast immer auf die Ober= und Unter=Dominant, sind also keineswegs reich. Im Großen und Ganzen aber macht Görner einen vorzüglichen Eindruck, und es ist erstaunlich, daß ein Mann von seinem Können sich, wie es scheint, auf die Composition von Liedern beschränkt hat.\*)

Der Form nach sind die Oben und Lieder mit Ausnahme eines Duetts (II No. 23) sämmtlich einstimmig. Sie sind auf 2 Systemen notirt, der Baß ist beziffert, die Melodie ist im Violinschlüssel geschrieben, während fast alle anderen gleichzeitigen Sammlungen den Sospranschlüssel bevorzugen. Ein Lied (II No. 21) hat außer dem Baß noch zwei Waldhörner zur Begleitung.

Unsere Musikbeispiele enthalten eine ganze Reihe Görner'scher Lieder. Zunächst No. 39: Der erste Mai, ein überaus liebenswürdiges Stück, in dem eine ftarke Empfindung durch feine Grazie im Zaume ge= halten wird. Auch formell ist das Lied sehr geschickt gestaltet; wie wohl= thuend berührt die 4 tactige Periode nach der 3 taktigen! No. 40: Der Wein und No. 42: Das Beidelberger Fag find Beispiele von Gorner's Kunst, einfache, knappe, gute Trinkgesänge zu schreiben. Sie wir= ten beide noch heute, trot der 6 tactigen Perioden des ersten und der 3= und 5 tactigen Perioden im Refrain des zweiten Liedes. Wie in diesen beiden Gefängen, denkt Görner auch sonst öfters mehr an eine Gesammt= heit, einen Chor, als an eine einzelne Stimme. No. 41: Der Wett= streit, No. 45: Der Mai sind anmutig und melodiös, No. 44: Die Vergötterung voll Wärme. Als eines der schönsten Görner'schen Lieder erscheint mir No. 43: Un den Schlaf mit seiner edlen, empfindungsvollen, Gluck vorausahnenden Melodie. Der Vergleich mit Telemann's ganz anders gearteter, ebenfalls guter Composition desselben Gedichts (No. 36 der Musikbeispiele) ist nicht ohne Interesse. — Im literarhistorischen Theil des vorliegenden Werks, Gd. II, S. 27, ist noch ein Görner'sches Lied: Der Morgen abgedruckt, das Goethe's besondere Aufmerksamkeit erregt zu haben scheint; es ist in der That sehr schön, — wie frischer Morgen= wind weht es aus dieser Melodie.

Noch eine Reihe anderer Görner'scher Compositionen wäre eines Neudrucks würdig gewesen, so aus dem ersten Theil die sanste schwär= merische No. 1, ferner No. 2 mit den ausdrucksvollen Vorhalten, No. 5 mit dem Sarabanden=Rhythmus, No. 20, in dem die Frage durch den

<sup>\*)</sup> Außer von den vorliegenden drei Sammlungen wird nur noch von Görner's (ungedruckter) Musik zu Joh. Arnold Ebert's Dichtungen berichtet, nämlich von einer 1743 in Hamburg aufgeführten Serenata: Das Vergnügen und eine Hochzeitscantate. Diese wurde von den Hamburger Predigern so stark angegriffen, daß Görner vor Schreck darüber das Componiren ganz aufgegeben haben soll.

Dominant-Schluß ausgedrückt wird, No. 25 mit dem pikanten schnellen Satz; aus dem zweiten Theile No. 1, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 20 u. a. Im dritten Theile scheint die Kraft des Componisten ein wenig zu erlahmen, doch sind No. 7, 11 und 15 schöne Stücke.

Daß die Sammlungen einen sehr großen äußeren Erfolg hatten, zeigen die mehrfachen Neuauflagen, die in unserer Bibliographie erwähnt sind. Eine Stelle aus einem Briefe Bodmer's aus Zürich vom 12. April

1745 an Hagedorn:

Ihre Oden werden hier stark ihres natürlichen Schwunges wegen geslobt, und die Komposition wegen ihrer Anmuth. Ich habe öfters die Freude, daß ihr werthestes Anbenken mir unvermuthet durch solche Personen, die von unserer Freundschaft nichts wissen, erfrischt wird, wenn sie von ihnen in öffentlichen Konzerten abgesungen werden"\*)

ist deshalb von besonderem Interesse, weil hier von öffentlichen Conscerten die Rede ist; nur in den ganz wenigen deutschen, schweizerischen und österreichischen Orten, in denen collegia musica bestanden, konnten i. J. 1745 solche öffentliche Veranstaltungen stattsinden.

Ich lasse hier noch ein Görner'sches Lied folgen, dessen Melodie typisch

englisch gestaltet ist:



<sup>\*)</sup> Vgl. Hagedorn's Poetische Werke, ed. Eschenburg, Hamburg 1800, V, S. 183.



Görner's Vorbild für solche Lieder war vielleicht die schöne Sammlung englischer volksthümlicher Melodien, die in John Gah's hochberühmter Beggar's Opera v. J. 1728 enthalten ist. Aus dieser Quelle mag auch Arthur Sullivan geschöpst haben, dessen komische Oper Der Mikado (1885) sehr ähnliche Weisen bringt.

Endlich als lettes Beispiel für Görner's einfache, gesunde Melodiebildung der Beginn des Liedes I 23: Die Verleumdung.





Natürlich sehlte es nicht an Stimmen, die sich gegen Görner aussprachen. Eschenburg, der sonst so einsichtige Biograph Hagedorn's, schreibt die thörichten Worte:

So mittelmäßig, und zum Theil schlecht und holpricht auch diese Melodien waren, so machten sie doch, besonders in Hamburg, Glücks genug, und wurden häufig gespielt und gesungen. Ohne. Zweifel hatten sie dies weniger sich selbst als ihren Texten zu danken.

und der berühmte Scheibe, dem selbst nicht ein einziges Lied geglückt ist, wagt Görner einen elenden Componisten zu nennen.\*)

Mit ähnlicher Verachtung schreibt über Görner Friedrich Nicolai in seinen "Briesen über den itzigen Zustand der schönen Wissenschaften", Berlin, 1755 (8. Bries), wogegen der Kritiker in der "Bibliothek der schönen Wissenschaften" 2c. I, Leipzig 1757 S. 107 in lauen Worten prostestiert. — Auf Görner spielt auch Johann Christoph Stockhausen an, wenn er in seinem "Critischen Entwurf einer Bibliothek" 1757 S. 208 f. von der musikalischen Mißhandlung der Hagedorn'schen Lieder spricht und diesen Scheibe'sche Musik (!) wünscht.

Viel freundlicher äußert sich Marpurg\*\*), aber er unterläßt doch nicht, einige angebliche Fehler gegen die Richtigkeit des Sates hervorzuscheben. Mild wie immer urtheilt Johann Adam Hiller\*\*\*), und aus einer anonymen Recension der Hamburger "Unterhaltungen" v. J. 1770+) geht hervor, wie populär Görner's Compositionen waren: "Viele Oden gefallen noch immer durch Richtigkeit des Ausdrucks und durch Anmuth der Melodien, so bekannt sie auch sind".

Nannes ist bisher sehr wenig bekannt geworden. Er war ein Bruder des s. B. berühmten Organisten an der Leiziger Thomaskirche, der unter Seb. Bach gewirft hat. In Walther's zuverlässigem Lexicon (Leipzig 1732) heißt es, Görner sei am 26. Februar 1702 in Pönig bei Chemnitz geboren. "Er gieng von da nach Oresden auf die Schule, beschloß die studia in Leipzig, besahe hierauf verschiedene vornehme Höse in Leutschland und langte endlich in Hamburg an. Er machet Prosession vom Claviere und componiret."

<sup>\*)</sup> Scheibe's Critischer Musikus, Neue Auflage, Leipzig 1745, Register, ferner S. 593 und 645.

<sup>\*\*)</sup> Kritische Briefe über die Tonkunst, Berlin 1759, S. 170.

\*\*\*) Wöchentliche Nachrichten die Musik betreffend, Leipzig 1768, S. 73.

†) Unterhaltungen, X Band 1770, Hamburg, S. 532.

Eschenburg berichtet, daß Görner an Mattheson's Stelle Musikbirector an der Hamburger Domkirche gewesen ist.\*)

- 21. Sperontes, siehe No. 10.
- 22. Gräfe, siehe No. 11.
- 23. Sperontes, siehe No. 10.
- 24. 30. 39. Musikalischer Zeitvertreib 1743, 46, 51.

Die Musik dieser drei Sammlungen ist nicht bedeutend, aber mit Routine und einem gewissen Geschick gemacht. Augenscheinlich waren es nicht Dilettanten, die die Beiträge lieferten. Einige der Lieder sind wohl= gelungen und enthalten hübsche melodische Ansäte — mehr freilich nicht. Im Ganzen sind die Compositionen mehr tanz= als liedartig gestaltet; ein tieferes Interesse erregen sie nicht. Bezüglich der äußeren Form ist zu erwähnen, daß die meisten Lieder zwei Seiten in Anspruch nehmen, und zwar steht der Regel nach auf der linken die in Rupfer gestochene Musik mit der ersten Textstrophe, rechts im gewöhnlichen Druck das ganze Gedicht. Die Bässe sind beziffert, der Sat ist zweistimmig, und über der Notenzeile für Gesang steht noch ein drittes System, das durch eine Bemerkung erläutert wird: "Die Stimme wird ben bem Clavier mit einer Violin oder Quer-Flöte begleitet".\*\*) — Daß die Musik von mehreren Componisten herrührt, ist aus der Vorrede des zweiten und dritten Theils ersichtlich. Bezeichnend ist die Versicherung, daß "unsere Tonkunstler" (sic) sich nach dem jest herrschenden Geschmack gerichtet haben". Von Gedichten enthält der erste Theil einige von Günther, z. B. das bekannte "Wie gedacht" und "Verzenht mir, Ihr Mädgen, mein flüch= tiges Lieben; von Haller: "Geschätztes Nichts der eitlen Ehre". Ein Antor ist auch hier nirgends genannt. Im zweiten Theile wird dem Leser mitgetheilt: "Der Dichter in Göttingen hat Dir nicht allein seine eigene zufällige Gedanken, sondern auch seiner ausländischen Kunst= Verwandten Einfälle in Deiner Muttersprache mittheilen wollen."\*\*\*)

\*) Eschenburg, a. a. D., IV, Hamburg 1800, S. 98. — Schon Eschenburg wundert sich darüber, daß Görner's Name in dem sonst so ausstührlichen Gerber's

schen Lexikon der Tonkünstler nicht zu finden ist.

\*\*\*) Aus dem bescheidenen Worte zufällig könnte man vielleicht folgern, daß der Göttingische Dichter auch der Verfasser der Vorrede resp. der Herausgeber des

zweiten Theils ift.

<sup>\*\*)</sup> Bioline und Flauto traverso waren auch sonst — namentlich in England — als Begleitungsinstrumente für den Gesang sehr beliebt. Bgl. weiter unten S. 108, Adolph Carl Kungen's Zeitvertreib. — Interessant ist noch eine Bemerkung in der Borrede des zweiten Theils (No. 30): "Bist du der Beränderung ergeben, so lasse das Accompagnement durch eine Mittel-Stimme singen, so oft es die Beschaffenheit desselben verstatten will." Zur Aussührung dürste der Borsichlag kaum gekommen sein, da das oben erwähnte dritte System meist ganz instrusumental aessührt ist mental geführt ist.

Wo ein Exemplar des von mir lange gesuchten dritten Theils liegt, habe ich erft furz vor Beendigung des Druckes erfahren. Die Leipziger Stadtbibliothek besitzt auch die vorangegangenen beiden Theile.

Von demselben Poeten ist auch im Vorbericht des dritten Theils die Rede, in dem es zunächst heißt, es sei großen Theils neu, was hier erscheint. "Der Göttingische Dichter, welcher in der zweyten Sammlung so fein gesungen, schenkt Euch abermals eine Hand voll Lieder. Was darüber ist, haben wir von andern sinnreichen Geistern ausgewählt". Aus Goedeke's Grundriß IV2 S. 58 geht hervor, daß Johann Tobias Roeler (Röhler) in Göttingen der angedeutete Dichter ift. Von ihm rühren, wie es scheint, alle 34 Oben des zweiten Theils, und aus dem dritten Theil\*) 6 weitere Gedichte her.

Über die Aufnahme, die das Werk bei den Zeitgenossen gefunden hat, weiß ich leider nichts zu berichten. Marpurg's Recension (Kritissche Briefe I, 1760 S. 170) sautet außerordentlich scharf:

"Wer an altfränkischen Wendungen, scheußlichen Schnigern wider die Harmonie, ungeschickten Melodien u. s. w. Zeitvertreib findet, dem wird mit dieser Sammlung gedienet seyn."

Der Titel der Sammlung ist nicht neu. Schon i. J. 1609 war ein "Musicalischer Zeitvertreiber" in Nürnberg veröffentlicht worden.\*\*)

- 25. Görner, siehe No. 20.
- 26. Gräfe, siehe No. 11.
- 27. Sperontes, siehe No. 10.
- 28. Unbekannt: Freymäurerlieder, 1746.

Die Vorrede trägt das Datum 1745; ein Ort ist nicht genannt, aus anderen Quellen aber darf geschlossen werden, daß sie in Altenburg geschrieben ist, und daß sich unter ber Signatur L. der Dichter Ludwig Friedrich Lenz (1717—1780) verbirgt. Über den Componisten fehlt jede Andeutung. Die Sammlung enthält 9 Lieder, die Musik dazu kann nicht bedeutend genannt werden. Irgend welcher seinere Zug sehlt ihr, aber die Melodien sind doch abgerundeter und etwas gesanglicher als die meisten anderen aus jener Zeit.

29. 31. 33. 35. Neue Sammlung verschiedener und außerlesener Oden. Das Werk enthält fünf Theile zu je 18 Oden.\*\*\*)

Erster Theil 1746. Von den Gedichten+) sind 16 aus den "Belustigungen des Verstandes und Wites", darunter eines von Gellert.

Zweiter Theil 1746. 15 Gedichte sind aus der eben erwähnten Sammlung, darunter eines von Hagedorn, zwei von Gellert; fernere zwei sind den "Bremer Beiträgen" entnommen. Der Vorbericht ist Leipzig,

<sup>\*)</sup> Er enthält im Ganzen 33 Oden.

\*\*) Ein Exemplar liegt in der Breslauer Stadtbibliothek.

\*\*\*) Marpurg irrt, wenn er in seiner Besprechung des Werks in den "Kritischen Briesen" I, 1759, S. 161 angiebt, der 4. Theil enthalte nur 16 Oden.

†) Ueber ihre Herkunst sagt die Sammlung selbst nichts aus.

Michaelismesse 1746 datirt, der unbekannte Autor spricht darin von der guten Aufnahme, die der erste Theil gefunden hat.

Dritter Theil 1747. Auch im Vorbericht zu diesem Bändchen ist von der "zahlreichen Abnahme der beyden ersten Theile" die Rede. Von den Texten sind 5 aus den "Belustigungen", einer aus den "Bremer Beisträgen".

Vierter Theil 1748.

Fünfter Theil 1749.

Über die Herkunft der Texte in diesen beiden Theilen konnte ich nichts weiter ermitteln, als daß im letzten ein Lied von Fuchs und eines

von Giseke enthalten ist.

In der äußeren Anordnung ähnelt das Werk sehr der Sperontes's schen "Singenden Muse", nur ist der Druck viel größer und deutlicher, sodaß jedes Lied zwei Seiten in Anspruch nimmt. Auf der ersten Seite steht links oben die Musik ohne Text in Kupser gestochen, darunter sindet sich in gewöhnlichem Druck unabhängig das Gedicht. Ein Autor ist weder bei den Noten noch bei den Texten angegeben, die Widmung

ist mit L. unterzeichnet.

Die Musik der 90 Lieder ist äußerlich von großer Gleichsörmigkeit. Bei keinem einzigen Stücke nimmt sie mehr als zwei Zeilen zu je zwei Systemen ein. Der Sat ist meist zweistimmig; nur bei einer relativ kleinen Zahl von Liedern gesellt sich im oberen System eine dritte Stimme (oft nur für wenige Takte) hinzu.\*) Der Baß ist nirgends bezissert; Vorstragsbezeichnungen kommen nur sehr selten vor, dagegen sinden sich einige Male die Tanzsormen Mennett und Polonoise ausdrücklich angegeben. Auch wo diese Bezeichnungen sehlen, liegen in sehr vielen Fällen ältere Tanzsormen vor. Vom eigentlichen Lieden ist so gut wie gar nicht die Rede. Die instrumentale Herkunst der Musikstücke geht schon aus der unendlich hohen Lage des Soprans hervor. Die zweigestrichenen B und H sind keine Seltenheit. Und gelegentlich (IV 9) werden der Singstimme Sequenzen von Decimensprüngen zugemuthet! — In sormeller Beziehung sind die Stücke ganz gewandt gestaltet; unter den eigentlichen Tänzen sinden sich recht hübsche Nummern, direkt daneben aber steht manches Ungenießsdare, und ein eigentlich gelungenes Musikstück läßt sich aus keinem der 5 Theile hervorheben. — Den besten Sindruck machen I No. 3, 7 und 17, II No. 3 und 17, III No. 11 und 12, V No. 7 und 11.

Philipp Spitta, der die ersten 4 Theile der Sammlung kannte, hat sie in einem besonderen Absatz seines Artikels über Sperontes (a. a. D. S. 120 resp. S. 289 ff.) behandelt. Meiner Ansicht nach überschätzte sie der eminente Forscher etwas, wenn er sie eine der bedeutendsten der vierziger Jahre nennt, die redaktionelle Hand als kunstgeübt und den Satz als geschmackvoll rühmt. Spitta ist der Ueberzeugung, daß Sperontes

<sup>\*)</sup> Spitta's Mittheilung in den Musikhistor. Aufsätzen S. 294, der mehr als zweistimmige Sat käme in diesem Werke häufig vor, kann sehr leicht irre führen.

ber Herausgeber auch dieses Werks ist. Seine Beweisführung ist wie immer überaus scharssinnig, aber in diesem Falle nicht völlig zwingend. Die Hypothese, es sei "wohl denkbar, daß Sperontes selbst aus einem ungeschickten Dilettanten sich allmählich doch so weit emporgearbeitet hätte, um kleine Musikstücke sehlerlos und mit Geschmack zu setzen, gelegentlich wohl gar selbst zu erfinden" hätte Spitta gewiß nicht aufgestellt, wenn er solgende Recension Johann Adam Hiller's gekannt hätte (aus dessen "Wöchentlichen Nachrichten die Music betreffend" 1768 S. 73):

Diese aus 5 Theisen bestehende Sammlung ist nicht ganz zu verachten; die Poesien sind meistentheils aus den "Belustigungen" genommen, und ein paar damals in Leipzig lebende Com= ponisten Fritsch und Gerstenberg haben den größten Theil der Melodien verfertigt.

Ueber die hier genannten Musiker, G. A. G. Fritsch und Gersten = berg bringt Gerbers altes und neues Lexikon einige Mittheilungen. Sie waren beide als Instrumental=, besonders als Clavier=Componisten nicht unbekannt.

- 30. Musikal. Zeitvertreib, siehe No. 24.
- 31. Neue Sammlung, siehe No. 29.
- 32. 43. 52. Eine höchst beachtenswerthe Erscheinung ist der wenig befannte Adolph Carl Kungen. Ueber Entstehung und Ziel seiner ersten Sammlung "Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib" 1748 giebt der Vorbericht Rechenschaft (datiert Hamburg, März 1748). "Ich ge= stehe," schreibt R. bort, "daß die wenigsten dieser Lieder in der Absicht verfertigt worden sind, daß sie im Kupferstiche und im Drucke erscheinen sollten; ja, ich würde nicht aufrichtig genug handeln, wenn ich vorgäbe, daß ich mir ben derselben Verfertigung besondere Mühe geben, und allen möglichen Fleiß anwenden können; nein, ich bekenne vielmehr, daß die meisten, ohne besondere Anstrengung der Kräfte, nur ben Gelegenheit und in Gesellschaft anderer, ja öfters dren, vier auf einmal in weniger Zeit als einer Stunde verfertigt worden sind." Und ganz hübsch meint er, "daß, je weniger ich ben dieser meiner Lieder-Arbeit geschwitzet habe, besto weniger auch diejenigen gähnen werden, die sie entweder hören, oder singen und spielen. Ich bin kein Freund vom Awange, und habe mich also hie und da, mit Vorsate, von einigen alten musikalischen Kunst-Gesetzen entfernt, deren zureichender Grund bisher vergeblich von mir gesuchet worden ist. Ich habe fren gedacht; den Charafter und die Leidenschaften nach Vermögen auszudrücken mich bemühet, und bin überhaupt dem neuesten Ge= schmack mehr, als allem anderen gefolget". "Ich habe die Natur, die wahrhaft reizende Natur mehr, als die Runft, zu meinem Augen= merke gemacht, und die lettere ist nie, als zur Erhöhung ber ersten, von mir angewendet worden." Nachdem Kungen noch ein paar andre Normen für seine Compositionen in dem üblichen Stile solcher

Vorreden auseinandergesetzt hat, fährt er fort, ein paar Oden seien schon vorher von geschickten Meistern\*) componiert und bekannt geworden; er versichert aufrichtig, daß er seinen Vorgängern ihren schwer erlangten Ruhm nicht streitig machen wolle. Sei ja doch auch "Die vortreffliche Paßion des seligen Herrn Brockes von vier berühmten Ton-Setzern in die Musik gebracht worden\*\*) — ein angenehmes Beispiel zur Nachahmung". Von den Poesien kämen einige von vornehmen sowohl, als gelehrten Händen, einige habe er selbst als ein Liebhaber und Verehrer der Dicht-Runst versertiget. In der That stammen unter den 30 Liedern dieser ersten Sammlung 12 Texte von ihm her, 3 sind von Hagedorn, einer von Gellert, 2 von Schlegel.

Kunten's Compositionen verdienen sast durchweg Lob. Die Singstimme ist gut behandelt; sie geht nie höher als bis g². Zwischen= und Nachspiele des Claviers tragen zur Beledung dei. Manchmal ist Kunten wohl etwas zu geziert und galant, doch besagt das nichts gegenüber der Fülle von Empfindung und Gemüt und der ruhigen Einsachheit in den meisten andern Nummern. Kunten liebt es, zwischen Dur und Moll zu wechseln je nach Erfordernis der Stimmung. Man darf sagen, daß er seinem in der Vorrede niedergelegten Grundsatz, vor allem die Natur zu suchen, in der Praxis treu geblieben ist. Nicht uninteressant ist ein Verzgleich mit Görner: Kunten ist nicht so melodienreich wie dieser, er ist galanter und verschnörkelter, dafür aber reicher und mannigfaltiger in der Begleitung. Er bringt manche harmonischen Feinheiten heraus, während Görner vorzugsweise auf die Führung der Melodie achtet.

Die erste Fortsetzung der "Lieder zum unschuldigen Zeitvertreib" 1754 (No. 43) ist auf denselben Principien wie der erste Theil aufgebaut: "Ich folge Deiner holden Spur, mehr als der Kunst, o reizende Natur," verfündet er auch hier. Der erste Theil sei unerwartet gut aufgenommen worden, "wie solches der tägliche Gebrauch selbiger (der sich, an manchen Orten, dis zur Gemeinwerdung erstreckt hat) dishero sattsam erwiesen". Unter den Poesien sind bekannte und undekannte, neue und gedruckte, fremde und eigene Dichtungen. Die Namen der Dichter hat Kunten dies= mal nicht erwähnt, da dies der Zweck der Lieder (welche nur vergnügen, die Zeit auf eine angenehme und unschuldige Art vertreiben, und, wenn es möglich ist, rühren sollen) nicht zu erfordern scheine. — Es sind gleich= salls 30 Nummern. Die Compositionen machen einen ähnlichen Eindruck und stehen auf derselben Stufe wie die des ersten Bandes. Nur ist die Stimme gelegentlich etwas höher geführt. Neben sein Empfundenem steht einiges arg Verschnörkelte und Mißglückte. Sehr oft kommt die Figur "T.

<sup>\*)</sup> Wohl Görner.

<sup>\*\*)</sup> Brockes' Passionstext: "Der für die Sünden der Welt gemarterte und sterbende Jesus"haben Keiser (1712), Telemann (1716), Händel (1716), Mattheson (1718), Stölzel und Seb. Bach (in der Johannes-Passion mitbenutt) componirt, also die größten Musiker jener Zeit.

vor, einmal ein Murkibaß. Das Ganze ist aber, namentlich wenn man die Zeit in Rechnung zieht, eine sehr gehaltvolle Leistung, wenn auch kein einziges Lied absolut hervorragend und von typischer Vollendung ist.

Der dritte Theil der Lieder, 1756 (No. 52), zeichnet sich vor den beiden vorangegangenen durch ein paar trefsliche Studentenlieder aus. Kunten ist — wie sich an dieser Sammlung vor allem zeigt — neben Görner damals wohl der einzige, der die Refrains ganz volksthümlich und melodiös in die Ohren fallend zu gestalten vermocht hat, und es ist sür ihn bezeichnend, daß er in der Vorrede ausdrücklich eine Wiederholung dieser Refrains durch den Chor vorschreibt. Die "musicalische Einzrichtung" dieses Theils ist ebenso wie die der Vorgänger "zu einer kleinen Kammermusik von singenden und spielenden Liebhabern bequem gemacht"; in allen drei Sammlungen sind nämlich zum Schluß jedes Liedes Stimmen sir Violine und Flauto traverso beigefügt, die mit der Melodie unisono gehen. Gerade das vorliegende Het ist besonders zum Gebrauch bei geselligen Zusammenkünsten bestimmt, und der Componist bemerkt, er habe diesmal mehr auf Moral, Scherz und Freude, als auf Liebe und Zärtlichkeit gesehen.

Von Textdichtern nennt Kunten hier C. F. von Creut, J. G. Faber, G. Schrenkendorf, "den beliebten Herrn Gellert" und sich selbst (6 Lieder); zuzusehen wäre noch Zachariä. — Noch ein vierter Theil der Compositionen wird in Aussicht gestellt, wenn der Dichter Münter K. "einen Band Oden übermachen würde"; leider scheint es dazu nicht gekommen zu sein. — Zum Schlusse seinen noch Kunten's schöne Worte erwähnt, daß er "nach dem Lob eines Nachahmers dieses oder jenes berühmten Tonsehers nicht strebe! Ich muß vielmehr gestehen, daß ich eigensinnig genng din, nies

manden nachahmen zu wollen".\*)

Unter den in unsern **Musitbeispielen** gebotenen Liedern Kunten's möchte ich zunächst auf **No. 46** hinweisen, namentlich auf den Moll-Theil: Betrübte Einsamkeit. Sehr eigenthümlich berührt hier die Achnlichsteit des Anfangstaktes mit dem der berühmten Arie Erbarme Dich aus Bach's Mathäus-Passion, die Kunten ganz gewiß nicht gekannt hat. Wie schön wirkt die Klage auf Leide (S. 75, System 4, Tact 4), bei der die schneidende None sich gegen die ruhigen Achtelgänge des Basses abhebt. Sinsache, witzige Stücke wie **No. 47**, liebenswürdige, im guten Sinne galante wie **No. 48** waren in jener Zeit außer dei Kunten nur noch bei Görner zu finden; an diesen erinnert auch das typische Kefrainlied **No. 49** mit dem Wechsel zwischen dreitheiligen und viertheiligen Tact-perioden. — Warme, herzliche Empfindung athmet **No. 50**, ein Lied, das bei näherem Kennenlernen immer noch gewinnt.

<sup>\*)</sup> In Joh. Christ. Stockhausen's Critischem Entwurf einer Auserlesenen Bibliothek 1757 heißt es: Rungen's Oden sind ohne Streit schön. Zu diesem Urtheile macht der anonyme Recensent in der Bibliothek der schönen Wissenschaften 2c., Leipzig 1758, ein Fragezeichen. — Marpurg (Kritische Briefe, I, 1760, S. 241) rühmt die Compositionen, nimmt aber an Kungen's Selbstlob (?) in der Vorrede Anstoß.

Kunzen, geb. 1720 in Wittenberg, ein Sohn des tüchtigen, vielgereisten Johann Paul K., war ein musikalisches Wunderkind und erregte im Alter von 6—8 Jahren auf seinen Reisen durch Holland und namentlich in London durch seine Virtuosität im Clavierspiel großes Aussehen. Bon 1749—1753 war er als Concertmeister in Schwerin thätig, später wieder in London. Nach dem Tode seines Vaters 1757 wurde er dessen Nachsfolger als Organist der Marienkirche in Lübeck, wo er 1781 gestorben ist. — Sein Sohn ist der bekannte Componist Fr. Ludw. Aemilian K.

## 33. Neue Sammlung, siehe No. 29.

34. Johann Ernst Bach's Sammlung außerlesener Fabeln mit dazu verfertigten Melodenen I. Theil 1749.

Die an einen sächsischen Herzog gerichtete Widmung des Werkes in

Allerandrinern ist in der üblichen Weise submiß gehalten:

"Fürst! der du ein Mecän (sic) vom Klang der Saiten bist, Berzeihe, daß Dein Knecht von solcher Kühnheit ist, Und Dir, Durchlauchtigster! hier schlecht gesetzte Noten Auf unterschiedene darzu geschickte Oden In Demuth überreicht. Doch sieh den Fehlern nach Und gönne Deine Huld mir Deinem Knechte

Eisenach. Bach.

Auf die Widmung folgt dann eine Vorbemerkung des Componisten:

"Gegenwärtige Moralische Fabeln, welche die berühmteste und geschifteste Dichter versertiget, haben wegen ihrer ausnehmenden Schönheit schon längst verdienet, daß ihnen eigene Melodenen beigesüget würden, ich wolte auch wünschen, es hätte ein geschifterer Compositeur diese Arbeit übernommen. Da aber solches noch nicht geschehen zu senn vermuthe, so habe mich selbst an die Versertigung solgender Melodenen gewaget. Solte mein Untersangen nicht gemisdilliget werden, so könnte die Fortsetzung vielleicht bald folgen."

Leider ist es zu dieser Fortsetzung, die ja auch im Titelblatt angestündigt wurde, nicht gekommen. — Die Namen der "berühmtesten Dichter" hat der Componist nicht genannt. Die von ihm gewählten 18 Gedichte stehen mit Ausnahme von No. 2 sämmtlich in den "Belustigungen des Verstandes und Witzes", leider ebenfalls anonym. Es mußte deshalb weiter in einigen Sammlungen von Fabeln gesucht werden, die damals erschienen sind, und es sand sich, daß 5 Texte von Sucro herrühren, 3 von Carsted, je 2 von Gellert und Holtzendorff und einer von A. Schlegel.

Die Compositionen sind merkwürdig ungleich. Daß Bach mehr Instrumental= als Vocalmusiker war, beweisen manche verschrobene, ganz ungesangliche Stellen (z. B. S. 4 bis 10, S. 12, 22, 23, 24, 25 2c.). In einer Nummer (S. 15) muthet Bach der Singstimme viermal das zweigestrichene c, einmal gar das dreigestrichene d zu; ein solches Lied ist

sicher niemals gesungen worden.

Daneben fesselt der Componist durch gute Einzelheiten, geistreiche Einfälle und ganz überraschende Feinheiten. Er ist (mit Kunten) einer der wenigen Liedercomponisten jener Zeit, die durch die Gegenüberstellung desselben Motivs in Dur und Moll zu wirken wissen. — Die beiden

Fabeln, die ich für die besten halte, habe ich in den Musikbeispielen **No. 51 und 52** im Neudruck geboten. Aus diesen reizvollen Nummern geht auch die Form hervor, die Bach für diese kleinen Werke gewählt hat. Drei Systeme bei Liedern kommen in jener Zeit sehr selten vor und kennseichnen den größeren Reichthum an Musik, den er bietet.

Johann Ernst Bach, der einzige Sohn Bernhard Bach's, ein Berwandter des großen Sebastian, war 1722 in Eisenach geboren und machte seine Studien als Musiker und Jurist an der Thomasschule und der Universität zu Leipzig. In seiner Heimath Eisenach wirkte er dann als Abvokat, doch wandte er sich nach einiger Zeit ausschließlich der Musik zu. 1748 wurde er seinem Bater als Organist adjungirt und nach dessen Tode sein Nachfolger, acht Jahre später erhielt er den Titel eines Sachsen-Weimarischen Capellneisters. Als solcher war er in Weimar erfolgreich thätig, indessen behielt er seinen Wohnsitz in Eisenach, wo er 1777 gestorben ist.

Spitta, der in seinem J. S. Bach, II, 848 ff. andere Compositionen Johann Ernst Bach's in seiner feinen Weise characterisirt, hat die Fabeln nicht gekannt. Gerber erwähnt in seinem "neuen Lexikon" unter den ungedruckten Werken des Meisters auch Lieder.

## 35. Neue Sammlung, siehe No. 29.

36. 128. 141. 202. Sheibe's Neue Freymaurer=Lieder 1749. (No. 36.) Die Sammlung enthält 16 Lieder, deren Texte vom Componisten selber herrühren. In der langen Vorrede spricht der Verfasser mit einer bei ihm sonst ungewohnten Bescheidenheit über seine poetischen Leistungen, er sucht seine Absichten bei der Herausgabe der Lieder zu erläutern und versichert, daß er darauf gesehen habe, "den izigen Geschmack der Tonstunst (der, wie billige Kenner gar wohl wissen, der beste Geschmack ist, den man jemals gehabt hat), mit den übrigen Eigenschaften und Charakteren der Lieder und mit ihrem vollkommenen Inhalte auf das genaueste zu verknüpsen." Ferner erwähnt er, daß bis dahin erst eine einzige Liedersammlung für Freimaurer erschienen ist, nämlich die v. I. 1746 (siehe oben No. 28).

Das vorliegende Werk Scheibe's galt lange Zeit als das bedeutendste Liederbuch für Freimaurer und hat stark auf ähnliche Sammlungen gewirkt. Eine Stelle aus der Vorrede zu den "Liedern zum Gebrauch in

den Logen", Breslau 1777, ift hierfür bezeichnend.

"Endlich, könne man fragen", heißt es dort, "warum man sich nicht an dem zu Coppenhagen mit Melodien herausgekommenen Liederbuche bes gnüget habe?" Die Antwort lautet: daß der Umfang der Scheibe'schen Melodien zu groß sei (d. h. mehr als eine Oktave umfasse) und daß überbies "verschiedene darin besindliche sließende Melodien auch in der neuen Sammlung enthalten seien".

Uns erscheinen Scheibe's Compositionen schabsonenhaft und von trauriger Mittelmäßigkeit. Am gelungensten sind noch seine Trinklieder, wie S. 48, "Unbesorgt voll edler Freuden trinken wir", in dem der Wechsel zwischen  $^2/_4$  und  $^3/_8$  Tact gut wirkt, und S. 32 "Bruder Noah,

Weinerfinder", von dem im 2. Bande des vorliegenden Werks, S. 53,

ein Neudruck geboten wird.

Daß die Lieder trot ihres nicht bedeutenden Gehalts in ihrer Zeit viel gesungen worden sind, beweisen u. a. die mancherlei Varianten, die die Lesarten der erwähnten Sammlung v. J. 1777 aufweisen. Aus Rücksicht auf ihre Verbreitung in Dilettantenkreisen hat Scheibe den Umfang nicht über eine None hinausgehen lassen; die Mittelstimmen hat er nicht hinzugesett, der Baß aber ist beziffert.\*)

Nicht erfreulicher, als diese Compositionen ist eine 17 Jahre später

anonym erschienene Sammlung Scheibe's:

Aleine Lieder für Kinder zur Beförderung der Tugend, erster Theil v. J. 1766 (No. 128), zweiter Theil v. J. 1768 (No. 141).

Der erste Theil enthält 24 Nummern,\*\*) der zweite 30. Von wem die Texte herrühren, ist nicht angegeben, doch läßt sich constatiren, daß sämmtliche Gedichte Christian Felix Weiße's "Liedern für Kinder" ent=
nommen sind. Die Widmung an "Fran W. in Leipzig" richtet sich wohl zweifellos an die Frau des Dichters.

In der Vorrede zum 1. Theil, datirt Kovenhagen, August 1765, sagt Sch., in diesen liederreichen Zeiten habe es Eltern und Lehrern an Liedern gefehlt, die sie ber Jugend ohne Bedenken vorlegen können "und die mit dem Ergötzen, das mit dem Singen oder mit der Musik überhaupt verbunden ist, zugleich die Beförderung der Tugend zum Endzwecke haben. Seit einigen Jahren schon wollten Sch. und der Berleger dem Mangel abhelfen, aber ein Poet sehlte. Um so größer war die Freude,

als Sch. vor einigen Bochen durch einen unserer größten Dichter, dem er seinen Plan mitgetheilt, mit der Kinderlieder-Sammlung überrascht wurde. "Ein großes Genie (!) hat sich hier zu den Begriffen der Kinder herabgelassen."

Bei der Composition der Lieder beabsichtigte Sch., "Stücke zum Singen und Clavierstücke zu bieten, sodaß sie der Lehrer auch nur als kleine Clavierstücke verwenden könne; in diesem Falle kann die linke Hand durch einen vollen Griff die Harmonie bequeen verstärken."

Sch. wollte dies nicht einzeln bestärken." zeichnen, theils der Bequemlichkeit des Druckes wegen, theils um die jungen Leute nicht durch vollstimmige Griffe abzuschrecken. — Die Stücke sind, wie Scheibe verssichert, leicht, fließend, zum Theil scherzend. — Im übrigen Theile der langen Vorsrede (6 Seiten Hochquart) bringt der redselige Autor scharfe Ausfälle gegen die stümpernden "jogenannten Musiker"; mit diesen meint er augenscheinlich Fachleute, die sich allein mit der Reproduction ihrer Kunst begnügen.

Einer der Angegriffenen recensirte nun in der angesehenen Zeitschrift: Unterhaltungen, Hamburg, I, 1766, S. 281 ff. Scheibe's Compositionen sehr scharf; u. a. schreibt er: "Die schönen Poesien hätten ein besseres Schicksal verdient. Wir ersuchen den Herrn Kapellmeister im Namen des guten Geschmacks, künftig Kinder und Erwachsene mit dergleichen Melodien zu verschonen."

Gegen diesen ungenannten Kritifer wendet sich Scheibe in der Vorrede des zweiten Theils der "Kleinen Lieder für Kinder", die "Roppenhagen, Januar 1768"

<sup>\*)</sup> Von Recensionen des Werkes kenne ich nur eine und zwar eine sehr günstige. Joh. Christ. Stockhausen sagt 1757 im "Eritischen Entwurf einer Bibliothek": "Die Lieder sind sehr schön und werden es auf alle Zeiten sein." Stockhausen wünscht, daß "nach diesem Geschmacke" die Hagedorn'schen Lieder in Musik gesetzt werden möchten, die leider (durch Görner!) mißhandelt worden sind. — Marpurg begnügte sich damit, in seinen "Kritischen Briefen", I, S. 171, die Vorrede Scheibe's zum Abdruck zu bringen.
\*\*) 3 Gedichte stehen mit je 2 Melodien Scheibe's.

datirt ift und acht enggedruckte Seiten großen Formats einnimmt. Ungeschickter Weise beruft Sch. sich darauf, daß er mehr als 40 Jahre bereits Musik ausübe und 30 Jahre Kapellmeister sei. Er vertheidigt seine Compositionen im Einzelnen. Gegen den Schluß sagt er: Lulli hob durch den Rhythmus die französische Musik aus ihrer Dunkelheit, und Reiser und Telemann thaten dieses in Deutschland; Lulli und Telemann verstunden insonderheit die Kunst, gerade und ungerade Rhythmen mit einander zu vermischen und beide mit der Declamation zu verbinden. Scheibe läßt durchblicken, daß er das Erbe diefer Meister angetreten habe.

Durch den hochtrabenden Ton, den Sch. auschlug, machte er dem Kritifer die Antwort leicht. Im 6. Bande der "Unterhaltungen", 1768, S. 232 ff. lehnt dieser nicht nur die neuen Compositionen meistens ab, sondern er verweist auch auf andere ungünstige Beurtheilungen, die sie in der Allg. Deutschen Bibliothek und den Hiller's schen "Nachrichten die Musik betreffend"\*) erfahren hatten. Gegen Scheibe's Prahlerei sindet er das treffende Wort: "Der Benfall des Publikums läßt sich nicht mit dem Degen in der Faust erzwingen."

In der That sind Scheibe's Lieder in hohem Grade trocken, ohne Empfindung und ohne Melodie. Sie sind auch früh der Vergessenheit anheimgefallen. Soweit meine Kenntniß reicht, ist nur noch ein einziges Eremplar der Compositionen vorhanden; es gehört zu den Schätzen der Wiener f. f. Hofbibliothek.

In seinem Todesjahre hat Scheibe noch ein "Vollständiges Lieder= buch der Freymaurer" (No. 202) herausgegeben. Der Titel stimmt theil= weise mit dem seines ersten Werkes (No. 36) überein. — Mir ist es nicht möglich gewesen ein Exemplar des Liederbuchs zu finden. Schubart, der es in seiner Teutschen Chronik 1776 S. 392 kurz bespricht, nennt die Melodien sangbar.

> Scheibe, 1708 in Leipzig geboren, studirte in seiner Baterstadt sowohl Musik wie Humaniora, war einige Zeit als Musiksehrer thätig, bewarb sich 1729 ohne Erfolg um das Organistenamt der Thomastirche, gab 1737 in Hamburg die vielbeachtete Zeitschrift: Der critische Musikus heraus, wurde 1740 Hoffapellmeister des Markgrafen von Brandenburg-Rulmbach, 1745 königl. dänischer Hofkapellmeister in Copenhagen. Hier blieb er auch nach seiner 1758 erfolgten Pensionirung bis zu seinem Tode (1776). Als Schriftsteller sowohl wie als Componist war er ganz außerordentlich fruchtbar. — Berüchtigt wurde Scheibe wegen seiner Feindschaft gegen Joh. Seb. Bach. 1739 ließ er im "Critischen Musikus" ein bos-hoftes Pasquill gegen den Meister einrücken, nachdem er ihn zwei Jahre

Auffallend gunstig urtheilt Chr. Fr. Dan. Schubart über Scheibe's Lieder;

vgl. Schubart's Aesthetit, S. 109.

<sup>\*)</sup> Johann Abam Hiller's Urtheil ist rücksichtsvoll und schonend, im letzen Grunde aber kaum weniger scharf, als das des Hamburger Kritikers. Erst sagt er (Wöchentliche Nachrichten 1768, S. 75), man "thäte Scheiben Unrecht, wenn man ihn bloß mit den Ohren recensirte", und er fährt dann S. 355 fort: "Man siehet überall den überlegenden, den sorgfältigen Componisten; aber freilich ist es in den Werken des Genics, wenn sie einnehmen sollen, nicht genug, daß sie regelmäßig und mit Sorgfalt gearbeitet sind; es müssen Grazien darinnen sein, welche durch teine Regel, sondern bloß durch das Feuer der Einbildungskraft und durch sehr feines Gefühl in Werke von dieser Art gebracht werden können. Wir würden gern hin und wieder dem Herrn Kapellmeister eine kleine Unregelmäßigkeit verziehen haben, wenn er uns mit recht frappanten Zügen und Schönheiten des Gefanges, mit einer gewiffen naiven Leichtigkeit dafür schadlos gehalten hätte."

vorher schon wegen seiner verworrenen Schreibweise getadelt hatte, die ebenso mühsam wie vergebens sei, weil sie gegen die Vernunft streite.

37. 65. Doles' Neue Lieder nebst ihren Mesodien 1750. (No. 37.) Die Texte der 25 Lieder sind nicht unterzeichnet, doch geht aus Forkel's Musikalischem Almanach 1782 S. 59 hervor, daß sie von dem begabten Bauerssohne Gottlieb Fuchs herrühren. Bestätigt wird dies durch Gerber's Lexikon und besonders durch Goedeke's Grundriß IV 2, S. 124. — Die Compositionen zeugen von großem Talent. Sie enthalten manche charakteristische Mesodien, die nur leider mehr instrumental als vokal gebildet sind. Einige liegen viel zu hoch, so beginnt z. B. das Lied S. 8 mit dem zweigestrichenen a! In Verschnörkelungen leistet Doles unter allen Zeitgenossen wohl das Schlimmste. Einsach und gesund ist dagegen der Bau der meisten Lieder; er hält die Zweitheiligkeit sest und bringt im ersten Theile regelmäßig den Dominantschluß, was in seiner Zeit nicht allzu oft vorkommt. Wenn auch die Sammlung im Ganzen einen ungleichen Eindruck macht und manches Schwache enthält, so ist doch das Gute in einigen Liedern recht erfreulich.

Von den Zeitgenossen wurde das Werk sehr, wohl allzusehr gelobt, am Feinsten von Marpurg: "Es herrscht darin ein Gesang, der seine Anmuth nicht erst von dem hinzukommenden Clavier entlehnen darf; und gleichwohl haben alle Stücke zugleich alle mögliche Eigenschaften guter kleiner Clavierstücke an sich. In wie wenigen Odensammlungen sindet man diese Vorzüge vereinigt!" Im weiteren Fortgang wendet sich Marpurg allerdings auch gegen das Übermaß an "Manieren" (Kritische Briefe I 1760 S. 252). Auch Johann Adam Hiller rühmt Doles' Oden vor vielen anderen (Wöchentliche Nachrichten 1768 S. 74): "Poesie und Melodie geben einander an Artigkeit nichts nach", und in den "Unterhaltungen" 1770 S. 531 heißt es: "Faßlich, dem Affekt gemäß componirt, und haben gefällige Melodien."

In der Vorrede zu den Melodien für Gellert's Geistliche Oden und Lieder (No. 65) schreibt Doles, er wollte in des Dichters Sinne "für private und öffentliche Aufführungen, für den gemeinsten, wie den vollkommensten Hörer schreiben"; er wollte "leichte, ungekünstelte Chorasmelodien verfertigen, die in vier Stimmen und Chören und auch, mit dem Generalbasse auf dem Klavier gespielt, von seiner einzelnen Stimme gesungen werden können".

Es sind nicht üble Melodien, die in den vorliegenden 21 Compositionen geboten werden, und der Satz ist verhältnismäßig einfach und natürlich.\*) Aber auch bei diesen schlichten Chorälen bringt Doles eine geradezu unershörte Fülle von Vorschlägen, Doppelvorschlägen, Schleifen, Mordenten,

<sup>\*)</sup> Merkwürdigerweise hat Doles einige böse Quintenfolgen stehen lassen. In einem von mir erworbenen Exemplar bes Werkes, das einem der Nachfolger des Componisten im Thomascantorat, dem berühmten Schicht gehörte, hat dieser die erwähnten Verstöße scharf hervorgehoben.

Pralltrillern und Trillern an, die man sich erst hinwegdenken muß, um sich an der einen oder anderen gelungenen Weise zu erfreuen.

Marpurg hat das Werk zweimal besprochen: einmal sehr rühmend in seinen "Historisch-Kritischen Beyträgen" 1759 S. 188, dann mit recht eingeschränktem Lobe in seinen "Kritischen Briefen" 1760 S. 251; hier weist er namentlich auf die allzustarke Verzierung der führenden Sopransstimme hin.

Doles, 1715 zu Steinbach in Franken geboren, hatte das Glück, den Unterricht Seb. Bach's zu genießen. Nach der Studienzeit verließ er i. J. 1744 Leipzig, um eine Stellung als Cantor in Freiberg i. S. anzutreten (die Initialen auf dem Litelblatte von No. 37 bedeuten: J. F. Doles zu Frenderg). 1756 wurde er aber nach Leipzig zurückgerusen, wo er an Gottlob Harrer's Stelle Thomascantor ward, also, wenn auch nicht unmittelbar, Bach's Nachfolger. Statt der Werke seines großen Meisters hat er indessen meist seine eigenen Schöpfungen aufgeführt. Außer weltzlichen und geistlichen Compositionen schried er eine große Reihe musiktheoretischer und pädagogischer Werke. — Vgl. über Doles Gerber's Lexifon und Spitta's Bach II, S. 724 und 737.

38. Mattheson's Odeon 1751. Der 70 jährige Componist bietet im Vorbericht die auf dem Titelblatt erwähnten sieben Anreden, und zwar "an den Alten und Neuen Leser, Ungeduldigen, Zweifelnden, Kritischen, Aufgeweckten, Lehr= und Erbauungsbegierigen, Lieben poetischen Leser". Alles über und über gespickt mit biblischen und classischen Citaten.

Den 14 Dden ist außerdem noch ein "Angehängter kurzer Begriff

ihres Nuzens" beigegeben, in dem es u. a. heißt:

1. dienet zur Vermeidung aller Eitelkeit, 3. Schaft Mittel wider die Betrübniß,

4. Berwirfft alle Heuchelen und Verstellung,

7. Überwindet die Unzufriedenheit.

- 10. Deuten auf etwas besseres, als eine schöne Gestalt. 13. Spottet hoher Dinge und hält sich zu den niedrigen.
- 14. Bringt gottselige Gebanken im Alter.

Dies Alles ist vollkommen ernsthaft gemeint.

Die Musik ist hoffnungslos schlecht und läßt in ihrer Steifheit und Verschrobenheit einen vollkommenen Mangel an Schönheitssinn erkennen. Nur manche Tanzrhythmen sind nicht so zersließend, wie das Übrige.

Das relativ Erfreulichste in dem ganzen Hefte ist noch ein Canon a quattro, der seine Stelle aber nicht unter den Gesängen selbst, sondern auf dem Titelblatte gefunden hat. Die Musik zu dem heiteren Texte ist höchst einsach, aber ganz hübsch und volksthümlich.

Mattheson war ein so hochberühmter Mann, daß es immerhin angezeigt erschien, in den Musikbeispielen des vorliegenden Werks zwei für sein Schaffen charakteristische Gesänge abzudrucken; sie stehen unter No. 37

und 38.

Biographische Notizen über Mattheson stehen in jedem Musiklerikon. Er war einer der vielseitigsten Künstler: Sänger, Operndirigent, Kirchenmusikdirector, Componist, Theoretiker und Historiker. In den beiden letzten Eigenschaften hat er sich bleibende Verdienste erworben. Er war unsgemein fruchtbar. In Burnen's "Tagebuch einer Musikalischen Reise", III, 1773 heißt es über Mattheson: "Hat so viele Vücher drucken lassen, als er Jahre alt war." (M. hat ein Alter von 83 Jahren erreicht!)

- 39. Musikal. Zeitvertreib, siehe No. 24.
- 40. Görner, siehe No. 20.
- 41. 49. Ramler-Krause, Oden mit Melodien. Zwei Theile, 1753 und 1755. Mit diesen beiden Sammlungen beginnt das Wirken der sogenannten Berliner Schule, die in den nächsten zwei Jahrzehnten so viel von sich reden gemacht hat. Die Herausgeber haben sich nicht genannt, aus anderen Quellen aber wissen wir, daß der Sammler der Texte der bekannte Dichter Carl Wilhelm Ramler, der Sammler der Compositionen der Advocat und Musikdilettant Christian Gottfried Krause war.

Der Vorbericht ist nach mehr als einer Richtung hin von Interesse. Zunächst entschuldigt Ramler die Aenderung einiger Liedertexte in folgenden Worten:

"Viele dieser Lieder sind bereits in den eigenen Sammlungen unserer besten lyrischen Dichter erschienen. Da wir das Glück haben, die meisten berselben unsere Freunde zu nennen, so haben wir sie gebeten, die letzte Hand an diese Lieder zu legen, und sie besonders nach der Musik und für den feinen Geschmack der Damen einzurichten, die sie künstig singen sollen."

Aber manchmal hat Ramler selbst Hand an die Gedichte gelegt. Er sucht sein Verfahren in folgender naiver Weise zu vertheidigen:

"Einige wenige Beränderungen in diesen Poesien sind wegen versäumter Anfrage einigermaßen ungebeten hinzu gekommen. Allein, unsere Bersasser haben einen so wohl begründeten Ruhm, und sind mit so vielen wichtigen Wissenschaften bekannt, daß dieses ihr höchster Ehrgeiz gar nicht ist, ein Trinklied gemacht zu haben, worin der Musikus keine Zeile zu verrücken nöthig hat. Ihre übrigen Lieder sind überdem weit schöner, als diese gesammleten. Man hat sie aber nicht nehmen können, weil sie für die Musik zu bilderreich sind, und allzuviel von dem mannigfaltigen Wige und von den seinen Sittenlehren haben, die sich nicht deutlich genug durch Töne ausdrücken lassen zc. 2c.

Weiterhin spricht der Potsdamer Kadettenlehrer in einer für ihn sehr bezeichnenden Weise von der Nothwendigkeit der Nachahmung fremder Muster in der Kunst:

"Unsere Dichter haben einige Ersindungen zu ihren Liedern von den Ausländern genommen. So haben es zu allen Zeiten diesenigen großen Leute gemacht, die die sichönen Wissenschaften unter ihrem Bolke einzgeführet haben. Sie haben ihre Vorgänger übersetzt, nachgeahmt, verzbessert; bis sie endlich selbst Ersinder und ihre Werke Originale geworden sind; das heißt vielleicht, dis sie die Kunst erlernt hatten, aus tausend Quellen unmerklich zu schöpfen und daraus ein Ganzes zu machen; denn der Mensch lebt nicht lange genug, um alles selbst aus der Natur zu nehmen; er muß tausend Stücke, die andere zugerichtet haben, künstlich zusammen fügen, wenn er nicht allzuwenige oder allzuunvollkommene Denkmale seines Geistes hinterlassen will."

Wie dem auch sei, fährt Ramler fort, so hoffe er in seine Sammlungen weniger schlechte Poesien aufgenommen zu haben, als selbst in den auserlesenen

Werken der Franzosen, dieser geborenen Liederfreunde, geschehen. Und nun folgt eine sehr merkwürdige Schilderung der französischen Pflege des Liedes:

"Die Franzosen haben mehr und öfter auf die Melodien ihrer Lieder gesehen, und sie haben in der That viele derselben so leicht und natürlich gemacht, daß daß ganze Land voll Gesang und Harmonie geworden ist. Es ist ein sehr schöner Andlick für einen unparteiischen Weltbürger und allgemeinen Menschenfreund, wenn er bei diesem Volke einen Landmann mit seiner Traube oder mit seiner Zwiedel in der Hand singend und lustig und glücklich sieht; wenn er sieht, wie die Bürger in den Städten die Sorgen von ihren Tischen durch ein Liedchen entsernen, und wie die Personen aus der schönen Welt, die Damen von dem seinsten Verstande und die Männer von den größesten Talenten ihre Zirkel und Spaziersgänge mit Liedern außeräumt erhalten und ihren Wein mit Scherz und Gesang vermischen."

Ramler hatte ganz Recht, die weite Verbreitung der französischen Chansons durch alle Klassen der Bevölkerung gegenüber der geringen Wirkung deutscher Kunstzlieder hervorzuheben, und wir wollen nicht mit ihm rechten, wenn er in Rousseau's scher Weise den "glücklichen Bauer" idealisiert, der "mit seiner Zwiedel in der Handsingt." — R. fährt dann fort:

"Bir Deutsche studiren jest die Musik überall; doch in manchen großen Städten will man nichts als Opern-Arien hören. In diesen Arien herrscht aber nicht der Gesang, der sich in ein leichtes Scherzlied schickt, das von jedem Munde ohne Mühe angestimmt und auch ohne Flügel und ohne Begleitung anderer Instrumente gesungen werden könnte. Wenn unsere Componisten singend ihre Lieder componiren, ohne das Clavier dabei zu gebrauchen und ohne daran zu denken, daß noch ein Baß hinzu kommen soll: so wird der Geschmack am Singen unter unserer Nation bald allgemeiner werden und überall Lust und gesellige Fröhlichkeit einsühren."

"Schon jest sieht man, daß unsere Landsleute nicht mehr trinken, um sich zu berauschen und nicht mehr unmäßig essen. Wir sangen in unseren Hauptstädten an, artige Gesellschaften zu halten. Wir leben gesellig. Wir gehen spazieren in Alleen, in Feldern, in Gärten. Und was ist bei diesen Gelegenheiten natürlicher, als daß man singt? Man will aber keine ernsthaften Lieder singen, denn man ist zusammengekommen, seinen Ernst zu unterbrechen. — Die Lieder sollen artig, sein, naw sein, nicht so poetisch, daß sie die schöne Sängerin nicht verstehen kann, auch nicht so

leicht und fließend, daß sie kein wikiger Ropf lesen mag."

Das Wichtigste in dieser Erklärung ist die an den Componisten gerichtete Forderung, Lieder zu componiren, "ohne das Clavier dabei zu brauchen und ohne daran zu denken, daß noch ein Baß hinzukommen soll." Diese Lieder sollen durch ihre Melodie allein wirken und sollen auch bei Spaziergängen gesungen werden können.

Nach dieser Forderung hat sich die Mehrzahl der Berliner Componisten acht Jahrzehnte lang gerichtet.

Prüsen wir, in welcher Weise die Herausgeber der vorliegenden

Sammlung ihre Grundsätze in der Praxis verwirklichten.

Zunächst ein Wort über Inhalt und äußere Erscheinung: Die beiden Theile enthalten je 31 Oden. Ihre Autoren sind nicht genannt,\*) die=

<sup>\*)</sup> Ausgenommen die lette Ode des zweiten Theils, als deren Componist und Dichter Joh. Christ. Bach und B. von Gemmingen bezeichnet sind.

jenigen des ersten Theils lernen wir aus einer Notiz in Marpurg's Historisch-Aritischen Benträgen I 1754 S. 55 kennen. Danach rühren die Texte von folgenden Dichtern her: Gleim (10), Hagedorn (8), Giseke (4), Sbert (3 oder 1), Aleist (2), Uz (2), J. A. Schlegel (2 oder 1), Dreyer (1). An den Compositionen betheiligten sich: der Herausgeber Krause mit 5, Franz Benda, Quant, Agricola und der jüngere Graun mit je 4, Phil. Em. Bach und Nichelmann mit je 3, Graun senior und Telemann mit je 2.

Über die Herkunft der ersten 30 Oden des zweiten Theils sag bis vor einiger Zeit keinerlei Notiz vor. Den sehr zuverlässigen Forschungen Carl Schüddekopf's in Weimar\*) verdanken wir wenigstens die Kenntniß der Dichter, und zwar sind es: Gleim (6 Lieder), Ebert (6), Lessing (3), Uz (3), Lichtwer (3), Goet (3), Schlegel (1?), Hagedorn (1), Kleist (1), Gemmingen (1). — Betress der Componisten konnte ich nur feststellen, daß je eine Ode. No. 3 und 5. von Tesemann und von Graun herrührt.

eine Ode, No. 3 und 5, von Telemann und von Graun herrührt. Die Musik der 62 Oden ist zum größten Theile rein zweistimmig, nur selten gesellt sich eine dritte und vierte Stimme hinzu. Der Baß ist nirgends beziffert. Der Bau der Lieder ist nicht ganz gleichmäßig, was sich aus ihrer Herkunft von verschiedenen Componisten und aus den sehr mannigfachen Metren erklärt. Gemeinsam aber scheint allen Autoren das Bestreben zu sein, den Text sinngemäß zu deklamiren und souft der Musik einen möglichst geringen Spielraum zu lassen. So fehlen durchweg Ein= gangs= und Schlufritornelle, und die sehr seltenen, nie mehr als einen oder zwei Takte währenden Zwischenspiele beschränken sich auf nichtssagende Phrasen. Von irgend welcher Selbständigkeit des Klavierparts ist nicht die Rede, aber auch das Ziel der Herausgeber, auf sich selbst gestellte Melodien zu bringen, die der Begleitung kaum bedürfen, ist bei nur außer= ordentlich wenigen Liedern erreicht. Keine einzige reizvolle Weise ent= schädigt uns für die traurige Mittelmäßigkeit und Einförmigkeit dieser Musik, kanm irgend eine feinere Harmoniewendung bringt einen Lichtblick, und es scheint, daß selbst bedeutende Männer, wie Phil. Em. Bach, Graun, Telemann so fehr unter dem lehrhaften unkünftlerischen Ginflusse des vom Herausgeber proklamirten Enthaltsamkeits=Brincips standen, daß auch sie in öbe, nüchterne Musikmacherei verfielen. Nicht anders erging es dem hochbegabten jüngsten Bruder Philipp Emanuel's, dem damals 20 jährigen Johann Chriftian Bach, von dem hier wohl die erste Vocalcomposition veröffentlicht ist. — Unsere Musikbeispiele bringen drei bezeichnende Lieder aus der Sammlung, nämlich No. 53, Obe, und No. 154: Die Vergötterung von Quant und No. 155: Die Ver= leumdung von Franz Benda.

Die "Dden mit Melodien" scheinen bei ihrer Veröffentlichung sehr freundlich begrüßt worden zu sein. Marpurg sagt über sie in dem oben= erwähnten Artikel v. J. 1754:

<sup>\*)</sup> In seiner Dissertation: Karl Wilhelm Ramler bis zu seiner Berbindung mit Lessing. Wolfenbüttel 1886, S. 70 ff.

Gegenwärtige Sammlung von neuen Liebern ist bereits in verschiebenen öffentlichen Blättern mit so vielem Ruhm angekündiget, und von Kennern mit so vielem Benfalle aufgenommen worden, daß sie keiner Anpreisung mehr bedarf,

und in seinen "Kritischen Briefen" 1760 S. 243 nennt er sie Muster einer vernünftigen Obenschreibart, die die Mitte zwischen dem allzu gefräuselten und allzuplatten Styl anderer Sammlungen halten. Er sett hinzu, die Oben seien ebenso zum Singen allein (ohne Begleitung), wie zum Singen beim Clavier geeignet.\*) Friedrich Nicolai, der ungenannte Autor der "Briefe über den itzigen Zustand der schönen Wissenschaften", Berlin 1755, widmet der Besprechung der Oden den ganzen achten Brief und schwingt sich gar zu einem langen Gedicht auf, in dem es u. a. heißt:

Dort in dem Thal, gleich Tempens heilgen Aun, Das unentzückt die Schönen niemals schaun, In dem Apoll den Dichtern gern erscheinet: Hieher begleite Dich der Sohn Apollens Graun, Mit dem man willig lacht, und ungezwungen weinet, Der Kleist, den Bach verschönert, nicht entehrt, Der Hagedorn, den Quanzens Ton nicht schändet, Der Lessing und der Gleim, die Amor selbst gelehrt, Und Benda's Lied, beh dem, wann es die Gegend hört, Die Nachtigall die sansten Klagen endet, Und lauschend horcht u. s. w.,

ein Lob, das allerdings dadurch fast werthlos gemacht wird, daß zum Schluß als Folie der Krause'schen Sammlung Görner's Menuetten (!) getadelt werden — vgl. hier S. 122.

Übrigens werden die "Oben mit Melodien" noch i. J. 1770 von dem weit beachteten Recensenten der Hamburger "Unterhaltungen" (X, S. 532) sehr gerühmt.

Mehr als zwanzig Jahre nach dem Erscheinen dieser Oden haben sich Kamler und Krause nochmals zu einer größeren Sammlung von Liedercompositionen vereinigt, die unter dem Titel: Lieder der Deutschen mit Melodien in vier Büchern 1767 und 1768 erschienen ist. Unter No. 132 komme ich auf sie zurück.

Von den vorliegenden "Oden mit Melodien" sind in diese neue Sammlung 30 Nummern des ersten Theils, und 24 Nummern des zweiten aufgenommen worden, — theilweise unter leichten Veränderungen der Composition. Nicht wieder abgedruckt wurden I No. 28, II No. 13, 14, 16, 20, 23, 25 und 31; No. 23 sindet sich zwar im Text wieder, aber mit anderer Melodie.

<sup>\*)</sup> Marpurg erwähnt noch, daß beide Theile der Sammlung jett (1760) gänzlich vergriffen sind und daß ein dritter Theil nebst einem Neudruck der älteren Opern 1761 erscheinen werde. Bgl. darüber No. 97.

Christian Gottsried Krause, 1719 zu Winzig in Schlesien gegeboren, 1770 in Berlin gestorben, hatte die Universität in Franksurt a. D. besucht und war 1747 als Secretär eines hohen Offiziers nach Berlin gestommen, wo er 1753 Abvocat beim Magistrat und französischen Gericht wurde und später den Titel Justizrath erhielt. Schon als Kind hatte er Violin= und Clavierunterricht von seinem Vater erhalten, der Stadtmussikus war.

Krause ist wahrscheinlich der Componist der Gleim'schen Kriegslieder v. J. 1756, vgl. unten No. 77. — Er war auch als musikalischer Schrift=

steller thätig.

Franz Benda, einer den bekanntesten deutschen Violinspieler seiner Zeit, 1709 in dem böhmischen Städtchen Alt-Benatka geboren, 1786 in Berlin gestorben, war nach einer abenteuernden Jugend 1732 in die Kapelle des Kronprinzen von Preußen aufgenommen worden und blieb in ihr auch nach der Thronbesteigung Friedrichs II. thätig. 1771 wurde er föniglicher Concertmeister. — Ueber seinen berühmteren jüngeren Bruder Georg vgl. unten No. 256.

Johann Gottlieb Graun senior, der ältere Bruder Carl Heinrich Graun's, hatte wie dieser die Dresdener Kreuzschule besucht und sich dort besonders zum Violinisten ausgebildet. Später lernte er in Italien Tarstini kennen, der großen Einsluß auf ihn gewann. Nach der Rückkehr in die Heinaberg und Berlin in der Kapelle des Fürsten von Waldeck, später in Rheinsberg und Berlin in der Kapelle Friedrichs II. thätig. Seine Lebensgrenzen sind 1698 und 1771.

Carl Beinr. Graun - fiehe No. 96.

Quant - fiehe No. 91.

Phil. Em. Bach — siehe No. 64.

Telemann — siehe No. 9.

Joh. Friedr. Agricola, 1720 bei Altenburg geboren, 1774 in Berlin gestorben, war in Leipzig Schüler Sebastian Bach's, dann 1741 in Berlin Schüler von Quant, wurde 1751 Hofcomponist, 1759 nach Graun's Tode Kapellmeister der Königl. Kapelle.

Auch Christoph Nichelmann hatte das Glück genossen, von Seb. Bach unterrichtet zu werden. Später war Quantz sein Lehrer. 1744—56 war er Cembalist Friedrichs des Großen. Er lebte 1717—62.

42. 57. Bode's Zärtliche und Scherzhafte Lieder, 1754 und 1757. Der Autor ist der verdienstvolle Übersetzer Sterne's, Goldsmith's, Fielding's und Montaigne's, den Lessing seiner Freundschaft würdigte, und der Klopstock's Oden wie Goethe's Götz von Berlischingen verlegen durste. Vor seinem Wirken als Schriftsteller und Verleger war er praktischer Musiker (Hautboist) gewesen und hatte sich in den vorliegenden beiden Heften auch als Componist bethätigt. In einem Widmungsgedicht führt er sich bescheiden ein:

Zwar zeigt sich hier kein Graun in sanften Harmonien, Kein Hass' und Kunze rauscht in stolzen Sinfonien; Nur was die Mode singt, nur Liebe, Scherz und Wein, Muß meiner Melodie beschränkter Vorwurf seyn.

Er hatte alle Veranlassung, um Nachsicht zu bitten, denn er zeigt sich in diesen Compositionen als unbedeutenden, unfertigen Musiker; man

vermißt jede persönliche Empfindung, jeden Sinn für das Sangbare. Ein einziges Stück, No. 15 des zweiten Heftes, ist unverzopft und beinahe melodiös; von irgendwelcher Eigenart läßt aber auch dieses einfache Liedchen nichts verspüren.

Als auffallendes Detail sei erwähnt, daß wie bei Görner, auch bei

Bobe die Melodien im Violinschlüffel geschrieben sind.

Die erste Sammlung enthält 25 Lieder, von denen vier von Lessing, je eines von Uz und Schlegel herrühren; Lessing und Schlegel erscheinen auch unter den 25 Liedern der zweiten Sammlung, und außer ihnen noch Zachariae und Giseke. Genannt ist keiner der Dichter. Möglicherweise rührt eine Reihe der nicht zu bestimmenden Texte vom Componisten selbst her, der eine anonyme Sammlung: Versuche in angenehmen und ernstehaften Gedichten, Halle und Helmstedt 1756, erscheinen ließ. Ein Exemplar

dieses Werks habe ich leider nicht einsehen können.

Die Zeitgenossen scheinen Bode's Compositionen sehr ungünstig aufgenommen zu haben. In seinem "Critischen Entwurf einer Bibliothet" sagt zwar B.'s Lehrer Joh. Christ. Stockhausen von dem ersten Hefte, die Oden "haben den Benfall der Kenner vor sich und verdienen die Fortsetung". Gegen dieses Lob wendet sich aber der ungenannte Kritiser der "Bibliothet der schönen Wissenschaften", Leipzig 1758. Er nennt die Compositionen erbärmliche Mißgeburten, die von den gröbsten Fehlern wimmeln und den Beisall der Kenner nie gehabt haben, noch haben werden. Kaum weniger scharf spricht sich Marpurg in seinen "Kritischen Briesen" I, 1760, S. 242 (und nochmals im Kegister dazu) aus.

Bode, 1730 in Braunschweig als Sohn eines Soldaten geboren, war zuerst Schafhirt, lernte 1745 die musikalischen Anfangsgründe, wirkte 1750 bis 56 als Militär-Hautboist, war 1756 bis 1778 in Hamburg als Redacteur, Buchdrucker und Verleger thätig, wandte sich dann nach Weimar, wo er 1793 starb.

### 43. Rungen, siehe No. 32.

44. Lambo, Oben, 1754. Der Componift stellt sich als tüchtigen, gesund empfindenden, wenn auch nicht hervorragenden Musiker dar. Er hat — eine Seltenheit in jener Zeit! — Begabung und Sinn für eins sach-volksthümliche Melodien, nur wird die innere Natürlichkeit oft durch galante Verzierungen erdrückt. Auch die Vorliebe für Sequenzen wirkt

nicht erfreulich.

Bezeichnend für die damalige Mode, auch für die Nachwirkung von Sperontes ist, daß Lambo in der Widmung noch ausdrücklich sein Streben betonen muß, "das vorzügliche Schöne, das jede Ode in ihrer Poesie besondert eigen hat, in der Musik, so viel als mir möglich, nachzuahmen. Ich habe zu dem Ende meine Melodien nicht nur über den ersten Vers, sondern vielmehr über die ganze Ode versertiget. Kurz: Ich habe mich bemühet, der Natur mehr, als der Kunst zu folgen, ohne mich daben von dem guten Geschmacke zu weit zu entsernen". ("Guter Geschmack" beseutet hier: galant.)

Die Texte sind theils von Haller, Hagedorn, Gellert, theils aus den Bremer Beiträgen und der Sammlung vermischter Schriften; von diesen fonnte ich Joh. Ad. Schlegel (4 Gedichte), Gottlieb Fuchs (3), Giseke (2),

R. W. Müller (1) nachweisen.

Die Kritik hat Lambo's Musik nicht unfreundlich behandelt. Stockhausen\*) lobt die Melodie, tadelt aber die Wahl der Terte (nämlich der vielen Fabeln und Erzählungen), ein Ungenannter\*\*) nennt die Oden besser und fließender, als die Leyding'schen (No. 61), hat aber an der Harmonie auß= zusetzen, und Marpurg, der die Compositionen bei ihrem Erscheinen 1754 mit Enthusiasmus begrüßt hatte ("Natur und Anmuth streiten um den Vorzug")\*\*\*) schreibt in auffallend kühlerem Tone über sie i. I. 1760.†) Einige Jahre später war Lambo's Werk 110ch nicht vergessen. Joh. Ab. Hiller sagt in seinen "Wöchentlichen Nachrichten" 1768 S. 76, es verdiente einen Platz in einer musikalischen Bibliothek, und der anonyme Recensent der Hamburger "Unterhaltungen" X, 1770 S. 531, hebt es ebenfalls rühmend hervor.

Lambo's Werk ist sehr hübsch ausgestattet, die Musik aufs Sauberste

gestochen, dazu fast jedem Liede ein Holzschnitt beigegeben.

Lambo wirkte 1755 in Hamburg als Organist an der Nicolaikirche.
— Den 1764 erschienenen zweiten Theil der Oden habe ich leider nicht finden können.

# 45. Carl August Thielo, Oden mit Melodien 1754.

Im Vorbericht heißt es, der Verfasser habe seit einigen Jahren viele Odenmelodien "vor den Kopenhagener Schauplat gesett", die meisten seien gut aufgenommen worden, und so wage er den Versuch, auch 30 deutsche Oden "singbar zu machen". Er schließt recht hübsch mit den ironisch resignirten Worten: "Ich verspreche mir leidliche Aufnahme; weil mir so= wohl als andern die Kunft, allen zu gefallen, noch unbekannt ist, wes= wegen ich auch öfters die deutschen Lieder behutsam beurtheile."

Die Sammlung ist äußerlich in ähnlicher Weise gestaltet, wie Sperontes' "Singende Muse an der Pleiße". Auf jeder Seite stehen oben in zwei Zeilen zu je zwei Systemen nur die Musikstücke ohne Text. Darunter folgen dann in gewöhnlichem Drucke die Gedichte. Diese weisen keinen Autornamen auf; sie rühren mit Ausnahme von dreien sämmtlich

von Ossenfelder her.

Thielo's Musik wirkt ganz erfreulich und ist an einigen, freilich nur wenigen Stellen sogar recht fein. Formell erscheint sie stets abgerundet, eigentliche Bedeutung haben die meisten überaus kurzen Lieder indessen nicht. Sie sind auch nur zum kleinen Theil gesanglich geschrieben.

Ueber die Aufnahme des Werks seitens der Zeitgenossen kann ich nicht berichten. Eine Recension scheint nicht vorzuliegen, und nur an einer

<sup>\*)</sup> Critischer Entwurf einer außerlesenen Bibliothek, Berlin 1758.

\*\*) Nicolai's Bibliothek der schönen Wissenschaften u. d. fregen Künste, Leipzig 1758.

<sup>\*\*\*)</sup> Historisch-Kritische Benträge, I, Berlin 1754, S. 475. †) Kritische Briefe I, Berlin 1760, S. 250.

einzigen Stelle habe ich eine Erwähnung des Componisten gefunden — am Schlusse des Gedichts nämlich, das Friedrich Nicolai in seinen "Briefen über den itzigen Zustand der schönen Wissenschaften", Berlin 1755 S. 87 veröffentlicht hat. Die thörichten Verse lauten:

Wird dann von dir Die unvergnügte Schaar noch eines Liedes werth geschäzt, So sei er steif wie sie, und so wie's sie ergezt, Wie Gottscheds schlechtes Lied, das Thilo schlechter sezt\*), Wie Stoppens frostger Wiz und Görners Menuetten.

Mit Thielo beginnt die Reihe deutschedänischer Componisten, der später Joh. Abr. Beter Schulz, Friedr. Ludw. Uem. Runzen, Petersen Grönland, H. D. C. Zink u. A. angehörten. 1726 hatte sich Thielo in Ropenhagen niedergelassen, wo er ein Königliches Privilegium zur Errichtung und Leitung eines Theaters erhielt. Seine Direction soll ersolzerich gewesen sein. 1748 wurde er pensionirt. Ueber seine sonstigen Lebensschicksale, auch über Zeit und Ort seiner Geburt und seines Hinscheidens ist mir nichts bekannt.

47. 48. Bachofen, siehe No. 7.

\*\*\*) Ebendort S. 572.

- 49. Ramler=Arause, siehe No. 41.
- 50. 54. 66. 67. 73. 74. 89. 112. 115. Unter diesen Nummern sind eine Reihe von Sammelwerken zusammengefaßt, die Compositionen von Musikern der Berliner Schule bringen. Der Herausgeber ist in den allermeisten Fällen Friedrich Wilhelm Marpurg. Er selbst sagt über die "Neuen Lieder zum Singen", 1756 (No. 54)\*\*):

Die sämmtlichen Verfasser haben sich bemüht, in der eigentlichen Schreibart eines Chanson zu schreiben und keine aus theatralischen Sachen geborgte Wendungen in ihren Ausarbeitungen zu bringen",

er wiederholt dies bei der Selbstanzeige der "Berlinischen Oden und Lieder" 1756 (No. 50)\*\*\*):

Da die Verfasser hauptsächlich für die Stimme und nicht für das Clavier, und nur ein Lied, nicht aber eine Opern-arie setzen wollten, so wird ein Liebhaber wenig Mühe haben, diese Lieder sogleich vom Blatte wegzusingen. Man wird keine Auszierungen und Künsteleyen, sondern einen leichten und dem Charafter der Poesie zukommenden Gesang darinnen finden,

und es scheint, daß er dieselbe Losung auch den Mitarbeitern der übrigen Lieder-Anthologien gegeben hat, die sich weder innerlich noch äußerlich ersheblich von einander unterscheiden. Alle zeigen ungefähr dasselbe Bild wie Ramler-Krause's Oden mit Melodien v. J. 1753 und 55 (No. 41), deren Autoren auch mit denen von Marpurg beinahe identisch sind, und

<sup>\*)</sup> In Gottsched's Gedichten habe ich keinen der Thielo'schen Texte gefunden.

\*\*) In der Anzeige des Werks in seinen Historisch-Aritischen Benträgen, II,

5.571.

deren Vorrede sich nach denselben Zielen wendet. Und so bieten denn auch die Marpurg'schen Sammlungen wie die Krause'schen sauter einsache, meist kurze Lieder, der Sat ist nur selten mehr als zweistimmig, der Baß ohne Ausnahme unbeziffert, kein einziges Stück durchkomponirt. Die im italienischen Bühnengesang jener Zeit unerläßlichen Coloraturen, Fiorituren, Schleifer, Triller, Doppelschläge sehlen meistens, ebenso die Textwiedersholungen. Das Ganze macht äußerlich einen nicht schlechten Eindruck, weil die sormelle Gestaltung meist annehmbar, oft sogar gut ist, und weil die Knappheit der Lieder in wohlthuendem Gegensatz zu der weitsausgesponnenen Form der italienischen ModesGestänge steht.

Wie freudig würde man diese Rückkehr zur Natur begrüßen, wenn es wirkliche Musik wäre, die Marpurg bringt. Leider sehlen diesem trockenen Theoretiker und den meisten seiner Genossen die vokale Er= und Empfindung. Selten ein Herzenston, das Meiste klingt gemacht, lehrhaft, numusikalisch. Ein Übermaß an Sequenzen macht sich breit, und an Stelle der mangelnden Phantasie tritt Eigensinn und Verschrobenheit.

Wie in Krause's Sammlung, so zeigen sich auch in den vorliegenden selbst Meister wie Phil. Eman. Bach und Grann von ihrer un= erfreulichsten Seite.

Die hier gesammelten Gedichte geben ein treues Abbild mancher litterarischer Strömungen jener Zeit. Ihre Einkleidung ist größtentheils noch bukolisch, der Gedankenkreis eng begrenzt: heiterer Lebensgenuß, Wein, Liebe, Freundschaft, das Landleben werden gepriesen. Anakreon und Horaz sind die Vorbilder. Sehr beliebt ist in den Liedern die Hervorhebung des Gegensaßes zwischen der Lehre Epikurs und der Stoa. Neben diesen Stoffen nimmt dann die Satire einen breiten Raum ein. Allerlei Zeitzgebrechen werden persisslirt. Die Form ist hier theils rein lehrhaft, theils epigrammatisch zugespitzt. Sehr beliebt ist der Refrain. Er ist meist ganz kurz und enthält — ähnlich unsern modernen Couplets — einen allzgemeinen Gedanken, auf den dann die verschiedenen Strophen zugeschnitten werden. — Tiefere Töne werden in all diesen Gedichten nur sehr selten augeschlagen.

Die musikalische Form der Lieder ist sehr einsach. Oft begegnen uns ausgesprochene Tänze: Polonaisen, Musetten u. s. w. Der Mehrzahl nach sind die Gesänge zweitheilig, aber auch Ansätz zur dreitheiligen Form sehlen nicht. Häusig wird das solgende melodisch-modulatorische Schema angewandt: der erste Theil cadenzirt nach der Dominanttonart, und der zweite Theil beschränkt sich entweder auf Sequenzen (sehr oft!) oder Modulationen nach einer benachbarten Molltonart, wie besonders der der Unterdominante, oder er bringt einen simplen Kückgang, dessen Schluß in der Grundtonart melodisch dem Schlusse des ersten Theils gleicht. Die Begleitungen sind im allgemeinen ähnlich denen der Krause'schen "Oden mit Melodien" gestaltet, aber manchmal etwas freier als diese. Nicht selten hat der Klavierpart allein das Wort in Form von Zwischenspielen, die eine vorausgegangene Phrase der Singstimme nachahmen oder eine

andere vorwegnehmen. Hier liegen Keime einer wirklichen Zwiesprache zwischen Singstimme und Alavier vor, die allerdings sehr dürftig und keineswegs vielversprechend sind. Fast allen Liedern gemeinsam ist eine

merkwürdig schwerfällige Baßführung.

Die Vortragsbezeichnungen zu Beginn der Compositionen sind ähn= lich gehalten, wie etwa in Telemann's Sammlung 1741 (No. 19), nur sind manche Vorschriften hier noch seltsamer. Neben vergnügt, auf= geräumt, unschuldig, sittsam findet man: schnadisch, spöttisch, zornig, fürchterlich.

Die Sammlung: Neue Lieder zum Singen, 1756 (No. 54), ist die einzige, bei der Marpurg seinen Namen als Herausgeber genannt hat. Sie enthält 38 Lieder. Der größte Theil von ihnen, nämlich 22, sind von Marpurg selbst componirt, die übrigen von anderen "Berlinischen Musici", nämlich Friedr. Christ. Rackemann (3), Joh. Gabriel Senfarth (3), Carl Heinr. Graun (2), Carl Phil. Eman. Bach, Chrift. Bach, Joh. Friedr. Agricola, Chriftoph Nichelmann, J. J. Duang, Joh. Phil. Sack, Christ. Friedr. Schale, Joh. Gottlieb Janitsch (je 1). — Von Dichtern sind vertreten Uz (9), Hageborn (6), Lieberfühn (5), Offenfelder (4), "der berühmte Dichter Lessing" (wie es — schon 1756! — in der Vorrede heißt) (3), Gleim (2), Haller, Cons= bruch, Ewald, Rost, Patte (je 1 mal).

Dieselben musikalischen Mitarbeiter begegnen uns auch (mit einer Ausnahme) in der Sammlung, welche die umfangreichste von allen und von den Zeitgenossen am meisten beachtet worden ist: den Berlinischen Oden und Liedern. Sie sind in drei Theilen erschienen: 1756, 1759, 1763 (No. 50, 73, 112) und enthalten je 48, 36 und 43 Lieder.

Von Componisten sind in ihnen vertreten: Marpurg I mit 25, II mit 12, III mit 30 Liedern, Phil. Em. Bach I mit 3, II 2, Kirn= berger II 2, III 1, Graun II 5, Schale I 4, III 10, Agricola I 4, II 3, Nichelmann I 4, II 3, Sact I 1, II 4, III 1, Ractemann I 2, Janitsch' I 2, Quant I 1, Rrause I 1, II 3, III 1, Roth I 1,

Senfarth II 1, Unbekannt II 1; von Dichtern die folgenden: Lessing I 3, II 2, III 1, Zachariae I 6, II 2, Hageborn I 3, II 4, III 8, Offenfelder I 4, III 1, U3 I 5, II 1, III 1, Pațte I 5, III 1, Liebertühn I 4, II 7, v. Rleist I 2, III 1, Gleim I 2, II 1, III 15, Consbruch I 3, Gemmingen I 2, Ewald I 2, Kästner I 1, Geslert I 1, Schelhafer I 1, Ulardus I 1, H. I 1, Ebert II 1, III 1, Löwe II 4, Bayer II 3, Meiling II 2, Unbekannt II 1, III 10, Ramler II 1, Weiße III 1, aus den Erweiterungen I 1, II 2, Hamburger Benträge I 1, aus dem Versuch in Gedichten III 1, Samm= lung vermischter Schriften II 6, Bremer Benträge III 1.

Daß der Herausgeber der drei Sammlungen Marpurg war, be= richtet der zuverlässige Musikhistoriker Johann Nikolaus Forkel in seinem "Musikalischen Almanach" 1782, Seite 70. — Marpurg hat auch hier von Compositionen mehr beigesteuert, als alle anderen Mitarbeiter zusammen genommen, sodaß diesem Werke wie den "Neuen Liedern" (No. 54)

von Beginn an das Gepräge der Mittelmäßigkeit gegeben war. Von der Steifheit und Trockenheit seiner Musik\*) werden in den No. 55, 56 und 57 unserer Musikbeispiele drei Muster geboten, die nicht etwa aus den schlechtesten Liedern M.'s gewählt sind. Glücklicherweise läßt sich daneben wenigstens ein etwas erfreulicheres Beispiel hervorheben, nämlich No. 156: Die Liedesgötter. — Die Lieder der übrigen "Berlinischen Musici" machen der Mehrzahl nach einen noch traurigeren Eindruck, als die Marpurg'schen. Zu den Ausnahmen gehören ein Beitrag des Advocaten Krause, das Lied: Der Mai, No. 65 der Musikbeispiele, das nicht ohne Grazie ist. — Das mittlere Niveau der vier Sammlungen kennzeichnen die vorangehenden Lieder der Musikbeispiele: No. 58. Der Wettstreit, von Agricola (Original in Dmoll), No. 59. Die Unwahrheit, von Christoph Nichelmann (einem der Philiströsesten und Melodielosesten, Versasser dicken Buches über "Die Melodie nach ihrem Wesen sowohl, wie nach ihren Eigenschaften", 1755), No. 60. Die Wahl, von Rackemann, No. 61. Die Faulheit von Schale, No. 62. Die Küsse, von Sensarth.

Die äußere Aufnahme, die die "Berlinischen Oden" gefunden haben, war glänzend. Marpurg selbst schreibt in seinen Historisch-Kritischen Behträgen III 1757, S. 558, die Sammlung sei genugsam bekannt und überall wohl aufgenommen worden. Von den Recensionen hebe ich die Johann Christoph Stockhausen's hervor, der in seinem "Critischen Entwurf" vom Jahre 1758 die Oden unter die ausgezeichnetsten rechnet, und namentlich die Johann Adam Hiller's in den "Wöchentlichen Nachrichten" 1768, S. 74 (über alle drei Theile): "Eine der vorzüglichsten Sammlungen. Es ist ein eigenes Vergnügen, den Geist so vieler braver Männer neben einander gestellt zu sehen, und im Kleinen beisammen zu

haben."

Der sicherste Beweis für die hohe Wertschätzung, die man der Sammlung entgegenbrachte, ist die Thatsache, daß der erste Theil ins Holländische übersetzt wurde, und zwar unter dem Titel:

Haerlemse Zangen. In Musicq gesteld by de Heeren Marpurg, Agricola, Schale, Nichelmann, Bach, en andere vermaarde Componisten, en in Nederduytse Dichtmaat overgebragt door J. J. D. Te Haerlem, Gedrukt ter Musicq-Drukkery van Izaak en Johannes Enschede. M.D.CC.LXI.

Auch die anonym erschienenen **Geistlichen**, moralischen und weltlichen Oden, 1758 (No. 66) sind von Marpurg herausgegeben, wie aus dessen eigener Notiz in "Anhang zum Handbuche ben dem Generalsbasse", Berlin 1760, hervorgeht. — Das Werk enthält 34 Oden, und zwar 30 deutsche, 2 sateinische, 1 italienische und 1 französische.

Die Compositionen rühren her von: Marpurg (22), Kirnberger (2), Krause (2), Schale (2), Sack, Nichelmann, Fasch,

<sup>\*) &</sup>quot;Marpurg's Lieder sind ohne Saft und Kraft. Doch muß sie der Kenner wegen ihrer Gründlichkeit studiren," heißt es in Schubart's Aesthetik 1806, S. 84.

Rackemann, Graun, Agricola (je 1), die Dichtungen von Gellert (11)\*), Hagedorn (2), Lange (2), Horaz (2), v. Gemmingen (1), Cramer (1), Grico (1), aus den Erweiterungen (5), aus dem Bienenstock (2), Un=

bekannt (6).

Marpurg macht in dieser Sammlung einen etwas besseren Eindruck als in den früheren. Allerdings zeigt sich sein Mangel an Ersindungsstraft und Originalität wieder darin, daß er sich gern an ein Schema der Welodie und Modulation hält und vor fortwährenden Sequenzen nicht zurückschreckt. Aber manchmal gelingt ihm doch ein Stück einsacher, natürslicher Melodie, und von wirklicher Empfindung giebt No. 14 Kunde, — das beste Lied Marpurg's. Ich lasse es hier folgen:



<sup>\*)</sup> Von Gellert unter anderem die Gedichte: "Meine Lebenszeit verstreicht," "Gott, deine Güte reicht so weit", "Bußlied", "Auf Gott und nicht auf meinen Rat".



Von Marpurg rühren auch die Compositionen der beiden Horazischen

Oden und der anderen fremdländischen Dichtungen her.

Die übrigen Componisten erscheinen auch in dieser Sammlung trocken und wenig erfreulich; besonders abgeschmackt und zopfig sind diesmal

Graun, Kirnberger neben Nichelmann und Rackemann.

Auch der sonst so vortreffliche Componist Sack (vgl. No. 88) verssagt in der vorliegenden Sammlung noch mehr als in den früheren. Wie hätte er aber auch zu der unglaublichen Prosa von Gedichten Musik ersfinden können, wie z. B. "Das Glück der Freundschaft":

Die Tugend ist das Band der Freunde, Kein Bund ist daurhaft ohne sie; Das Laster macht nothwendig Feinde, Drum lieben sich die Menschen nie. D! suchte nur der Mensch die Tugend, Die Freundschaft sollte allgemein, Und alle Welt wie eine Jugend Von einem einzgen Vater sehn.

Eh wir der Tugend Lehren fassen, So sind wir alle so gesinnt, Wir müssen uns nothwendig hassen; Denn Liebe ist der Tugend Kind. Verlacht, den Sat der ewgen Kriege Gesammter Menschen unter sich! Er bleibt nur dem, der von der Wiege Sich nie gekannt hat, lächerlich.

Ueber die nächste Sammlung: Geiftliche Oden, in Welodien gesett von einigen Tontünstlern in Berlin, 1758 (No. 67) sagt Marpurg selbst: "die auctores der deutschen Poesie und der Musik sind einerley mit denen der "Geistlichen, moralischen und weltlichen Oden" und der "Berlinischen Oden und Lieder." 32 Oden werden hier geboten, und zwar 30 einstimmige, 2 vierstimmige. Von Componisten betheiligten sich: Marpurg (16), Agricola (4), Graun (3), Nichelmann (2), Krause (2), Sack, Senfarth, Schale, Rackemann, Fasch (je 1), — von Dichtern: Gellert (13), Klopstock (5), Lange (5), Cramer (3), aus dem Bienensstock (5), aus dem Erweiterungen (1). — Der musikalische Inhalt dieses Heftes ist noch dürftiger als der aller früheren. Es scheint, daß sich besonders Marpurg bei den geistlichen Liedern auf ein ihm völlig fremdes

Feld begeben hat, und daß das oben gegebene Lied eine Ausnahmesstellung einnimmt. Von Innigkeit oder Würde findet sich in all diesen Oben keine Spur, geschweige denn von religiöser Vertiesung. Um so mehr überrascht inmitten aller dieser Trivialitäten Graun's prachtvolles Quartett: "Auferstehn, ja auferstehn," vgl. No. 54 der Musikbeispiele. Bd. II, S. 123 ist noch von diesem Werke die Rede. In der vorliegenden Sammslung steht die Composition geradezu wie ein Berg in der Ebene.\*)

Eine Recension in den "Hamburger Unterhaltungen", X 1770, S. 530, lobt die Sammlung theilweise, betont aber den ungleichen Werth der Compositionen.

Die nächste Sammlung: Herrn Professor Gellert's Oden und Liedern nebst einigen Fabeln, in Musik gesetzt von Berlinischen Tonkünstlern 1759 (No. 74), enthält 40 Stücke, darunter 18 Fabeln. Die Namen der Componisten sind nicht genannt. Der Herausgeber ist wiederum Marpurg nach der Angabe Forkels in dessen "Musikalischen Almanach" 1784, S. 101. Die Musik in diesem Werke ist trocken, melodielos und wirkt geradezu abstoßend.\*\*)

Noch zwei musikalisch-litterarische Unternehmungen Marpurg's sind zu erwähnen, in die eine Reihe von Liedern eingestreut worden sind, näm= lich: 1. Sistorisch=Kritische Benträge zur Aufnahme ber Musik", I. Band, Berlin 1754/55, 5 Lieder, II. Band, 1756, 3 Lieder. — Die Com= positionen rühren her von: Graun (2), Phil. Em. Bach, Nichelmann, Ugricola, Schale (je 1); zwei sind nicht unterzeichnet und stammen wohl von Marpurg selbst. Die Dichtungen: Lessing (2), Ossenselder (2), Hagedorn, Grieß (2), Uz (1). 2. Kritische Briese über die Tonkunst, mit fleinen Rlavierstücken und Singoben begleitet. I. Band, 1760, 30 Lieder. Compositionen von Nichelmann (4), Graun (3), Fasch (1), Sack (2). Die übrigen sind mit Initialen bezeichnet, z. B. drei Lieder mit J. D. U.; hiermit ist wahrscheinlich Joh. Otto Uhde gemeint, kgl. Kammergerichtsrath in Berlin, an den Marpurg seinen 21. fritischen Brief richtete. Unter vielen der anderen Initialen verbirgt sich wohl Marpurg. — Dichter: Gleim (12), Offenfelber (4), Leffing (3), Zachariae, Fuchs, Lieberfühn, Haller, Hageborn (je 1) und Unbekannte. — Der II. Band, 1763, und III. Band 1763 bis 64 enthalten je 1, resp. 4 Lieder. Bei zweien nennt sich Marpurg als Componist. Die Dichter sind nicht genannt, 1 Text rührt von Offenfelder her.

> Friedr. Wilh. Marpurg, 1718 auf einem Rittergute in der Altmart geboren, 1795 in Berlin gestorben, war nicht Musiker von Beruf,

<sup>\*)</sup> Ihr Werth ist schon von den Zeitgenossen anerkannt worden. Hermes hat ihr in seinem Roman: Sophiens Reise 1769 zwei andere Gedichte untergelegt. —

gelegt. —

\*\*) In Marpurg & "Historisch-Kritischen Benträgen", IV, ist bei der Anzeige des Werks jede Kritis unterlassen; in seinen "Kritischen Briesen", I, 1760, S. 247 heißt es kurz und bündig: Sunt mala mixta bonis, sunt bona mixta malis, woraus man schließen könnte, daß Marpurg bei der Herausgabe nicht betheiligt war.

entwickelte aber eine vielseitige Thätigkeit als Componist, Musikhistoriker und Kritiker. Wirkliche Berdienste erwarb er sich als Theoretiker; in Paris, wohin er 1746 als Secretair eines hohen Officiers gereist war, hatte er Jean Philipp Rameau's Harmoniesystem kennen gelernt, das er in Deutschland einführte.

1763 wurde Marpurg Breußischer Lotteriedirector, später erhielt er den Titel eines Rriegsraths.

Christian Friedr. Rackemann, 1735 in Bielefeld geboren, erhielt seinen musikalischen Unterricht in Berlin und trat hier 1754 in die Kapelle des Prinzen Heinrich. Später soll er im Dienst des Prinzen in Rheinsberg gewirkt haben.

Sein Lehrer war der Königl. Kammermusiker:

Joh. Gabriel Senfarth, geb. 1711 im Herzogthum Weimar, Schüler Walther's (des Freundes von Bach) in Weimar, wurde 1740 Mitglied der Königl. Kapelle in Berlin. 1796 ist er gestorben.

Den Unterricht Walther's genoß auch Wilh. Aug. Traugott Koth. Bgl. über ihn unten No. 62.

Joh. Gottlieb Janitsch, Contrabassist der Königl. Kapelle in Berlin, hatte seit 1736 schon im Rheinsberger Orchester des Kronprinzen musicirt. Er war 1708 in Schweidnitz geboren und ist um 1760 in Berlin gestorben.

Phil. Em. Bach — siehe No. 64. Kirnberger - siehe No. 105. Graun — siehe No. 96. Schale — siehe No. 182. Ugricola — siehe No. 41. Nichelmann - siehe No. 41. Sack — fiehe No. 88. Krause — siehe No. 41. Quant - siehe No. 91.

51. 58. 113. 437. Fleischer. Oden und Lieder, 2 Theile, 1756 und 1757. Die erste Auflage der Sammlung vom Jahre 1756 (No. 51) konnte nicht aufgefunden werden. Höchst wahrscheinlich ist sie aber identisch mit der mir vorliegenden zweiten v. J. 1762, da Widmung und Vorbericht un= verändert herübergenommen sind, ohne einen Zusat, der auf die 2. Auflage Bezug hat. — Im Vorbericht schreibt der Componist, seine Freunde, "beren viele wahre Kenner des feinen Geschmacks in der Tonkunft" sind, hätten ihn versichert, er würde mit den Liedern eher Ehre als Schande einlegen. — Ueber die vielen von ihm componirten Terte Zachariae's sagt Fleischer, er werde "glücklich sein, wenn seine Melodien nur einiger= maßen des gütigen Benfalls gewürdigt werden, welcher dem Dichter ben allen, die Geschmack und Gefühl haben, nicht hat entgehen können." Er fährt fort: "Kenner werden am besten einsehen, wie nahe ich ben meinen Arbeiten der Sprache der Affekten gekommen, der wahren Declamation gefolgt bin, und den eigentlichen Charafter eines Liedes getroffen habe."

Weiterhin vertheidigt er die Vollstimmigkeit seiner Lieder damit, daß "das Vollstimmige dem Claviere eigen, und ihm gemäßer sen, als das Einfache", und spricht den gesunden Grundsat auß: "Jede Singsstimme wird durch ein generalbaßmäßiges Accompagnement des Claviers vielmehr als durch eine nur simple Mitspielung der Melodie allein, gehoben."

Daß Fleischer's "Vollstimmigkeit" Musikern unserer Zeit überaus mager erscheint, würde nicht gegen den Componisten sprechen. Schlimmer aber ist, daß der Ideengehalt seiner Melodien an Armseligkeit kaum überstroffen werden kann. Gleich das erste Lied ist ein abschreckendes Muster des vorher gerühmten "seinen Geschmacks" der Zeit. Die arg verschnörskelte Melodie entkleidet selbst Kleist'sche Verse jedes wahren Ausdrucks. Auch in den weiteren Nummern begegnen wir kaum jemals einem wirklichen Herzenston oder einem individuellen Zuge. Eines der besseren Lieder ist noch das in unseren Musikbeispielen No. 64 wiedergegebene: Das Clavier; No. 63 dagegen: An den Schlaf entspricht etwa dem Durchschnitt. Relativ erträglich sind I, S. 12, 19, 22 und II S. 16.

Wenn sich Fleischer auch als nicht üblen Musiker ausweist, so bebeuten seine Liedercompositionen einen Kückschritt, statt eines Fortschritts.\*)

Von Dichtern ist in der ersten Sammlung ganz besonders Fleischer's Freund Zachariae berücksichtigt; er hat nicht nur 16 Texte, sondern auch eine Composition seines "schlasenden Mädchens" beigesteuert, die allerbings noch weniger gelungen ist als die Fleischer'sche (vgl. Band II S. 48). 3 Gedichte rühren von Hagedorn her, 2 von Lessing, je eines von Schlegel, Kleist und Uz. — In der Gleim gewidmeten zweiten Sammlung (No. 58) ist Gleim selbst mit 8 Gedichten vertreten, Gemmingen mit 6, Lessing mit 3, Zachariae mit 2, ferner Ebert und Fuchs.

Zur Bibliographie trage ich noch nach, daß eine 3. Auflage der 1. Sammlung im Jahre 1776 erschienen ist; Forkel erwähnt dies in seinem Musikal. Almanach 1782 S. 61.

Ueber No. 113: Fleischer's 3 Cantaten zum Scherz und Vergnügen nebst einigen Oben und Liedern (es sind 6) v. J. 1763 ist nur zu sagen, daß

<sup>\*)</sup> Die zeitgenössische Kritik trat Fleischer mit großem Wohlwollen gegenüber. Marpurg schreibt erst sehr günstig über ihn (Histor. Krit. Benträge, II, 1756), und macht erst später Bedenken gegen die Verkünstelung und Ueberladung mit Ornamenten geltend (Kritische Briefe, I, 1760, S. 246.) Die beisällige Ausnahme der Sammlung constatirt Joh. Christ. Stockhausen (Critischer Entwurf einer Bibliothek 1758); in zwei fast gleichlautenden Recensionen wird Fleischer Ersindung, Gesang und Ausdruck nachgerühmt, während nur den außgeschriebenen Verzierungen und der allzuvollen Harmonie nicht zugestimmt wird (J. A. Hiller, Wöchentl. Nachrichten, 1768, S. 74 und Hamburger "Unterhaltungen", 1770, S. 531). — Schubart nennt die Lieder trefslich und geschmackvoll (Nesthetis S. 159). Am Richtigsten äußerte sich meiner Ansicht nach der Anonymus in der "Bibliothek der schönen Wissenschaften", Leipzig 1758: "In Herrn Fleischer's Oden hätten nach dem Urtheile wahrer Kenner des guten Gesanges die häusigen Auszierungen wegbleiben können. Man weiß nicht, ob man eine Opernarie, oder ein Trinklied singt. Zu den letzteren sind sie zu bunt und gekünstelt, und zu den ersteren sind sie nicht gut genug. Ben der angemaßten Bollstimmigkeit ist die Harmonie sehr unrein, und die Nelodie mehrentheils uns singbar."

die anonymen unbedeutenden Dichtungen ebenso unbedeutende und ein=

förmige Compositionen gefunden haben.

Auch in seiner Sammlung Größerer und kleinerer Singstücke, 1788 (No. 437), zeigt sich Fleischer als Durchschnittsmusiker ohne rechte Begabung. Man begreift nicht, wie Jemand solche Lieder veröffentlichen konnte, nachdem bereits drei Sammlungen von Joh. A. P Schulz erschienen waren. Ein Beispiel crasser Philistrosität ist das Punschlied (vgl. Musikbeispiele No. 157), in dem eine kurzathmige trockene Melodie von einer ebenso ledernen, orgelartigen Begleitung immer unterbrochen wird; am Schluß führt F. die Singstimme um eine Undecime (!) nach abswärts. Das ganze Lied macht einen geradezu parvdistischen Eindruck.

Als Textdichter sind diesmal vertreten: Zachariae, Sturm, Klopsstock, Niemann, Kleist, Bürger, Hölth, v. Gugenus, Thomsen, Weiß, Schmid, G. C. Claudius, Löwen mit je einem Lied, Voß, Gleim, Schrader mit je zweien, Eschenburg mit vieren. Die übrigen Gedichte sind unbekannten

Ursprungs.

Drei Gefänge Fleischer's im Vossischen Musenalmanach für 1776 bringen keinerlei neue Züge. Das bei weitem natürlichste, frischeste Lied, das er geschrieben hat, rührt aus seinem 74. Jahre her; es ist ein Trinklied mit Vossischem Text: "Wir Brüder sind noch Zecher" und steht in Reichardt's "Liedern geselliger Freude" II, Leipzig 1796 S. 24. Es ist seiner Zeit viel gesungen worden.

Fleischer, 1722 in Roethen geboren, 1806 in Braunschweig gestorben, war ein berühmter Mann. Ueber 60 Jahre hindurch hat er in Braunschweig gewirkt, als Organist, Kammermusikus und Hofpianist. Er war unter anderem Lehrer der Braunschweigischen Prinzessin Anna Amalie, die später als Herzogin von Weimar so segensreich wirkte. Als Clavierspieler galt Fleischer viel. Schubart, Reichardt, Gerber sprechen von ihm mit sehr hoher Achtung.

## 52. Kungen, siehe Nr. 32.

### 53. Lieder mit neuen Melodien, 1756.

Der unbekannte Autor gehört zu den erfreulichen Erscheinungen seiner Zeit. Hübsche, oft sogar sinnige Melodik und geschickte formale Abrundung zeichnen die 25 Compositionen auß; eine wirklich schlechte befindet sich nicht darunter. Allerdings sind die Melodien mitunter etwas instrumenstal geführt, die Neigung zu dreitactigen Perioden steht öfters einer vollen Wirkung entgegen, und die Deklamation ist keineswegs einwandsrei.

Die Autoren der Texte sind nicht genannt. Zehn Lieder stehen in Uz' Lyrischen Gedichten, eines ist von Zachariae. Bei drei Gedichten steht als Quelle "aus: Freund ersten Bandes X. Stück".\*) — In der Vorrede, die aus Anspach 1755 datirt ist, heißt es, daß "einige bisher ungedruckte Texte einen auswärtigen und unbekannten Freund der schönen

Wissenschaften zum Verfasser haben".

<sup>\*)</sup> Bgl. unsere No. 62: Roth, Lieder aus der Wochenschrift: Der Freund, 1757.

Marpurg's Recension der Sammlung in den "Aritischen Briefen" I 1760, S. 244 ist überaus unfreundlich gehalten.

54. Marpurg, siehe No. 50.

55. Neue Melodien für das Clavir (sic) und zum Singen. 1756. Auch diese 25 Lieder sind für die Zeit, in der sie erschienen, aufsallend gut. Durch klarer und freier geführte Melodien erhebt sich der unbekannte Componist über viele seiner Zeitgenossen. Vom Schnörkelswesen konnte er sich allerdings nicht völlig frei machen, und wirkliche Bedeutung hat wohl keine einzige Nummer.

Die Textdichter sind nicht erwähnt. 5 Lieder rühren von Giseke her, 4 von Zachariae, 2 von Cramer, andere von Clias Schlegel, Hage-

born, Ebert, Ramler, Conrad Arnold Schmid.

Marpurg's Kritik der Sammlung lautet nicht ganz so bissig, wie die der No. 53; er wolle, schreibt er, wegen einiger so ziemlich erträglicher Stücke die übrigen schlechten schonen. (Kritische Briefe, I, 1760, S. 245.)

56. Bode, siehe No. 42.

57. Endter, Lieder jum Scherz und Zeitvertreib 1757.

Die Vorrede des Werks ist in dem üblichen bescheidenen Tone gehalten: Der Componist wolle nicht die Kühnheit haben, großen Meistern
den Kang abzusausen, sondern möchte nur denen ein Vergnügen machen,
die sich zum Zeitvertreibe im Singen und auf dem Klaviere üben wollen.
Infolgedessen habe er die Melodien leicht gestaltet, damit sie "ohne viele
Mühe sowohl gespielet, als gesungen werden können"; auf alle
"Wendungen und Läuse" sei verzichtet und die Singstimme weder sehr
hoch, noch sehr tief geseht worden. Gleichwohl habe er "das Angenehme
und Reizende, und insonderheit das, was die Redner und Dichter den
natürlichen Fluß nennen, und welches ganz unstreitig in der Tonkunst
nachgeahmt werden kann", nicht aus den Augen gesassen.) — Endter läßt
dann noch eine aussihrliche Abhandlung darüber solgen, daß "der Ausdruck der Noten mit dem Ausdruck der Rede oder des Liedes, welches
mit einer Mesodie versehen werden soll, in der möglichsten Uebereinstimmung stehe". (In dem Jahrzehnt, in dem Sperontes' Singende Muse
noch eine fünste Aussacht, in dem Sperontes' Singende Muse
noch eine fünste Aussacht, in dem Sperontes' Singende Muse
noch eine selbstverständlichseiten immer und immer wieder zu betonen!)

<sup>\*)</sup> Manche emphatisch ausgesprochene Gemeinplätze in Endter's Vorrede wirken geradezu humoristisch: "Die Lebhaftigkeit, das Feuer, und die angenehme oder unsangenehme Gemüthsbewegung, die der Dichter in seinen Liedern herrschen läßt, muß auch der Tonkünstler durch seine Noten, so viel er immer kann, auszudrücken sich bemühen. Wenn jener von lauter Entzückungen singt, so muß dieser gleichfalls sich aus einem entzückenden Tone hören lassen. Wenn jener über die Unbeständigkeit seiner Chloris seuszet und klaget, so muß auch dieser ein Mitleiden mit ihm haben, und solches durch einen jammernden Ton entdecken."

"Wird diese Harmonie der Töne mit dem Affecte der Rede nicht besobachtet", fährt Endter fort, "so wird eine Melodie allezeit abgeschmackt und todt sehn, wenn sie gleich nach den übrigen Regeln der Setzkunst auf das genaueste abgezirkelt worden ist."

Glücklicherweise steht bei Endter die Prazis mit der Theorie nicht allzusehr im Widerspruch. Er zeigt sich als guten Musiker, der auch für Melodie nicht ohne Begabung ist. Die formelle Abrundung der Lieder erscheint meist trefflich. Gegen Gräse's Sammlung etwa bedeutet die vorsliegende einen großen Fortschritt. Aber der Componist ist ungleich; neben einzelnen ganz hübschen Nummern (z. B. No. 10, 17, 19, 25) steht viel mattes Zeug, und über ein gewisses mittleres Niveau erhebt sich Endter nirgends. — Unerwähnt soll nicht bleiben, daß er einige nicht üble Schlußeritornelle und einmal auch in der Mitte des Liedes ein Zwischenspiel des Claviers bringt.

Der Satz ist meist zweistimmig, manchmal gesellt sich eine dritte Stimme hinzu. Die Bässe sind nirgends bezissert. — Als Vortrags= bezeichnung kommt hier (wie später bei Herbing) zweimal "Schmäuchelnd" vor.

Die Dichter der 25 Lieder sind nicht genannt. Lessing ist mit 3, Gleim und Uz mit 2, Schmid und Fuchs mit einem Gedicht vertreten; die übrigen habe ich nicht bestimmen können.

Endter, ein Jugendfreund Adolph Carl Kungen'3, ist 1728 geboren und 1793 gestorben. Seinen ersten Unterricht erhielt er in Hamburg, 1746 (mit 18 Jahren) wurde er Organist in Buxtehude und 1757 Organist in Altona, wo er bis zu seinem Tode thätig war. — Außer den vorliegenden Liedern hat er nichts veröffentlicht.

## 58. Fleischer, siehe No. 51.

59.86.104? Hertel. Löwen's Oben und Lieder (24 Nummern), 1757 und: Musik zu 24 neuen Oben und Liedern aus der Feder Löwen's, 1760. (No. 59 und 86.) Auf größere Bedeutung kann keine dieser Compositionen Anspruch machen. Sie zeigen keine hervorragende Erfindung, und die Melodien sind zum größten Theil abhängig vom Basso continuo. Aber die Lieder haben einen großen Vorzug: sie sind vocal gesetzt und meistens knapp und relativ volksthümlich gestaltet.

Interessant ist, daß Hertel im Vorbericht der zweiten Sammlung ausdrücklich zu versichern für nöthig hält, er habe "ben Setzung der Musik zugleich auf Melodie und Harmonie gedacht" und die sonst so gewöhnlichen Wiederholungen in jeder Strophe vermieden. Er fährt dann bezeichnenderweise fort:

Man singt solche Lieder nicht allezeit, sondern man spielet sie zuweilen nur auf dem Clavier, in dem man sich die Worte und die Leidenschaft, die in solchen herrschet, daben in Gedanken vorstellet. Das Clavier aber muß billig bendes durch Melodie und Harmonie schildern.

Für die Geschichte des deutschen Liedes sind die hier gesperrt ge=

druckten Worte nicht unwichtig.

Compositionen wie die Hertel'schen, die anständiges Mittelaut brachten und neue Wege nicht einschlugen, wurden von der zeitgenössischen Kritik natürlich sehr geschätt. Marpurg\*) rühmt die "schönen und augenehmen Melodien auf schöne Poesien gesetzt" und Hiller\*\*) erklärt, "man kann feine gefälligeren und schöneren Melodien verlangen." Günftig, wenn auch mit einer kleinen Einschränkung, äußert sich auch ein anonymer Recensent i. J. 1770. \*\*\*)

Hertel gehört höchst wahrscheinlich auch die anonym erschienene

Sammlung zu:

Romanzen und Melodien, 1762 (No. 104). Der ungenannte Dichter ist auch in diesem Werke Loewen. +)

Es sind 7 Bänkelsänger=Lieder, die in directer Nachahmung von Gleim's "Romanzen" (1756) gedichtet waren. Der Musik geht ein "Schreiben an Herrn H." (wohl Hertel) voran: der Dichter sendet sieben Mordgeschichten mit der Bitte, ihm Melodien dazu zu verfertigen und verspricht, daß man "bei dergleichen (Bänkelfänger=) Gewerbe vor den Anfällen des Hungers sicher senn kann. Ein hölzernes Gerippe, an dem= selben eine auf Leinwand gemahlte Geschichte geheftet, ein weißes Stäbchen, und eine schneidende und dauerhafte Kehle wird auch auf dem fleinsten Dorfe Bewunderer und Mäcenaten erwecken, und ich wette, daß manche Mordgeschichte auf einem einzigen Jahrmarkt mehr eingetragen als das erhabenste Gedicht" 2c. 2c. Der Dichter räth beshalb diesen neuen Weg einzuschlagen.

Es folgen bann die Lieder, jedes mit langem Bänkelfänger-Titel versehen, mit einer kurzen Melodie, nach der die 15-24-30 Strophen gesungen werden sollen. — Den Schluß bildet ein parodistisches Schreiben, datirt Singefeld, unterzeichnet Urban Jobst, in dem dieser dem Dichter einige bewährte Melodien eines Bänkelfängerpaars zu den "Romanzen"

sendet.

Die Musik zu den derben Texten macht einen erfreulichen Eindruck und trifft auch den parodiftischen Ton manchmal recht aut. Besonders

\*\*) Böchentliche Nachrichten die Music betreffend, Leipzig 1768, S. 76.

\*\*\*) Hamburger Zeitschrift Unterhaltungen, X. Band, S. 532. — Auch Joh. Christ. Stockhausen hatte in seinem "Critischen Entwurf" 1758 die Compositionen recht gelobt, nicht so sehr dagegen der Anonymus in der "Bibliothek der schönen Wissenschaften", Leipzig 1758.

<sup>\*)</sup> Hiftorisch-Kritische Benträge, III, Berlin 1757, S. 370. — "Größtentheils sehr fließend und faßlich" nennt Marpurg die Oden in den Kritischen Briefen, 1760, S. 251 und ähnlich S. 497.

<sup>†)</sup> Loewen war Hoffecretär in Schwerin, wo Hertel die Stellung des Hofscomponisten bekleidete. — Im Vorwort der unter No. 59 erwähnten ersten Sammslung von "Löwen's Oden und Liedern" heißt es: "sie sind, außer einigen wenigen, bisher noch nicht bekannt." Hieraus geht hervor, daß diese Hertel-Löwen'schen Lieder noch früher erschienen sind, als die im gleichen Jahre (1757) veröffentlichte Textsausgabe der Löwen'schen Gedichte.

hübsch erscheinen mir die wehleidige Bänkelsängerweise S. 18 und die lustige S. 36. — Auch die Tempo- und Vortragsbezeichnungen sind ganz stilvoll; sie lauten u. a.: "Nach dem man Zeit hat", "Wie sichs gehört", "Barmherzig".\*)

Hertel, 1726 in Eisenach geboren, wurde 1757 Hofcomponist, später Hoffapellmeister in Schwerin. Er war ein vorzüglicher Violinist und Pianist. Auch als musikalischer Schriftsteller bethätigte er sich. Er starb 1789 in Schwerin.

60. 177. 210. Johann Heinrich Hesse, Lieder zum unschuls digen Vergnügen, 1757 (No. 60). Die Composition der 18 Lieder ist im höchsten Grade mittelmäßig. Die Dichter der mitunter sehr schlüpfrigen Texte sind nicht genannt, sie lassen sich aber aus einem Manustript Hesse's ermitteln, das in der großherzoglichen Musikaliensammlung in Schwerin liegt; nach diesem rühren 6 Gedichte von Pauli, 3 von Münter, 3 von A. v. C., je 1 von Gleim, Consbruch und Aminth her (Aminth hatte seine "Früchte müßiger Stunden" ebenfalls in Lübeck erscheinen lassen). — Hesse's Widmung des ebenerwähnten Compositionsmanuscripts ist in mehr als einer Beziehung interessant, und ich lasse sie deshalb im Wortlaut folgen:

Durchlauchtigster Erb-Pring Gnädigster Fürst und Herr!

Ew. Hochfürftl. Durchl. werden nach Deroselben preißwürdigen Hulde gnädigst geruhen, daß ein Verehrer der angenehmen Tonkunst sich erkühnet, Denenselben einige Oden in tiefster Unterwürfigkeit zu präsentiren. Die Arten dieser Gesänge sind anieho an allen Hösen Deutschlands so beliebt, daß sie saft die schönsten Arien zu verdrengen suchen; und da auch an Deroselben Durchl. Hause, die Oden unter den edelsten und angenehmsten Ergöhungen schon längsten einen Plat erhalten: so würde mich höchst glücklich schähen, wenn auch nur einige von bengehenden Deroselben gnädigst Wohlgefallen erlangen solten. Ew. Hochfürstl. Durchl. werden nach derselben huldreichen Ermessen solche, als ein Zeichen meiner tiefsten Unterthänigseit anzunehmen gnädigst gestatten.

In solcher erstirbt mit der allertiefsten Devotion Ew. Hochfürstl. Durchl.

unterthänigster Knecht

Johann Heinrich Hesse Director Musicis.

Gutin, d. 20. März 1755.

Marpurg's Recension der vorliegenden Sammlung hebt zwar einige Fehler heraus, ist aber im ganzen sehr wohlwollend gehalten.

Von Hesse's Compositionen zu Gellert's geistlichen Oden und Liedern, 1774 (No. 177a und 177b) habe ich nur den zweiten Theil

<sup>\*)</sup> In einer Recension der Hamburger "Unterhaltungen", VI, S. 162 wird die Musik zu diesen Komanzen Hiller zugeschrieben. Es ist kaum ein Zweisel möglich, daß hier eine Berwechselung vorliegt, und zwar mit den unter No. 137 erwähnten "Romanzen mit Melodien" von Schiebeler. — Marpurg bespricht die Sammlung No. 104 in den "Aritischen Briefen", II, 1762, S. 427 in günstiger Weise. Ueber die sehr derbe Textunterlage äußert er sich resignirt.

finden können, der 34 Gellert'sche Texte und außerdem 4 von Thomsen, 3 von Unbekannten enthält. Die Musik ist für Gesang mit Begleitung von 2 Violinen und Baß gesett. Sie macht einen unbedeutenden Einstruck und wirkt in hohem Grade ermüdend.

1777 folgten 38 neue moralische Dben und Lieber (Do. 210), die gegen die 20 Jahre früher erschienene erste Sammlung (No. 60) in= sofern einen gewissen Fortschritt zeigen, als der musikalische Bau inzwischen besser geworden ist. Von irgendwelcher Phantasie findet sich freilich auch hier feine Spur, und die Deklamation ist bei einigen Stücken geradezu entsetzlich. Ganz besonders talentlos erscheinen die Compositionen der beliebten Lieder: "Was frag ich viel nach Geld und Gut" und "Ausgelitten haft Du. ausgerungen."

Stamford, Hölty, Miller, Reigenstein gehören u. v. a. zu ben

Dichtern, deren Lieder Heffe in dieser Sammlung componirt hat.

Ueber Hesse kann ich nichts weiter berichten, als daß er Hoscantor und Musiköirector zu Eutin in Holstein gewesen ist, wie aus dem Titelblatt des letzten Werks hervorgeht. Ein Jahr nach dem Erscheinen der Lieder ist er gestorben. Sein Nachfolger als Kapellmeister des Fürstbischofs in Eutin wurde am 9. April 1779 Franz Anton von Weber, dem sieben Jahre später in Eutin sein Sohn Karl Maria geboren ward.

### 61. Lending's Oden und Lieder, 1757.

In der witigen und gut geschriebenen Vorrede spottet der Componist über die Autoren, die "ihren geduldigen Lesern in sehr langen Vorreden alle Schönheiten angezeigt, die in ihren Werken nicht sind. Sie reden darum sehr viel vom Prächtigen und Gefälligen, das sie gesucht — aber nicht gefunden haben, und noch mancherlen von einer schönen Natur — die sie nicht kannten." Noch schlimmer kommen die Musiker weg, die "sich auch als Dichter haben zeigen wollen", die "unaufhörlich fortfahren, Spreu unter den Weizen zu mischen, und die geschmackvollsten Oben unfrer liebenswürdigsten Dichter mit ihren pobelhaften Gaffenliedern zu vermengen." — Schließlich ironisirt er die "gelehrten Journale", die unverständig urtheilen: "Journale, in denen man die Telemannischen. ver= schiedene in Berlin ans Licht getretene und noch einige wenige andere Dben, welche diesen itztgedachten an die Seite zu stehen verdienen mögten, vergebens suchen würde."

Der hohe Standpunkt, den Lending in dieser Vorrede anderen Componisten gegenüber einnehmen möchte, erscheint durch seine eigenen Produktionen nicht gerechtfertigt. Er zeigt sich als schlechten Musiker ohne Erfindung und Geschmack, der nicht einmal vocal zu schreiben versteht. Der übergalante Stil seiner Zeit findet in ihm einen allzu willigen

Vertreter.

Die von Leyding gerügte Unverständigkeit der "gelehrten Journale" ist ihm selbst zu Statten gekommen, denn die Recensionen\*) über seine

<sup>\*)</sup> Bgl. Marpurg, Histor. Krit. Benträge, III, 1758, S. 560 und Kritische Briefe, I, 1760, S. 251, Joh. Christ. Stockhausen, Critischer Entwurf 2c., 1758,

Oben und Lieder lauten meist günstig. In Betracht zu ziehen ist freilich, daß L. selbst Schriftsteller war und von seinen Collegen deshalb besonders rücksichtsvoll behandelt wurde.

Die Texte sind von Gleim, Lessing, Giseke und zum Theil von

Lending selbst.

Lending war 1721 in Verden geboren, wurde Vorsteher einer Erziehungsanstalt in Hamburg und starb 1781.

62. W. A. T. Roth's Lieder aus der Wochenschrift: Der Freund, 1757, 10 an der Zahl, müssen im Ganzen als unbedeutende Machwerke bezeichnet werden. Die Melodien sind fast durchgängig mißglückt. Wit zwei Ausnahmen sämmtlich auf Texte mit Nefrain gesetzt, machen sie, gerade weil der Componist sich Wühe giebt, Abwechslung hineinzubringen, den Eindruck des Gekünstelten.

Hervorzuheben ist, daß Roth bei einem Liede (No. 5) den Versuch macht, den Kehrreim, der sonst stets mit einer möglichst eingänglichen Melodie ausgestattet wird, im Recitativ zu bringen. Ein phantasies voller Musiker hätte mit dieser Neuerung manche gute Wirkung hervorsbringen können, Roth's Talent versagte aber auch hier.

Die Stimme wird meist ganz instrumental behandelt, dabei liegt

alles sehr hoch.

Die Verfasser der Texte habe ich nicht ermitteln können.

Roth, um 1720 im Erfurtischen geboren, studirte in Erfurt und Weimar Musik, später in Halle Philosophie und Theologie. 1754 wandte er sich nach Berlin und war hier als Musiklehrer thätig. Bgl. Marpurg's Historisch-Kritische Benträge zur Aufnahme der Musik I, 1755, S. 506.

64. 102. 116. 121. 123. 151. 172. 255a. 274a. 413a. 462. Philipp Emanuel Bach hat sich während dreier Jahrzehnte seines Lebens vielsach mit Liedcompositionen beschäftigt, die im großen Ganzen zwar nicht auf der Höhe seiner Rlavierwerke stehen, im Einzelnen aber Bedeutendes bringen. Die weiteste Verbreitung hat sein erstes Liederwerk: Gellert's geistliche Oden gefunden, v. J. 1758 (No. 64). Im Jahr vorher hatte Gellert seine 54 geistlichen Oden und Lieder veröffentslicht, über deren tiese Wirkung auf die zeitgenössischen Musiker in Band II, S. 55, berichtet wird. Bach hat sämmtliche Texte in Musik gesetzt, auch diesenigen, bei denen Gellert Choralmelodien angegeben hat.

Zum Beginn der Vorrede macht Bach eine tiefe Reverenz vor dem berühmten Verfasser der Lieder. Er fährt dann fort: "Ich für mein Theil bin von der Vortrefflichkeit der erhabenen, lehrreichen Gedanken, wovon diese Lieder voll sind, dergestalt durchdrungen worden, daß ich mich nicht habe enthalten können, ihnen allen, ohne Ausnahme, Melodien zu setzen."

S. 210, Joh. Ab. Hiller, Wöchentliche Nachrichten, 1768, S. 761, Hamburger "Unterhaltungen", X, 1770, S. 532. — Nur der verständige anonyme Kritiker der Nicolai'schen Bibliothek der schönen Wissenschaften 20., Leipzig 1758, nennt die Oden ziemlich steif.

Bach schreibt noch, er habe seinen Melodien die nöthige Harmonie und Manieren beigefügt, "um sie nicht "ber Willführ eines steifen General-Baß-Spielers

überlaffen zu dürfen," und er schließt:

"Ben Verfertigung der Melodien habe ich, so viel möglich, auf das ganze Lied gesehen. Ich sage, so viel möglich, weil keinem Tonverständigen unwiffend senn kann, daß man von einer Melodie, wonach mehr als eine Strophe gesungen wird, nicht zu viel fordern musse, indem die Berichiedenheit der Unterscheidungs-Zeichen der einund mehrsplbigten Wörter, auch oft der Materie u. s. w., in dem musikalischen Auß-drucke einen großen Unterscheid machet. Man wird auß meiner Arbeit ersehen, daß ich auf verschiedene Urt vielen bergleichen Ungleichheiten auszuweichen gesucht habe."

Bach bietet in den vorliegenden Compositionen zum Theil hervor= ragende Kunstwerke, die namentlich in contrapunktischer Beziehung von hohem Interesse sind. Daß die technische Arbeit meisterhaft ist, braucht bei einem Componisten von Bach's Range nicht erst erwähnt zu werden. — Von dem Adel und der Junigkeit mancher Den sollen die in den Musikbeispielen abgedruckten No. 162 und 163 Proben geben; ihre Zahl hätte verfünffacht werden können. Bemerkenswerth ift, daß Bach einer der Allerersten ist, die ausgebildete Ritornelle in das deutsche Lied ein= geführt haben. Lied ist allerdings hier nicht das rechte Wort, es sind vielmehr theils choralartige, theils hymnenartige Stücke.

Bach's Zeitgenossen haben den Werth seines Werks erkannt, wie schon die Thatsache der fünf Auflagen bezeugt. Die Beliebtheit der Oben hat lange angehalten. Nachdem Marpurg geschrieben hatte, er getraue sich nicht, die Compositionen nach Verdienst zu loben\*), heißt es in Hiller's "Wöchentlichen Nachrichten" 1768, sie seien keinem Liebhaber der Musik unbekannt, und noch 1787 wird in Cramer's "Magazin" die

weite Verbreitung der Compositionen erwähnt.\*\*)

Sehr warm sind Gellert's Dankworte an Bach, deffen Compositionen seiner Oden ihn entzückten:

> "Das beste Lied ist ohne die ihm eigene Melodie ein lieben= bes Herz, dem seine Gattin mangelt, die seine Empfindungen be= seelt, indem er die übrigen erweckt." \*\*\*)

Bei aller Werthschätzung der Bach'schen Compositionen muß indessen

\*) "Historisch-Kritische Benträge", III, 1758. In seinen "Kritischen Briefen", I, 1760, S. 251 kommt Marpurg nochmals auf Bach's hier bewährte "göttliche

die sehr rühmende Recension der "geistlichen Oden und Lieder" in den Hamburger "Unterhaltungen", X, 1770, S. 531 hingewiesen, sowie in Schubart's Aesthetik, S. 180.

Kunst" zurück.

\*\*) Joh. Friedr. Reichardt klagt allerdings in seinem "Kunstmagazin" 1782, S. 172, diese Compositionen, die in Aller Hände sein sollten, seien "außer dem Lande, wo Bach und Gellert selbst gelebt, wenig gesungen". — 14 Jahre später lande, wo Bach und Gellert selbst gelebt, wenig des und ihren Mangel an hebt Reichardt übrigens das Ungesangliche der Compositionen und ihren Mangel an Einschleit tadelnd hervor (Musikal)e det Sompositeiten in then Kunger und Einsachheit tadelnd hervor (Musikal) Almanach für 1796.) Von den späteren Beurtheilern überschäßen meiner Ansicht nach W. Hichl und besonders der kritikslose C. Hitter die Bedeutung der Lieder; viel schlimmer aber ist die Unterschäßung in Schneider's und Lindner's Werken, a. a. D. S. 114 resp. S. 143.

\*\*\* Bgl. Schubart, Deutsche Christian 1774, S. 280. — Es sei hier noch auf

ausgesprochen werden, daß den erwähnten großen Vorzügen auch große Mängel gegenüberstehen. Vor allem sind es, wie schon angedeutet wurde, keine eigentlichen Lieder. Nirgends begegnen wir einer eingänglichen Welodie, und man ist oft versucht, zu glauben, daß dem Componisten die rechte gesangliche Empfindung mangelt. Dazu ist diese ernste geistliche Wusik nach der Wode der Zeit mit sehr zahlreichen Trillern, Doppelschlägen, Schleisern zc. zc. ausgeschmückt, die ihre instrumentale Herkunst nicht verleugnen, ferner kehren gewisse Manieren in der Harmonie und Welodie gar zu oft wieder, die Vorliebe für Synkopen wirkt ermüdend, und die Declamation ist manchmal fragwürdig.

Zu den besten Stücken gehören u. a. S. 9, 20, 37, 38, und nament= lich 45, 50, 51, 52, 53, 56.

Neudrucke, und zwar modernisirte Bearbeitungen haben veranstaltet C. H. Bitter, Berlin bei Simrock, 12 Lieder) und Heimann (Das deutsche geistliche Lied, Berlin, Band VI, 2 Lieder).

Als Anhang zur dritten Anflage seines Werks ließ Bach i. J. 1764 noch weitere 12 geistliche Oden und Lieder (No. 116) erscheinen, unter denen sich der 88. Psalm befindet, No. 164 der Musikbeispiele, ein herrliches Stück. Selten ist Philipp Emanuel seinem Vater so nahe gekommen, wie hier, und es erscheint schwer begreislich, daß ein Musikstück von solchem Werthe bisher nicht beachtet worden ist.\*)

Nach der Form sind alle diese Compositionen rechte Clavier= Lieder: zwei Systeme, der Baß nicht beziffert, die Mittelstimmen aus= geschrieben.

Weit unter dem Niveau der Gellert'schen Lieder steht Bach's erste Sammlung seiner weltlichen "Oden mit Mesodien" v. J. 1762 (No. 102), die i. J. 1774 nochmals ausgelegt worden ist. Hier treten Bach's Schwächen als Liedercomponist start hervor. Die Mesodien sind der Mehrzahl nach ganz instrumental, förmlich klaviermäßig geführt, eine warme Empfindung tritt sehr selten hervor, und das Ganze wirkt unerstreulich. — Uebrigens waren die meisten hier gesammelten Lieder bereits vorher einzeln veröffentlicht worden, und zwar in Gräse's Odensammlung 1741—43, Ramser-Krause's Oden mit Mesodien 1753—55, Marpurg's Neuen Liedern zum Singen 1756, den Berlinischen Oden und Liedern 1756—1759 und Marpurg's Historisch-Kritischen Beyträgen 1754—55.

Nicht ohne Reiz ist darunter das Lied "Uns lockt die Morgenröthe" aus Marpurg's Sammlung 1756, und sehr anmuthig: "Eilt, ihr Schäfer" aus Gräfe's Werk, vergl. Musikbeispiele No. 27.

Die Dichter der 20 Lieder sind nicht genannt. Ermitteln ließen sich: Mariane von Ziegler, Hagedorn (3), Haller, Lessing (2), Gleim (2).

<sup>\*)</sup> Nur Hiller schreibt in seinen "Wöchentlichen Nachrichten" 1768, S. 75: "Die zwölf Lieder haben mit den vierundfünfzig Oden u. Liedern gleiche Würde."
— Bon den übrigen 11 Liedern steht übrigens keines auf der Höhe des 88. Psalms; manche sind recht schablonenhaft und steif.

— Eine rühmende Recension findet sich in den Hamburger "Unterhaltungen" X, 1770, S. 531.

Bach's Clavierstücke verschiedener Art v. J. 1765 (No. 121) enthalten neben 19 Instrumentalnummern 3 Singoden mit Texten von R. W. Müller und Giseke.

Ungleich bedeutender als diese ist die 1766 erschienene Singode "Der Wirth und die Gäste" (No. 123) — vergl. **Musikbeispiele No. 77** — ein schön gesormtes, frisches flottes Studentenlied, das förmlich zum Mitsingen einlädt. Kein Wunder, daß es in drei Auflagen verbreitet worden ist.

Unter den 23 Liedern des Musikalischen Vielerleys v. J. 1770 (No. 151) rührt nur eines von dem Herausgeber Phil. Em. Bach her. Sonst bringt die Sammlung 5 Lieder des Bückeburger Bach, eins vom Eisenacher Joh. Ernst Bach, 2 von Graun, 4 von Kirnberger, je 3 von Cramer, Gräfe, Fasch und eins von Schönfeld. Außers dem enthält das Vielerley eine Keihe der allerverschiedenartigsten Instrusmentalstücke.\*)

Ein größeres Vokalwerk des Meisters folgte 1774 in Cramer's Psalmen (No. 172). In der Vorrede schreibt Bach, daß schon längst die Forderung an ihn herangetreten sei, diese Psalmen zu componiren. Die Uebersehung Cramer's, "eines unserer größten Gottesgelehrten", rühmt Bach außerordentlich. Er hoffe, die Melodien würden denselben Beisall sinden, wie seine Compositionen zu Gellert. Es seien "kurze Melodien zum Singen ben dem Clavier für Liebhaber, die in der Ausführung noch nicht stark sind." Bei weitläusigerer Ausarbeitung hätten die Psalmen ungleich mehr gewonnen. "Wer den Zwang kennt, welcher bei Melodien zu mehr, als einer Strophe, unvermeidlich ist; wem ferner bekannt ist, wie sehr dieses, wegen der Modulation, so kurze und eingeschränkte Feld bereits bearbeitet worden: der wird nicht zu viel verlangen."

Die 42 Compositionen bringen im Einzelnen viel Schönes, enthalten aber m. E. kein wirklich herverragendes Stück. Durch eine gewisse Kraft und Größe zeichnen sich die Psalmen S. 4, 30, 40 aus; von interessanter canonischer Arbeit sind S. 16 und 45, auch S. 27 bietet harmonische Schönheiten, S. 47 ist stimmungsvoll. Die Melodien sind aber fast sämmtlich unvokal und oft recht verschroben. Eigenthümlich ist Bach's Vorliebe, mit dissonirenden Accorden zu beginnen.

C. Hitter hat auch von diesem Werke 6 Stücke im Neudruck veröffentlicht (Berlin bei Simrock), indessen erscheint seine Auswahl nicht sehr glücklich. — Bach's Zeitgenossen haben von dem Werke in den höchsten Ausdrücken gesprochen, so z. B. Schubart in der "Deutschen Chronik" 1774, S. 279, und Reichardt im "Kunstmagazin" 1782; R. führt bes

<sup>\*)</sup> Die Sammlung wird sehr gelobt in Hiller's "Wöchentl. Nachrichten", 1770 (in 6 verschiedenen Nummern) und den Hamburger "Unterhaltungen" X, 1770, S. 73 und 158.

wegliche Klage darüber, daß die Compositionen noch keine neue Auflage erlebt hätten. — Dreinal aufgelegt wurde Bach's nächstes Werk, Sturm's geistliche Gesänge v. J. 1780—81 (255a und 274a), je 30 Lieder enthaltend. Diese beiden Sammlungen machen einen bedeutenderen Einsbruck als die Compositionen der Psalmen. Das Ganze hat etwas Krästiges, Knorriges, Charaktervolles. Auch an wirklich schönen, ergreisenden Zügen ist kein Mangel, doch stört öfters hier wie in den Psalmen Bedanterie und Schabsone, und der große Zug der Gellert'schen Lieder v. J. 1758 wird selten erreicht. — Als die besten Lieder erscheinen mir I S. 4, 5, 6, 10, 13, 14, 29 (Halbschluß), II S. 5, 7, 8, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 31.

Neudrucke von je 6 Liebern veranstalteten C. H. Bitter (Berlin bei Simrock) und Reimann (Das deutsche geistliche Lied, V, ebendort). —

Ueber den Dichter Sturm vgl. Bb. II, S. 362.

Bach's 14 Neue Melodien zu einigen Liedern des neuen Hamburger=Gesangbuch v. J. 1787 (No. 413a) gehören eigentlich nicht in unser Werk, weil sie Choräle bieten. Als solche sind sie wohlstlingend und schön. Bach hat hier mehrere Texte nochmals componirt, die bereits in seinen "Geistlichen Oben und Liedern" v. J. 1758 gestanden hatten, z. B. "Die Himmel rühmen", "Gott ist mein Lied", "Wie groß ist des Allmächt'gen Güte". Besonders schön ist das zweite von ihnen.

In diesem Werke, das für die praktischen Bedürfnisse der Gemeinde bestimmt war, hat Bach so gesangliche und leicht faßliche Melodien gesichrieben, wie sonst nirgends. Der Baß ist hier beziffert, Mittelstimmen

fehlen.

Das lette Liederwerk Bach's, die "Neuen Lieder=Melodien v. J. 1789 (No. 462) haben wieder weltlichen Inhalt. Es sind im Ganzen 21 Lieder und eine Cantate, deren Texte von Gleim, Hölty, Haller, J. A. Schlegel, Ebeling, der Unzerin, Röding (4), Gerstenberg, Elise v. d. Recke herrühren. Die Sammlung zeigt einen Fortschritt gegen die Oben mit Melodien v. J. 1762. Bach's formelle Meisterschaft scheint inzwischen noch gewachsen zu sein, und die Stimme wird hier meist nicht gang so instrumental behandelt wie früher. Eine gewisse norddeutsche Herbheit giebt manchen Liedern die rechte Eigenart. Im Großen und Ganzen kann Bach allerbings auch hier den Zusammenhang mit dem Contrapunkt noch nicht verleugnen, frei entwickelt sind nur wenige Melodien. Unsere Musikbeispiele enthalten unter No. 78 das "Nonnenlied", eine vor= nehme Composition, die freilich aufs Intimste betrachtet werden will; der Refrain "Dh Liebe, was hab' ich gethan", bringt in seiner Anticipation der Melodie einen direkt Brahms'schen Zug, der hier merkwürdig an-muthet. Ein liebenswürdiges Rococo-Stück, dessen Kefrain sehr fein und humoristisch gestaltet ist, tritt uns im Phonix, No. 165 der Musikbei= spiele, entgegen. — Von den übrigen Gefängen sei besonders auf das schöne "Todtengräberlied", S. 1 und auf "Belise und Thyrsis" mit seinen vornehmen Wendungen hingewiesen. Manche Lieder sind wieder unendlich hoch gesetzt, so beginnt das auf S. 8 mit dem hohen g!

Von Bach's Beiträgen zu den Musenalmanachen steht in den Musikbeispielen unter No. 166 das schöne Lied "Ich ging unter Erlen"; No. 79 "Die Trennung", ist aus der handschriftlichen

> "Sammlung von geistlichen und weltlichen Oden und Liedern mit Melodien von dem Herrn Capellmeister Karl Phil. Eman. Bach, die in verschiedenen Sammlungen einzeln gedruckt stehen, nehst einigen ungedruckten,"

einem höchst zuverlässigen Manuscript der Conservatoriums-Vibliothek in Brüssel, über das ich im "Fahrbuch der Musikbibliothek Peters sür 1899" berichtet habe. "Die Trennung" gehörte zu den bisher ungedruckten Gesängen. Auch in diesem Liede ist es nicht so sehr die Melodie, die uns sesselt, als vielmehr die Harmonik und besonders der Stimmungsgehalt. Wie wirken gleich im Ankang die Glockentöne, die das Schlagen der Abschiedsstunde versinnbildlichen — namentlich da, wo sie in der weiteren Verarbeitung in der verminderten Quint erscheinen. Immer wieder kehrt dann diese charakteristische Tonsolge wieder, die den Ausdruck aufs Erzgreisenbste steigert. Hier hören wir bereits einen Vorklang der unheimslichen Wirkung, die die verminderte Quint in Veethovens Fidelio übt (Pauke A Es, Introduktion II. Akt)\*), serner in Schuberts: "Die junge Nonne" (bei der Stelle: "und finster die Nacht"), in Schuberts "Zwerg" ("Doch mußt zum frühen Grab du nun erblassen"), in Loewe's "Archibald Douglas" (Eingangs-Ritornell), in Wagner's Siegfried (Fasner) 2c. — Philipp Emanuel Bach sand seinerseits ein Vorbild in Sebastian Bach's Trauer-Obe (Band XIII, 3 der großen Bach-Auszgabe.)\*\*)

- 65. Doles, siehe No. 37.
- 66. Geistliche, moralische und weltliche Oden, siehe No. 50.
- 67. Geistliche Oden, siehe No. 50.

68. 75. 131. August Bernhard Valentin Herbing's Musicalische Belustigungen 1758 (No. 68) sind eine erfreuliche Erscheinung. Die Textauswahl ist besonnen, wenn auch manches Unbedeutende aus den "Hamburgischen Beyträgen" und den "Erweiterungen" lieber vermißt würde. Es begegnen uns Hagedorn, Gellert, Lessing (dieser 4 mal) und sein Jugendfreund Ossenselber. Die Musik ist oft mehr arien= als liedartig. Herbing hätte wohl mehr vermocht, als diese Nippespoesie in Musik zu sehen. Wie wirksam versteht er mit Contrasten zu arbeiten,

<sup>\*)</sup> Welche Bedeutung die verminderte Quint A Es hier hat, verräth uns uns mittelbar nach der Introduction Florestans Recitativ: O grauenvolle Stille!

\*\*) Auf die ergreisende Wirtung der verminderten Quint in der TrauersOde bin ich durch meinen verehrten Lehrer Julius Stockhausen ausmerksam gemacht worden.

wie hübsch vermag er zu charakterisiren, wenn er z. B. durch verschrobnen Rhythmus die Fronie des Textes wiederzugeben sucht! Auch wuchtige Melodien sehlen nicht, der Ansang zweier Lieder (No. 15 und 27), gemahnt an Händel. Aber das Charakteristische, Geistreiche überwiegt meist auf Kosten der Empfindung. Bei viel echtem Witz sinden wir doch selten etwas recht zu Herzen Gehendes. Hübsche Melodik, eine oft kühne Harmonik, die die Begleitung bedeutsam hervortreten läßt, darf ihm ferner nachgerühmt werden — alles in allem eine interessante Musik!\*)

Die zweite, veränderte Auflage dieses ersten Theils, 1765 erschienen, brachte noch Gedichte von Weiße, Chronegk und Uz, der zweite Theil v. J. 1767 (No. 131) Weiße (1), Hagedorn (4), Lessing und Lieberskühn (je 4), Kleist (3), Gerstenberg, Ossenselber, Derling und Hiller (je 1). —

Von Bezifferung ist bei Herbing nicht mehr die Rede. Der Sat ist meist zweis oder dreistimmig, sehr selten vierstimmig.

Unsere **Musikbeispiele** bringen unter **No.** 71 ein gutes Trinklied, das auch im Chor gesungen werden könnte\*\*), dann **No.** 70, der Neid, eine wizige, liebenswürdige Composition, die für ihre Zeit geradezu bedeutend genannt werden kann. Wie reizend wirken die Gegensätze: mäßig — hurtig, stark — gelinde, Dur — Moll, wie sein ist der Schluß, der übrigens ein wenig an Phil. Eman. Bach erinnert. In **No.** 72, Der Knabe, scheint mir der anmaßend knabenhaste Ton\*\*\*) gut getroffen zu sein.

Des Raumes wegen haben leider nicht abgedruckt werden können die vortrefflich characterisirenden Lieder An seine Tanten (I, S. 16, mit dem Terzquartaccord beginnend!), Die Freundschaft (I, S. 14), Die vergnügte Tochter (I, S. 30), Die Haushaltung (I, S. 32); Der Vetter und die Muhme (II, S. 2), Das Kind (II, S. 3).

Mit einem Manne von Herbing's Schlage haben die zeitgenössischen Kritiker natürlich nichts anzusangen gewußt. Marpurg, der selbst einer der unfähigsten Componisten war, urtheilt von oben herab, Herbing gebe "sich um die Grundsäte der Kunst Mühe(!) und man könne sich von ihm mit der Zeit viel Gutes versprechen". Hiller schreibt, wie immer wohlwollend, über H.'s gute Anlagen. "Hin und wieder sind Stellen, die

<sup>\*)</sup> Der zweite Theil (No. 131) steht nicht ganz auf der Höhe des ersten. Auch hier ist das Bestreben des Componisten ersichtlich, allem Gewöhnlichen auszuweichen; der Ansang bringt Wohlgelungenes und manche hübsche Imitationen wirken ersreulich; im Berlaufe des Werkes überwiegen aber die trockenen, ersindungsarmen Stücke.

<sup>\*\*)</sup> Es ist nach der Ausgabe v. J. 1765 gestochen, die einige Aenderungen der Lesart der ersten Ausgabe bringt.

<sup>\*\*\*)</sup> Zum Berständnis des Liedes ist die Kenntniß der zweiten Strophe nothwendia:

Ist's möglich, daß er dieß nicht wisse: Er höre nur, was Hannchen spricht, Wenn ich das kleine Närrchen küsse! "Geh doch mit deinem Bart! er sticht!"

Strahlen eines wahren Genies sind, und vielleicht auch solche, an denen

gewisse Auswüchse abzuschneiden wären.\*)

Herbings schon oben erwähnte Begabung für das Charafteristische ließ ihn den merkwürdigen Versuch machen, Gellert's Fabeln und Erzählungen musicalisch zu illustriren. Die Beliebtheit Gellert's mußte ein solches Unterfangen höchst aktuell machen, und es ist gut, daß ein Musiker wie Herbing und kein schlechterer die Aufgabe übernommen hat. Herbing hat wirklich neue Bahnen in diesem "Musikalischen Versuch in Fabeln und Erzählungen des Herrn Professor Gellerts" (1759, No. 75) eingeschlagen. Stimmungsvoller Reiz gesellt sich zu harmonischer Kühnheit. Oft sinden sich 3 Systeme bei einander — eine Seltenheit in jener Zeit. Manches muthet überraschend modern an, so "Montan und Lalage" oder "Die beiden Wächter" (No. 69 unserer Musiksbeispiele) — ein melodisch und harmonisch sehr interessantes Stück; zwei sich in canonischer Art nachahmende Stimmen bringen eine Art Versolg ung motiv, das immer wiederkehrt. Auf die ganz vorzügliche Malerei der "gelehrten Streitigkeiten" (S. 112 der Beispiele) brauche ich nicht erst aufmerksam zu machen.

Leider sind fast alle Nummern zu lang ausgefallen und allzuhoch gesetzt. Und dann hat doch auch das hier begreisliche Streben, musikalisch farbensreich und charakteristisch zu sein, die reine Linie einer tiefgreisenden Melodie nur selten aufkommen lassen. Immerhin ist der Meister so besteutend, daß ich hier noch den Beginn des fünsten Stückes, der Erzählung: Damon und Flavia zum Abdruck bringe; dieses Fragment wird zeigen, daß Herbing viel mehr, als ein bloßer Flustrator des Textes ist:



\*) Bgl. Marpurg, Kritisch-histor Benträge, III, 1758 und IV, 1759, S. 564, Joh. Ab. Hiller, Wöchentliche Nachrichten die Musik betreffend, 1766, S. 374 und 1768, S. 76. — Diese Recensionen beziehen sich auch auf die hier folgende Sammlung Herbing's v. J. 1759. — In den "Musikalischen Schriften" des Dencompositien Joh. Wilh. Hertel (1758, II, S. 251) heißt es etwas frostig: "Die muntere und aufgeweckte Muse des Herrn Herbing, welche lauter solche

"Die muntere und aufgeweckte Muse des Herrn Herbing, welche lauter solche Poesien zu ihrer Beschäftigung erwählet hat, die durch einen scherzhaften Schwung vor andern vorzüglich sind, hat auch den gewöhnlichen Weg der Den-Composition in etwas verlassen und durch neue Gänge, comische Einfälle, untermengten Duetten und Wiederholungen den Liebhabern des Claviers und des Singens einen angenehmen Wechsel des Zeitvertreibs zu wege bringen wollen."









Herbing's Geburtsjahr ist nicht bekannt. Aus unserer Bibliographie geht hervor, welches Amt er bekleidete. Er ist schon i. J. 1766 gestorben,\*) und zwar in jugendlichem Alter.

#### 69. Lieder mit Melodien 1758.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß diese Compositionen denselben Autor haben, wie die in gleichem Verlage erschienenen "Lieder mit neuen Melosdien" v. J. 1756 (siehe oben No. 53); in der Vorrede dieser früheren Sammlung war auch eine Fortsetzung in Aussicht gestellt worden.

Die vorliegenden 27 Lieder weisen ganz ähnliche Vorzüge und Schwächen auf, nur überwiegen hier die conventionelleren Melodien. Von hübschen Nummern seien 10, 11, 14 (instrumental), 15, 16 und besonders 26 erwähnt. Eigenthümlich ist es, daß bei mehreren Liedern längere Vorzund Nachspiele, sowie recitativische Unterbrechungen erscheinen. — Wegen der Composition von Lessing's berühmtem Liede "Gestern, Brüder, könnt ihr's glauben" vgl. Band II unseres Werks S. 87.

<sup>\*)</sup> Vgl. Hiller, Wöchentliche Nachrichten, 1766, S. 34. (Gerber giebt irrthümslicher Weise 1767 als Todesjahr an.) — Der zweite Theil von Herbing's "Beslustigungen" ist also nach dem Tode des Componisten erschienen.

Von den Texten rühren einige von Bernhardi (2), Gleim (2), Lesssing (2), Ossenseiber, Uz, Kost, Kestner, Gemmingen her; andere sind aus der "Sammlung vermischter Schriften", den "Vermischten Poesien" und dem "Freund".

70. 119. Gottfried Eusebius Nauert's Oben und Lieder v. J. 1758 und 1764, die von den Zeitgenossen eigenthümlicher Weise gar nicht beachtet wurden, sind bemerkenswerte Erscheinungen. Formell gut abgerundet, ragen sie der Mehrzahl nach durch klare, echt vokale Melodien hervor, und eine gesunde natürliche Empfindung zeigt sich darin, daß öfters bereits die Zweitheiligkeit des Baues und die Cadenzirung nach der Dominant durchgeführt ist. Sehr selten für jene Zeit ist die selbständige Führung des Clavierparts, der nicht nur breit ausgeführte Nachspiele, sondern auch Zwischenspiele bringt. Unverkennbar ist auch der Versuch zu characterisieren.

Schöne Wirkungen weiß Nauert durch die Gegenüberstellung von Dur und Moll hervorzubringen, und namentlich durch dynamische Contraste. Die Vorschriften "stark" und "gelinde" folgen oft unmittelbar hintereinander, und zwar sind die "gelind" zu singenden Perioden meist besonders gut gerathen; es ist, als gäbe der Componist gerade hier einen Einblick in sein Inneres. Leider zeigt sich Nauert ungleich, neben Vortrefslichem steht auch Mittelgut, und die schlechte Deklamation beeinträchtigt oft die Wirkung der sonst stimmungsvollen und melodisch anmuthenden Lieder.

In unseren **Musikbeispielen** stehen unter **No. 158** und **No. 159** zwei Nauert'sche Stücke: Das Clavier und Die Nacht, die den Componisten den Lesern gewiß näher bringen werden. Von guten Gesängen seien noch hervorgehoben: I S. 5 "Die Schöne von hinten", S. 30, "Abbas" (mit trefslichen Details), II S. 16 "Der Abend", II S. 15 "Einsladung zum Tanz;" die Melodie des letzten ist nicht gerade bedeutend, aber der Componist hat die hübsche Idee, auf die vokale "Einladung zum Tanz"\*) den instrumentalen Tanz selbst gleichsam als Refrain solgen zu lassen, und er sührt die Idee höchst wirksam durch. — I S. 3 "Der tapsre Officier", ebenfalls ein originelles Stück, ist mehr in Sonaten= als Liedsorm geschrieben.

Von I No. 37: Das schlafende Mädchen gebe ich den Beginn wieder, der eine für jene Zeit überraschend gute Mesodie bringt:

Mäßig und angenehm.

Die Götstinn sü = ßer Freu = den, die Nacht stieg aus dem

<sup>\*)</sup> Text von Gleim, vgl. Band II, S. 57.



Daß die Lieder in normaler Stimmlage geschrieben sind und über das ge fast niemals hinausgehen, sei noch besonders hervorgehoben.

Die erste Sammlung enthält 46, die zweite 38 Nummern. Die Dichter sind nicht genannt, ermitteln ließen sich in I Zachariae, Ossensfelder und Lessing je zwei Mal, in II Lessing, Hagedorn und Gleim.

Ueber Nauert heißt es bei Gerber, daß er Birtuos auf der Harfe und Oboe war, um 1760 in Nürnberg gelebt hat und später in Polen gestorben ist.

71. 99. 135. 145. Der Schweizer Componist Johannes Schmidlin ist ein ehrenfester Musiker, der aber tief im Philisterthum steckt. Leider lassen seine Lieder auch an sormeller Abrundung Manches zu wünschen übrig. Am Unbedeutendsten erscheint er in den ersten Sammlungen. Die musikalisch=wochentlichen Vergnügungen (No. 71) sind in den Jahren 1758, 59, 60, 73 in 4 Theilen zu je 52 Liedern erschienen; der 4. Theil, den der Verleger im Vorbericht: "Neues musicalisches Wochenblatt" nennt, hat sein Erscheinen dem großen Beisall zu verdanken, den die drei ersten Jahrgänge gefunden haben. Es ist treuherzige, aber wenig empfindungs=volle Musik,\*) die hier geboten wird, und dasselbe läßt sich von Schmidslin's Compositionen der Gellert'schen und Cramer'schen geistlichen Oben v. J. 1761 und 1767 sagen (No. 99 und 135).\*\*)

<sup>\*)</sup> Mehrstimmige Lieder mit beziffertem Baß.

\*\*) Lange vorher hatte der Autor folgendes Werk erscheinen lassen: "Singens des und Spielendes Vergnügen Reiner Andacht, Oder Geistreiche Gesänge, Nach der Wahl des Besten gesammlet, Zur Erweckung des innern Christenthums eingerichtet, und mit Musicalischen Compositionen begleitet Von Johannes Schmidslin, V. D. M. und p. p. Pfarr-Vicario in Dietlikon. Zürich, getruckt in Bürgkli'scher Truckeren, 1752." (Exemplar in der Stadtbibliothek in Hamburg.) Es ist ein für

Die verhältnißmäßig besten Stücke sind in der ersten Sammlung S. 7, 78, 143, in der zweiten besonders S. 11. Nicht ohne Interesse ist Schmidlin's Vorrede v. J. 1761, in der er begeistert von Gellert's Oden schreibt, die er beim ersten Lesen in Musik zu setzen begann. Als er dann von Bach's und Doles' Compositionen dieser Oden hörte, wollte er gern "die musicalische Feder niederlegen"; allein er sand, daß Bach's "in sich künstliches und vortrefsliches Werk, dem billig alles erhabene Lob gebühret, zu Clavier-Stücken oder Hand-Sachen auf dieses Instrument eingerichtet und zu allgemeinem Gebrauche nicht bequem, Doles' Werk aber in Choralmelodien bestünde." Deshalb ließ sich Schmidlin von seinem Vornehmen nicht abschrecken.

Alle 54 Den der Gellert'schen Gedicht-Sammlung hat Schmidlin in Musik gesetz,\*) von Cramer dagegen nur 20; vier weitere Texte des Werks v. J. 1767 rühren von Conrad Arnold Schmid her; der Bersleger dieser Sammlung (No. 135) spricht im Vorwort in Dankbarkeit von Cramer, den er "einen der berühmtesten Dichter unsers Jahrshunderts" (!) nennt, und er wagt den Ausspruch: "Die Verfasser geistslicher Oden, die das Erhabene der Dichtkunst mit dem Erhabenen der Religion verbinden, sind allein würdig, allgemein bekannt gemacht und

der Nachwelt aufbehalten zu werden".

Wie schwer sich in der Schweiz bei geistlichen Gefängen der Einzelsgesang gegen den vierstimmigen durchrang, zeigt die Notiz des Vorworts, Schmidlin habe "die Oden in einer neuen und alles Beyfalls würdigen Compositions-Art, und zwar zum Vortheil eines andächtigen Sängers in

Soli geliefert".

Schmidlin's Schweizerlieder (No. 145) enthalten in der ersten Auflage v. J. 1769: 36 Lieder, in der dritten v. J. 1786: 43. Die Gedichte rühren von "Herrn Diaconus Lavater" her, wie aus des Verslegers Bürkli Anzeige der Schweizerlieder v. J. 1786 und auch aus Bürkli's Vorrede der "schweizerischen Volkslieder" v. J. 1788 hervorgeht. Schmidlin selbst schreibt im Vorbericht ehrerbietig über den Dichter:

Oden und Lieder fordern gleich als von selbsten Musik zu ihrer Vollkommenheit. Schade wäre es, wenn diese so wohl gerathene Schweizerlieder ohne Melodien geblieben wären. Möchten denn diese dem in den Liedern herrschenden Ton und zugleich dem geneigten Zutrauen des Herrn Verfassers entsprechen!

In den vorliegenden, meist knappen und derben Compositionen zeigt

den kirchlichen Gebrauch bestimmtes Gesangbuch, 203 "Lieder" umfassend (wir würden sagen: Gesänge). Der Mehrzahl nach sind sie 3—4 stimmig, daneben kommen Duette und Soli vor, sogar Recitative und Arien. Der Baß ist bei allen bezissert, in den mehrstimmigen Gesängen stehen nach der in der Schweiz üblichen Art die Stimmen gesondert neben einander. — 1758 solgten noch: "Geistliche Lieder, Als ein Anhang zu dem Singenden und Spielenden Bergnügen reiner Andacht, von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wezikon und Seegreben. Zürich, getruckt in Bürgkli'scher Truckeren, 1758 (Exemplar in Hamburg), 81 Gesänge enthaltend, meist 3 und 4 stimmig, daneben 3 Duette und viele Soli, eingerichtet wie das Werk v. J. 1752.

sich Schmidlin ebenfalls nicht als phantasievollen Künstler, aber immerhin von einer männlichen Eigenart, die etwas typisch Schweizerisches hat. Die Lieder sind augenscheinlich für den Gesang einer größeren Gemeinschaft gedacht, nicht individualisirt, aber warm empsunden. Hervorgehoben sei das charactervolle Lied für Schweizerhauern S. 45 mit dem Beginn:



Stimmet, wack-re Schweizer = bau = ern, stimmt ein Lied mit Freu-den an

der ähnlich gestaltet ist, wie Othniel's Arie "Wenn der Held, nach Ruhme dürstend" aus Händel's Josua, ferner S. 8, Die Schlacht bei Sem=pach, S. 46 — gute Pfeisermelodie zum Rhythmus der Trommeln —, dann S. 6 Kriegslied:



und aus der vermehrten dritten Auflage die Lieder S. 70, 76 und 84: Tell's Geburtsort:



<sup>\*)</sup> Wie vieldeutig ist doch die Musit! Eine dem Beginn der ersten sehr ähnsliche Melodie bringt Lecocq in seiner fille de Madame Angot (Verschwörerchor).
— In der zweiten liegt der Keim zu der neueren Weise der "Binsgauer".

Im Vorbericht der obenerwähnten dritten Auflage sagt der Verleger, daß der "selige Herr Cammerer Schmidlin" durch seinen Tod verhindert worden sei, dem vielfältigen Verlangen der Liebhaber zu entsprechen und die Schweizerlieder mehrstimmig zu setzen. Dies habe hier ein anderer geschickter Componist gethan.\*) Sonst sei nichts an den Liedern gesändert worden.

Die Compositionen erscheinen hier meist 2 oder 3 stimmig.

Schmidlin war Pfarrer in Dietlikon, später in Wetikon und Seegreben in der Schweiz.

- 72. **Versuche** in geistlichen und weltlichen Gedichten, 1758, entshalten Schulreden, geistliche Oben, diese meist mit Melodien, und vermischte Stücke. Die Gedichte sind von Roller, der Componist der 8 Oben ist unbekannt. Es sehlt ihm jeder Sinn für Melodie und Declamation, überall schaut der Dilettant hervor.
  - 73. Berlinische Oden, siehe No. 50.
  - 74. Berlinische Tonkünstler, siehe No. 50.
  - 75. Herbing, siehe No. 68.
- 76. 87. 143. 156. 178. 179. 188. 237. 261 a. 302. 325 a. 493. 531. Wie groß Johann Adam Hiller's Fruchtbarkeit auf dem Gebiete des deut= schen Liedes war, geht schon aus dieser Zahlenreihe hervor. Trop der Fülle seiner Lieder-Sammlungen wäre der Componist indessen durch sie kaum von irgendwelchem Einfluß auf die Entwickelung der Gattung geworden. Seine bahnbrechende Wirkung ging vielmehr von den Singspiel-Liedern aus, auf die hier bald näher eingegangen werden soll. Im Gegensatz zu diesen liedartigen Einlagen in Singspiele und Operetten weisen Hiller's eigent= liche Liederwerke keinen persönlichen Zug auf, — auch seine ersten Gefänge nicht, die im "Wöchentlichen musikalischen Zeitvertreib" vom Herbstquartal 1759 bis Winterquartal 1760 (No. 87) enthalten sind. Wie alle folgen= den stehen sie in zwei Systemen geschrieben, der Baß ist nicht beziffert, Mittelstimmen sind sparsam angebracht, manchmal fehlen sie auch ganz. Außer 14 Liedern enthält der "Zeitvertreib" auch Duette, Arien und 3, 4 Die Musik bringt nichts irgendwie Hervor= und 5 stimmige Chöre. ragendes, zeigt aber eine gute Factur. Das bei Weitem beste Stück ist die Composition von Lessing's Dialog "Das aufgehobene Gebot"; sie ist lebendig, frisch, und wirkt wie eine flotte Opernscene, die sich von den besten italienischen der damaligen Zeit nur dadurch unterscheidet, daß die Melodie nicht sehr reizvoll ist.

In der Vorerinnerung zum "Zeitvertreib" — einer Zeitschrift, von der wöchentlich 4 Blätter Musik erschienen — wendet sich Hiller vor

<sup>\*)</sup> Es ist Johann Heinrich Egli. wie aus dem Borbericht des Berlegers Bürkli zur 2. Auflage von Egli's Schweizerliedern v. J. 1798 ersichtlich ift.

Allem an die Dilettanten: "Wir müssen gestehen, daß die Musik weder unser Hauptwerk, noch unsere einzige Beschäftigung ist: um so viel mehr hoffen wir, die Freunde derselben, die sich mit uns in gleichen Umständen befinden, zu ermuntern, es weder vor unanständig, noch vor nachtheilig zu halten, wenn sie sich ein wenig mehr mit ihr bekannt machen."\*)

Die Textdichter nennt Hiller nicht. Ermitteln ließen sich Gellert (4), Lessing, Gisete, Zachariae, Gleim.

Gleichzeitig mit dem "Zeitvertreib", oder kurz vorher, hatte Hiller seine Lieder mit Melodien fürs Clavier (No. 76) erscheinen lassen, deren zweite Auflage vom Jahre 1760 ich einsehen konnte. Voran geht eine "Zueignungsschrift an meinen Canarienvogel" in der Hiller mit bescheidenem Humor die bei den damaligen Musikern üblichen servilen Widmungen an hochgestellte Persönlichkeiten ironisirt:

#### Monfieur!

Ich müßte die Regeln einer Dedication sehr wenig kennen, wenn ich, ohne Sie ein wenig zu seigneurisiren, Ihren Namen meinen Liedern vorssehen, und Ihnen dieselben mit eben so wenig Umständen übergeben wollte, als ich Ihnen alle Tage Hanf und Wässer gebe. — — — —

Ich habe an Ihnen Eigenschaften gefunden, die mich völlig bestimmten, Ihnen, und nur Ihnen meine Liedersammlung zu übergeben. Sie haben immer Ihre Melodien unter die meinigen gemengt, und stets so lange gesungen, als ich gespielt habe; es schien, daß Sie meine Music verstünden: aber Sie verstanden sie gewiß nicht. Das ist eben die wichtigste Eigenschaft, und gerade die, die Sie mit vielen hochgeehrten und hochsweisen Gönnern, deren Namen eine Seite hinter dem Titelblatte ausfüllen, gemein haben. Unterdessen kann ich mir doch Ihren Gesang als einen Beisall vorstellen; und ich besinde mich in diesem Stücke glücklicher, als der größte Theil unserer Dedicanten, die von ihren setten Mäcenen eben so oft ausgelacht als belohnt werden. Aber was werde ich mir von Ihrem Benstande zu versprechen haben, wenn die Welt meine Kleinigkeiten, meine Melodien tadeln wird? — Sie werden singen — und ich werde lachen.

Von den Liedertexten, die Hiller auch diesmal nicht näher bezeichnet, rühren je 4 von Weiße und Gleim, 5 von Müller, 2 von Fuchs her. Im Ganzen sind es 15 höchst unbedeutende Compositionen, die der Band enthält.\*\*) 14 von ihnen hat Hiller später in seine 50 Lieder mit Welodien v. J. 1772 (No. 156) aufgenommen. Er erwähnt hier ausstrücklich, daß er die Harmonie verbessert habe, und daß er die vorerwähnte Zueignung, die ihm jeht abgeschmackt vorkomme, zurücknehme. — Ein Theil der Lieder, die 1772 neu hinzugekommen sind, hatte bereits in Hiller's Zeitschrift, "Wöchentliche Nachrichten zc. die Musik betreffend", gestanden; die meisten sind aber eigens für diesen Band componirt. Einen

\*\*) Marpurg hat sie in seinen "Kritischen Briefen", I, 1760, S. 356 nicht aunstig recensirt.

<sup>\*)</sup> Auf die vielen Instrumentalstücke des "Zeitvertreibs" kann hier nicht näher eingegangen werden.

Fortschritt gegen die älteren lassen diese neuen Lieder kaum erkennen. Sie zeigen keine eigentliche Erfindung, sind verschnörkelt und kommen über die Schablone nicht hinaus. Bedenklich wirkt wieder die Figur F. F.

Die Melodien sind fast ohne Ausnahme vom Orgelbaß abhängig.

In welchem Gegensatz stehen zu diesen galanten, für den Mode-Dilettanten im Salon geschriebenen Compositionen Hiller's Lieber= einlagen in die Weiße'schen Singspiele: "Der Teufel ist los", "Die Liebe auf dem Lande", "Die Jagd", "Lottchen am Hofe", "Der Dorfbarbier" 2c. 2c.! Hier galt es, Lieder zu schreiben, die Bauernburschen und Bäuerinnen auf der Bühne zu singen hatten, und nun konnte und mußte sich der Componist von der Mode der Zeit eman= cipiren. Dazu kam, daß es nicht Berufssänger waren, für die er kom= ponirte, sondern gewöhnliche Schauspieler. Gerade dieser Zwang aber, leicht faßliche, von ungeschulten Stimmen ausführbare Melodien zu schreiben, wurde zum Segen für ihn. Es sind schöne, eingängliche, bei großer Volksthümlichkeit nie trivial geführte Weisen, denen wir in den Hiller'schen Compositionen begegnen. Allerdings trifft dieses Urtheil nicht für alle Musikstücke dieser Operetten zu; vielmehr erscheinen sie recht ungleich, und oft genug fällt der Componist wieder in die steife, gezierte Urt des damals modernen Clavierliedes. Aber fast überall bringt er in den dramatischen Werken die eigentliche Lied-Stimmung, also gerade das Wesentlichste. -Künf solcher Singspieleinlagen bieten unsere Musikbeispiele in No. 84-87 und 170. Zwei davon, nämlich No. 84, Ohne Lieb und ohne Wein und No. 86, Als ich auf meiner Bleiche, haben eine Verbreitung ge= funden, wie nur wenige deutsche Lieder; val. darüber Band II, S. 110 und 114. — Das liebenswürdige Stud No. 85, Gin Mädchen, das auf Ehre hielt,\*) ist nur durch Handn's geniale Composition überstrahlt worden. — Bei No. 87, Der Graf bot seine Schäte mir, einem bis zur Wende des Jahrhunderts viel gesungenen Liedchen, muß man sich die holprigen 🗐 = Figuren hinwegdenken, um sich der hübschen Melodie zu erfreuen. — No. 170, Lied des Zauberers, zeigt uns so recht Hiller's Begabung, zu charakterisiren. Anziehend ist der Vergleich dieser Musik mit der aus ähnlicher Situation heraus entstandenen des jungen Mozart, nämlich der Arie "Diggi Daggi" aus "Bastien und Bastienne".

Es ist nicht leicht, von diesen gelungenen, in ihrer Art meisterhaften Liedern Hiller's den Uebergang zu dessen übrigen Gesangswerken zu finden. Zunächst\*\*) begegnen uns "Lieder für Kinder", 1769 (No. 143): 71 Gefänge, deren ungenannter Verfasser Hiller's Singspieldichter Christian Felig Weiße ist. Nicht ohne Interesse ist Hiller's Vorrede, in der er u. a. ausführt, warum er nach Scheibe's Kinderlieder=Sammlungen (No. 128 und 141) Weiße's Texte nochmals componirt und in diesen

<sup>\*)</sup> Bgl. Band II, S. 114.

\*\*) Die Hiller öfters zugeschriebenen, anonym erschienenen "Romanzen mit Meslodien" v. J. 1762 und 1768 rühren wahrscheinlich nicht von ihm her. Siehe hiersüber S. 134 und 182.

Liedern nicht so viele Ausschmückungen angebracht habe, wie in den früheren\*):

> Man hat gegenwärtige Lieder schon in einer größern Gestalt componirt gesehen, und von mir wurde verlangt, sie in eine kleinere zu bringen: blos dieser Anforderung Genüge zu leisten, und nicht, mich mit einem andern zu messen, habe ich eine neue Composition derselben unternommen. Es ist mir an keiner Bergleichung gelegen, es gewinne oder verliere daben wer da wolle: ich wünsche immer gut zu senn; aber deswegen ist mein Wunsch nie, daß andere schlecht senn sollen.

> Ich habe das leichte und natürliche Singbare dem schwülstigen und gefünstelten vorgezogen; es werden indeß dadurch gewisse Annehmlichkeiten des Gesanges nicht ausgeschlossen, welche mehr von dem Gefühle und Geschmacke des Sängers und Spielers, als von den bunten Figuren und über die Noten gezeichneten Manieren abhängen. Gin guter Zusammen-hang der Stimme, eine reine Intonation ein deutlicher und afsektvoller Vortrag, ist richtiger als alle Mordenten, Triller und Doppelschläge; wiewohl ich auch diese keinesweges von meinen Melodien entfernt haben will. Vielleicht möchten einige dieser Auszierungen bedürfen; wenn man aber in Werken des Geistes nicht immer alles jagen muß, was man sagen fann, so habe auch ich dem Geschmacke anderer etwas hinzuzusetzen übrig lassen wollen, und daher nicht alle Manieren über die Noten gezeichnet, die darüber angebracht werden können.

> In Ansehung des Bortrages auf dem Claviere wünsche ich meinen Melodien nicht jene hüpfenden und flüchtigen Finger, die mehr in der Luft als auf den Tasten sind, sondern eine solche Hand, die gewohnt ist, einen Ton an den andern zu binden, ohne dazu Finger von Blen nöthig zu haben.

Die Compositionen erscheinen zum größeren Theile ebenso verfehlt, wie die unausstehlich moralisirenden, ledernen Texte. Beide sind für Kinder nicht geeignet. Hiller's Musik ist keineswegs leicht zu singen\*\*), und es mangelt ihr jeder volksthümliche Zug. Wenige Lichtblicke sind aus dem sonst unbedeutenden Inhalt herauszuheben. So besonders der sehr kunftvoll geführte Canon, der unter No. 80 der Mujikbeispiele abgedruckt ist. Diese bringen unter No. 81-83 drei andere Lieder der Sammlung, da es wünschenswerth war, von dem s. Z. sehr beachteten Werke\*\*\*) noch Proben zu geben; bei Nr. 82 mache ich auf die 7taktigen Perioden aufmerksam. +)

<sup>\*)</sup> In seiner Voranzeige in den "Wöchentlichen Nachrichten". 1769, S. 49—52, erwähnt Hiller noch, der Verleger habe sich mit der Vitte an ihn gewandt, Weiße's Sammlung zu componiren, die vom Dichter selbst seit dem Erscheinen von Scheibe's Liedern um 17 neue Nummern vermehrt worden war.

\*\*) Allerdings heißt es in H.'s Selbstanzeige a. a. D., die Lieder seien nicht

nur für Kinder bestimmt, vielmehr habe der Componist auch auf ihre wachsenden Fähigkeiten gesehen, damit sie später immer etwas Neues in dem Buche finden nöchten, und viele Lieder sind auch für Erwachsene geeignet.

\*\*\*) Bgl. unter vielem Anderen die sehr rühmende Recension in den Hamsburger "Unterhaltungen", X, 1770, S. 531.

†) Eigenthümlich berührt der Ansang des Liedes S. 16. Die wahre

Größe:

Ein Pendant erhielt die Sammlung durch Hiller's 50 Geistliche Lieder für Kinder v. J. 1774 (No. 178). Die Vorrede ist "an alle gut geartete Kinder, vornehmen und geringen Standes" gerichtet und giebt rührende Beweise von Hiller's Menschenfreundlichkeit und von seinem Enthusiasmus für die Musik. Bei den Melodien, so versichert der Componist, habe er sich nach den Fähigkeiten der Kinder gerichtet, "doch mit Voraussetzung schon eines kleinen Anfangs in der Musik." Leider ist es Hiller nicht gelungen, an irgend einer Stelle wärmere Tone anzuschlagen, und fast Alles erscheint herzlich unbedeutend.\*) — Ein Jahr später gab der Com= ponist noch eine Biolinstimme zu den Fünfzig Geistlichen Liedern für Kinder heraus. Aus dem ihr beigegebenen Vorbericht ist zu ersehen, daß Hiller die Compositionen "vornehmlich zu der Absicht bekannt gemacht hat, um den Grund zu einer künftig bessern Singart zu legen". Wie sehr aber selbst ein so innerlich einfacher Mann und tüchtiger Bädagoge wie Hiller im Banne der galanten Schule stand, zeigt sein Vorschlag, man möge, "um dem Gesange mehr Annehmlichkeit zu geben, versuchen, ob die kleinen Sänger sich bald eines reinen und scharfen Trillers bemächtigen können, um damit wenigstens die Schlüsse und Einschnitte der Melodien zu zieren"(!).

Die Texte der Lieder rühren von Christoph Christian Sturm her. — Einen Neudruck zweier Nummern bietet Schneider a. a. D., S. 222.

Der gute Musiker Hiller verleugnet sich übrigens weber in dieser noch in den späteren Liedersammlungen. Von den späteren enthalten die "kleinen Klavier= und Singstücke" v. J. 1774 (No. 179) 12 Lieder von Hiller.\*\*) Textdichter sind Claudius, Gleim, Michaelis, Eschenburg, Jacobi, Breitenbach, Joh. Clias Schlegel (die Namen der beiden letzten nennt Hiller nicht). — Über Hiller's Beiträge zu Weiße's Kinderfreund vgl. die Bibliographie No. 188.

Der Vorbericht der Lieder und Arien v. J. 1779 (No. 237) besginnt: "Der Verleger des bekannten und beliebten Komans: "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen" war angegangen worden, eine Sammlung



Man sieht, er ist fast identisch mit dem 28 Jahre später entstandenen Zahn's schen Reiterliede aus Wallensteins Lager: Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd. — Diese Hiller'sche Composition, ferner "Das kleine Fischlein" und "Warum, geliebtes Beilchen" sind aus den "Liedern für Kinder" im "Mildheimischen Lieders buch" 1799 abgedruckt worden.

\*) Schubart rühmt die Sammlung indessen in seiner Deutschen Chronik, 1774, S. 411.

\*\*) Außerdem zwei Lieder von C. G. Tag, eines von Baumgarten, eines ist einer Composition von Galuppi untergelegt.

der Melodien zu veraustalten, nach denen der Verfasser die in dem Buche befindlichen Lieder gedichtet hat, damit man der Mühe überhoben würde, sie aus einer Menge anderer Sammlungen herauszusuchen." Hiller erbot sich, nicht allein diese Melodien zusammenzustellen, sondern auch zu den

meisten Liedern neue Compositionen zu verfertigen.

Von Compositionen, denen Hermes, der Verfasser des Romans "Sophiens Reise", seine Lieder untergelegt hat, enthält die Sammlung: Phil. Em. Bach (6), Gräfe (6), Kolle (5), Graun (2), Fasch (1), Zachariae (1), Unbekannt (3), Hiller selbst (13). Außerdem druckt Hiller noch 33 neue Compositionen von sich ab, sodaß 33 Lieder= texte mit doppelten Melodien vorliegen.

Das Werk ist als Ganzes in hohem Grade unerquicklich. Nicht nur die meisten Hiller'schen Compositionen, sondern auch die von Bach, besonders aber von Kolle sind verschroben und ungesanglich. Von Graun ragt nur "Auferstehn" hervor. (Vergl. oben S. 128.)

Hiller's geiftliche Lieder vom Jahre 1780 (No. 261a) enthalten 11 Nummern, seine Sammlung der Lieder aus dem Rinderfreunde v. J. 1782 (No. 302) 27 Nummern. Die Compositionen sind wahrschein= lich sehr schnell hintereinander niedergeschrieben, sie haben keine Eigenart und klingen meist sehr trocken. Nur manche, freilich sehr vereinzelte Fein= heiten in der Melodie und der allgemeinen Form verrathen den aus= gezeichneten Fachmann. Der Dichter der zweiten Sammlung ist wiederum Christ. Fel. Weiße.

Das "Lette Opfer in Liedermelodien, der comischen Muse dargebracht", v. J. 1790 (No. 493), hat Hiller in seinem 63. Jahre veröffentlicht. Auf das Titelblatt setzte er als Motto einen 4stimmigen

Canon auf die Worte:

"Nicht immer sen ernsthaft des Weisen Gesicht, Ein fröhliches Lächeln entehret es nicht."

"Die Melodien", so schreibt der Componist, "sind zum Theil schon vor einigen Jahren gemacht, und dienten, mir gewisse Stunden des Miß= vergnügens (und wie viele hatte ich deren in meinem Leben!) zu fürzen und leichter zu machen. Die meisten Poesien sind von dem scherzend= ernsthaften Claudius." Von ihm rühren die Hälfte der 16 Liederterte her, 4 von Blumauer, die übrigen von Miller, Langbein, Wegel und einer ungenannten Kürstin.

In dieser seiner letten Sammlung kommt Hiller auf die Weise der Singspiellieder zurück. Er bringt einfache, ungefünstelte Melodien, die allerdings nur zum Theil wirklich wertvoll sind. In unseren Musikbeispielen No. 88 wird das Lied des armen Invaliden Görgel Neujahrswunsch wiedergegeben, in dem der mühselige Gesang des alten Mannes ergreifend zum Ausdruck gebracht ist. Man beachte die schönen Bäffe!

Hiller, als Sänger, Gesanglehrer, Flötist, Clavierspieler, Componist, Kapellmeister und Schriftsteller thätig, wirkte von 1758 bis zu seinem Tobe 1804 in Leipzig. — 1728 bei Görlitz geboren, hatte er das Gym=

nasium in Görlitz und die Dresdener Kreuzschule besucht und an der Universität in Leipzig studirt. Er war 1754 Hauslehrer beim Grasen Brühl in Dresden geworden, den er 1758 nach Leipzig begleitete. Seit 1763 dirigirte er die "Liebhaberconcerte", aus denen sich das "Große Concert", später die "Gewandhausconcerte" entwickelten; 1789—1801 war er Thomascantor.

77. Gleim's berühmte Preußische Kriegslieder in den Feldzügen 1756 und 1757 von einem Grenadier enthalten schon im ersten Druck acht kurze Liedcompositionen, die auf Kupfer gestochen und in den Text eingefügt sind. Ihre äußere Form ist die denkbar einsachste: in 2 Systemen stehen nur Singstimme und Baß, dieser ist nicht beziffert, Wittelstimmen sehlen. Die Melodien sind kräftig und gesund, aber durchzaus nicht schön oder musikalisch reich; vielmehr geht durch Alle eine stereotype Art von Siegesfansare.

Der Componist ist wahrscheinlich der bekannte Berliner Advocat Christian Gottsried Krause (siehe oben S. 119). Ihn nennen sowohl Waltzahn, wie Ledebur (Tonkünstlerlexikon, Berlin 1861, S. 297).

78. Kriegslied, Schlachtgesang und Siegeslied eines preußisschen Soldaten mit seines Bruders Melodien. Gesungen im Lager ben Prag, 1757, bringen drei kurze, höchst einsache, aber sangsbare Melodien. Sie sind unbedeutend, indessen nicht gerade schlecht, und rühren wohl von einem Dilettanten her. Der Componist ist nicht genaunt, ebensowenig die Dichter. Diese haben sich ermitteln lassen, und zwar für das erste Lied ("Die Schlacht geht an! Der Feind ist da!") Klopstock, für das zweite und dritte: Gleim, Kriegslieder von einem Grenadier.

Ein Druckort ist nicht angegeben. "Gesungen im Lager bei Prag, 1757", ist natürlich Mystification. Carl Schüddekopf erwähnt in der Vierteljahrsschrift sür Litteraturgeschichte, VI, S. 132 (Weimar 1893) ein Fliegendes Blatt aus der Breslauer Stadtbibliothek, u. d. T.: "Ariegstied und Schlachtgesang eines preußischen Soldaten, gesungen im Lager bei Prag, 1757", das die Texte von No. 1 und 2 des vorliegenden Heftes enthält.

- 79. Ueber eine Sammlung **Lyrische, Elegische und Epische Poesien** v. J. 1759 läßt sich leider nichts Gutes berichten. Sie entshält 41 Gedichte, von denen 10 mit einer stümperhaften, geradezu abstoßend wirkenden Musik versehen sind. Der Componist hat wohl daran gethan, seinen Namen zu verschweigen. Seine völlige Unzulänglichkeit ist auch Marpurg nicht entgangen, der in seinen "Kritischen Briefen", I, 1760, S. 356, eine vernichtende Recension über das Werk veröffentlichte. Der ebenfalls nicht genannte Dichter der Oden soll nach Goedeke, IV², S. 116, Friedr. Jos. Wilh. Schröder sein.
- 80. Müthel's Auserlesene Oden und Lieder, 1759. In dem aus Riga datirten Vorbericht "an die Freunde und Liebhaber der Musik"

bezeichnet Müthel diese 45 Dden als "die Geburten des Scherzes, des sanften Vergnügens und der Freude". Er zählt die Erfordernisse auf, die zur Composition von Poesien gehören: "eine genaue Kunstrichtigkeit; eine besonders sließende Melodie; ein Ueberfluß an schönen Einfällen; eine scharfe Musterung und kluge Wahl der Einfälle, um den Uffect der Poesie auf das natürlichste und lebhafteste auszudrücken: unerwartete und doch ungezwungene, seine, zärtliche Züge, müssen den Arbeiten dieser Art sich vorzüglich zeigen, wo man nicht in das Matte und Schlechte gerathen will".

Diese Auseinandersetzung, wie auch die Wahl der Texte selbst zeigen, daß Müthel über seine Kunst ernst nachgedacht hat. Daß aber ein Musiker, der so pedantisch docirt und so großen Werth auf Kunstregeln legt, keine Eigenart besitzt, wird begreislich erscheinen. Die Compositionen lassen eine kunstgeübte Hand spüren, doch sind sie ganz instrumental geformt und bewegen sich im galantesten Fahrwasser. Kaum 2—3 Takte ohne verzierende Pralltriller, Mordente, Schleiser u. dergl.! Die Melodien sind im Allgemeinen wenig reizvoll. Den besten Eindruck machen noch die Lieder S. 37 und 58.

Die Texte, deren Dichter ungenannt sind, hat Müthel meist den Bremer Beiträgen und Belustigungen entnommen. Es hat sich seststellen lassen, daß 1 Gedicht von Lessing, 4 von Hagedorn, 2 von Ossenseller, 2 von J. A. Schlegel, Andere von Giseke, Fuchs und Gellert herstammen.

Marpurg's Recension des Werks (Kritische Briefe, I, 1760, S. 242) ist von ähender Schärfe. Sie lautet: "Der Componist schreibt sehr schön deutsch, wie man aus dem Vorbericht sieht, und Herr Breitkopf hat die Oden sehr nett und sauber gedruckt."

Müthel, 1729 zu Mölln im Lauenburgischen geboren, erhielt seinen ersten Unterricht in der Musik von seinem Bater und von Paul Kunzen in Lübeck und wurde 1746 Kammermusikus und Schlößorganist in Schwerin. Der Herzog war dem jungen Künstler so sehr gewogen, daß er ihm im Mai 1750 unter Belassung seines Gehalts einen Urlaub auf ein Jahr ertheilte, damit er sich dei Seb. Bach in seiner Kunst vervolltommne.\*) Leider war der Meister damals bereits äußerst hinfällig, sodaß sich der Unterricht auf wenige Wochen beschränkte. Müthel, der in Bach's Hause wohnen durste, war Zeuge von dessen hinscheiden. — Sein Lebenstweg führte ihn 1753 nach Rußland, 1755 ließ er sich in Riga als Organist nieder.

Gerber nennt in seinem Alten Lexikon Müthel einen der hervorzagendsten Orgels und Clavierspieler und Burnen (Tagebuch) rechnet seine Clavier-Compositionen zu den "größten Producten" der Zeit.

# 81. Schmidlin, siehe No. 71.

82. 95. 101. Das Musikalische Allerlen ist eine anonym erschienene Sammlung von Instrumental- und Vokalstücken, unter denen sich 29 Lieder befinden. Die Zahl der Beiträge Marpurgs überwiegt weitaus, und da die übrigen Mitarbeiter identisch mit denjenigen sind,

<sup>\*)</sup> Bgl. Spitta, Bach II, S. 728.

bie zu den unter No. 50 verzeichneten Sammelwerken beigesteuert haben, so ist wohl die Vermuthung gerechtfertigt, daß Marpurg auch an der Herausgabe des "Allerley's" betheiligt ist. Von ihm rühren 15 Lieder her, von Fasch 3, je 2 von Phil. Em. Bach, Kirnberger, Krause, je 1 von Senfarth, Sack und Agricola.

Die Dichter sind nur zum kleinsten Theile genannt. Cramer ist nur mit 7 Uebersetzungen vertreten, Hagedorn und Lessing mit je 3, Giseke, Uz, Sbert mit je 1 Liede.

Allerley" sind die späteren Sammlungen einsgerichtet: Musikalisches Mancherley (No. 106) und Musikalisches Vielerley (No. 151). Den Anstoß zu den drei Publicationen hat wahrscheinlich Hiller's Zeitvertreib (No. 87) gegeben.

83. Drei verschiedene Versuche eines einfachen Gesanges für den Herameter, 1760, habe ich leider nicht einsehen können, und ich kann über sie nur nach Lindner, a. a. D. S. 72, berichten. Alopstvck's "Messias" war der Hexameter Mode geworden. Der un= geheure Beifall, den schon die ersten Gefänge erregt hatten, ließ die Frage aufkommen, ob Gedichte in Hexametern auch componirt werden könnten, und die Erinnerung an die Khapsoden des Homer ermunterte zu einer Nacheiferung. In seiner "Nachricht" des Verlegers heißt es denn auch: "man wolle versuchen, ob man etwa auf eine Art des Gesanges fallen würde, der einige Aehnlichkeit mit dem hätte, den die alte Griechische Rhapsodisten zur Absingung der epischen Gedichte gebraucht haben." — "Die größten Meister der Kunst fanden ben meinem Antrag keine andre Schwierigkeiten, als diese einzige, daß ein solcher Gesang wegen seiner allzugroßen Einfalt bald Ueberdruß hervor bringen würde, insonderheit in solchen Ohren, die schon an die volle Pracht der neuen Musik gewöhnt worden. Sie hatten aber doch die freundschaftliche Gefälligkeit, sich zu einem Versuch von dieser Art herab zu lassen, und auf diese Art sind die dren folgenden Stücke entstanden, die mit Fleiß ganz verschieden sind, so daß immer einer um einige Grade einfacher ist, als der andere."

Die "Versuche" bieten zunächst ein Stück aus dem Messias: "Edler Jüngling, um mich bringst Du Dein Leben mit Wehmuth, Deine Tage mit Traurigkeit zu" u. s. w. — bis "dahinflog".

Ihm folgt eine Stelle aus einem "Humnus" von Wieland: "Freude, die Lust der Götter und Menschen, Gespielin der Unschuld" — bis: "Alles, was lebt, das lobe den Herrn und freue sich seiner".

Endlich kommt Bodmer an die Reihe, mit der Stelle aus "Jacobs Wiederkunft aus Haran": "Muß ich Dich denn verlieren, o Rahel"
— bis: "nichts vergänglichs mehr liebet."

Die erste und dritte Composition stammt von Agricola, die zweite von Phil. Em. Bach.

Johann Adam Hiller, der in seinen "Wöchentlichen Nachrichten", 1768, S. 77, die "Versuche" kurz anzeigt, bemerkt noch: Herr Telemann hat dergleichen Arbeit vollstimmig unternommen; es ist aber nichts davon gedruckt worden.

84. Beher's Sammlung Gellert'scher Oden, Lieder und Fabeln, 1760, enthält 34 Stücke, von denen 24 von Gellert herrühren; die übrigen 10 Lieder theilen sich in 6 italienische und 4 französische. Der Musik geht eine Anweisung voran, "die Laute auf eine ganz leichte

Weise stimmen zu lernen".

Ueberträgt man Bener's Lautentabulatur in unsere Notenschrift, und vergleicht man dann die Compositionen mit denen, die vorher zu denselben Texten erschienen waren, so ergiebt sich, daß Beher keineswegs ursprüngliche Musik bietet, sondern einsach Arrangements bereits vorshandener Lieder. Er glaubte wahrscheinlich, sich durch die Worte: "für die Laute übersett", zu salviren, hätte aber doch die Pflicht gehabt, seine Duelle ausdrücklich zu erwähnen. Diese ist für die 24 deutschen Lieder die Sammlung: "Herrn Prof. Gellert's Oden und Lieder nebst einigen Fabeln", die ein Jahr vorher in demselben Verlage erschienen war (No. 74).

Ueber Bener ist sonst nichts bekannt.

- 85. Gräfe, siehe No. 11.
- 86. Hertel, siehe Mo. 59.
- 87. Hiller, siehe No. 76.
- 88. 128a. Die Aleinen Alavierstücke nehst einigen Oden, 1760, enthalten neben Clavierstücken im ersten Theil 7, im zweiten 4 Gesangscompositionen. Diese rühren in I von Graun, Kirnberger, Nichelmann (2) und einem Anonymus her, in II von Kirnberger (2), Nichelmann und Sack. Während Graun's Duett zwar nicht melodisch hervorragt, aber siebenswürdig wirkt, Kirnberger's und Nichelmann's Lieder so trocken und philisterhaft sind wie in den übrigen Sammlungen, bietet Sack eine höchst erfreuliche Ueberraschung. Die Beiträge dieses Componisten zu den Marpurg'schen Sammelwerken: Berlinische Oden und Lieder, 1756 und 1759, Neue Lieder zum Singen, 1756, Geistliche, moralische und weltliche Oden, 1758, den Geistlichen Oden, 1758, den Kritischen Briefen über die Tonkunst, 1760, dem Mussikalischen Allerley, 1761, sind nicht bedeutend.\*) In der vorliegenden Sammlung nun dietet er nicht, wie sonst überall, kleine Liedchen, sondern dramatisch gestaltete, längere "Singstücke", in denen der Clavierpart eine wichtige Kolle spielt.

Sack erscheint hier als höchst beachtenswerther, vornehmer Componist, der nach der melodischen Seite hin sowohl, wie besonders nach der harmonischen interessirt. Zwei in ihrer Art hervorragende Gesänge werden in

<sup>\*)</sup> Nur "Komm, Doris, komm zu jenen Buchen" (von Haller) in Marpurg's Briefen, 1760, S. 158, ist fein empfunden.

unseren Musikbeispielen wiedergegeben, unter No. 160 die schön charakterisirende Ode: Warum dringt durch die schwarze Nacht, und No. 161
die dramatisch gefärbte, warm empfundene Ode: Denk ihn hinaus, den
schrecklichen Gedanken. Erstaunlich ist die Kühnheit, mit der Sack
schon in dieser frühen Zeit die Singstimme chromatisch zu führen wagt.
Der Stimmungsgehalt des Ganzen weist direkt auf Gluck hin, dessen
Orpheus bekanntlich erst zwei Jahre später entstanden ist. — Das dritte,
nicht in den Musikbeispielen enthaltene Singstück Sack's: Nicht verzweiflungsvoll beginnend, ist zuerst unbedeutend, wird aber im weiteren
Verlause ebenfalls gut und weist, wie die früheren, echt dramatische Züge aus.\*)

Für bedeutende Gesangsscenen, wie die vorliegende, reichten die damals üblichen zwei Systeme nicht aus, und Sack ist einer der wenigen, die in

jener Zeit ein besonderes System für die Singstimme einrichteten.

Die Dichter sind mit Ausnahme Zachariae's (3) nicht genannt. Ermitteln ließen sich noch Haller (1) und Lessing (2). Sack's oben erwähntes Singstück "Nicht verzweiflungsvoll" steht ebenso wie Graun's Duett im Neudruck bei Lindner, S. 128 und 136.\*\*) — Lindner hat bereits auf die Bedeutung des Componisten hingewiesen.

Johann Philipp Sack, geb. 1722 in Harzgerode im Anhaltischen Kreis Ballenstedt, erhielt in seiner Vaterstadt Unterricht in der Musik, kam dann als "Waiseninformator" nach Magdeburg, wo er sich unter dem Organisten Graf weiter bildete. 1747 nach Berlin übergesiedelt, wurde er hier erst Adjunkt des Organisten, 1759 Organist der Königlichen Domstirche. Er war 1749 einer der hauptsächlichen Begründer der "Musiksübenden Gesellschaft", über deren "Reglement" und Mitglieder Marpurg in seinen "Historisch-Kritischen Beyträgen", I, 1756, S. 387 st. interessante Mittheilungen macht. Für diese Gesellschaft schrieb Sack, der ein guter Pianist war, eine Reihe von Claviercompositionen. Er starb 1763 in Berlin.

89. Marpurg, siehe No. 50.

90. G. F. Müller's Angenehme und zärtliche Lieder, 1760. Der Componist dieser 20 Lieder stellt sich als nicht ungebildeten, aber erfindungsarmen Musiker dar. In formeller Beziehung ist seine

<sup>\*)</sup> Interessant ist der Vergleich des Schlusses mit Schubert's "Fragment aus dem Aeschylus". Auch die Stelle "Sie liebt dich nicht" in Nr. 161 der Musitsbeispiele (Denk ihn hinaus) bietet ein gutes Vergleichsobjekt mit Schuberts op. 59 Nr. 1 "Du liebst mich nicht". — Die Texte der drei Sack'schen Oden stehen bei Zachariae unter der zusammenkassenden Ueberschrift: Klagen eines unglücklichen Liebhabers.

<sup>\*\*)</sup> Sechs Jahre später ist noch ein Seft u. d. T. "Kleine Sing= und Spielstücke fürs Clavier (Nr. 128a) bei demselben Berleger erschienen, das den Beisat: Dritte Sammlung trägt, also in Verbindung mit den beiden vorliegenden gedacht ist. Ich habe das Seft nicht einsehen können. Es hat 4 Clavierstücke und 13 Lieder enthalten. Ueber die Lieder berichtet Johann Adam Hiller in den "Wöchentlichen Nachrichten", 1766, S. 110: "sie haben alle den bekannten (Marpurg'schen) "Kritischen Briesen" (siehe oben S. 128) schon zur Zierde gedient, so daß also einem Besiger der Briese diese kleine Sammlung überslüssig sein würde."

Musik nicht übel gerathen, und einzelne Nummern, wie S. 7 und 17, wirken erfreulich. Leider sind die Melodien nicht frei geführt, sondern durchaus abhängig vom Baß.

Die Textdichter sind nicht genannt. Vier Gedichte rühren von Lessing, eines von Hagedorn her. — Der Vorbericht ist in rührend sub= misser, unbeholsener Weise geschrieben.

Ueber Müller's Lebensumstände ist nichts weiter bekannt, als was das Titelblatt des vorliegenden Werkes besagt. In Charles Burnen's "Tagebuch einer musikalischen Reise", III, Hamburg 1773, S. 264, wird Müller als Componist von Geschmack, Phantasie und Geschicklichkeit gerühmt. Zweisfellos bezieht sich dieses Lob auf die Claviersonaten M.'3, die 1762 im Stich erschienen waren.

91. J. J. Quantz, Neue Kirchenmelodien zu Gellert's Liesbern. 1760.

Der ungenannte Herausgeber, ein Dilettant, wünschte zu Gellert's Liedern (soweit sie nicht nach den gewöhnlichen Choralweisen gesungen werden) neue, leichte Melodien. Zwar sei bereits eine solche Sammlung vorhanden — augenscheinlich ist die von Doles hier gemeint\*) — aber sür den großen Hausen seien diese Compositionen zu schwer. Deshald wandte sich der Herausgeber an "einen der berühmtesten Tonkünstler Deutschlands, dessen Name sein größtes Lob sein würde, wenn ich die Erlaubniß hätte, ihn zu nennen" und dieser ging auch auf die Bitte ein. Seinen Namen verbirgt er unter den Initialen J. J. Q., die zweisellos auf Johann Joachim Quant zu deuten sind. In einem mit abgedrucketen Briefe schreibt er, er wollte Kirchenmelodien setzen, die von der ganzen Gemeinde ohne Schwierigkeit gesungen werden könnten. Deshald habe er sich aller Verzierungen und Manieren enthalten. Mit deutlicher Unspiezung auf Doles fragt Quant, wie man von einer "ganzen Gemeinde verzlangen könne, daß sie Doppelschläge, Anschläge, doppelte Nachschläge einsmithig und einstimmig aussühren solle." Eine solche Galanterie sei hier nicht am Platze.

Der äußeren Form nach sind die vorliegenden 22 Lieder in zwei Systemen mit beziffertem Baß geschrieben. Mittelstimmen sind nicht ausgesetzt.

Duantz zeigt sich in diesen Compositionen, wie nicht anders zu erwarten war, als guten Musiker. Seine Melodien sind gefällig, gehen allerdings nicht sehr in die Tiese. Das Ganze klingt etwas einförmig und stereothp, macht aber einen weitaus bessern Eindruck, als die weltsichen Lieder des Componisten.\*\*) Auffallend sind die musikalischen Pausen zwischen den Text-versen; möglicherweise sollten hier Zwischenspiele der Orgel eintreten.

Quant war ein so hochberühmter und noch dazu durch die Gunst Friedrichs des Großen so ausgezeichneter Mann, daß die günstige Auf= nahme seines Werkes seitens der zeitgenössischen Kritik sehr begreislich ist.

\*\*) Bergl. oben S. 117.

<sup>\*)</sup> Da von Kirchen=Melodien die Rede ist, vergl. oben S. 113.

Marpurg\*) nennt die Lieder geradezu musterhaft, die "Hamburger Unterhaltungen"\*\*) "vor anderen vorzüglich", während Hiller\*\*\*) sein Lob durch die Bemerkung einschränkt, man sehe, wie schwer es sei, "die an italiänische Melodien gewöhnte Leher zu der eigenen und simplen Art des Kirchenliedes herabzustimmen."

Duant, der bekannte Flöten-Virtuose und Lehrer Friedrichs II., war 1697 als Sohn eines armen Schmiedes in Oberscheden im Hannöverschen geboren. Nachdem er seinen musikalischen Unterricht in Merseburg, Dresden und bei Fick in Wien erhalten hatte, wurde er 1718 in der vorzüglichen Königl. polnischen Kapelle in Dresden und Warschau angestellt. 1724—27 war er in Italien, Paris und London, wo er die Musik der bedeutenosten Neapolitaner seiner Zeit und auch Händel'sche Opern kennen lernte. Sein Spiel vor dem preußischen Kronprinzen Friedrich (1728) veranlaßte diesen, selbst Unterricht auf der Flöte zu nehmen. Duant war dann jährlich oft zu längerem Ausenthalt im Schloß Rheinsberg und wurde bei der Thronbesteigung des jungen Königs Hoscomponist, später Director der Hos-Kammermusik. Er starb 1773 in Potsdam.

92. 110. Rosenbaum, Scherzhafte Lieder, 1760. (No. 92.)+)

In der Vorrede spricht der Componist lehrhaft über die Theorie der Liedercomposition. Man sehe jett ein, schreibt er, eine Odenmusik müsse dem Genie des Originals angemessen, nie matt, gemein oder trocken sehn, stets den Ton der guten Gesellschaft haben und auch seineren, geübten Kennern als eine Copie der schönen Natur gefallen.

Die 20 Texte der Sammlung sind den "scherzhaften Liedern" ent= nommen, die 1759 in Leipzig herauskamen, und deren zweiter Auflage Rosenbaum folgte. Der anonyme Dichter (den auch Rosenbaum nicht

nennt), ist bekanntlich Christian Felix Weiße.

Die Compositionen sind im höchsten Grade unbedeutend und verschroben. Dasselbe gilt von K's. Liedern mit Melodien (No. 110) v. J. 1762. Die Dichter dieser 24 Lieder sind: Cronegk (5), Verfasser der Tändeleyen, also Gerstenberg (4), Saintsvix (2), Schmid (2), Unzer (1), Verfasser der Johllen (1), Blohm (1), Lesbia, pseud. (1), Weiße (1), Klopstock (1).

Ueber das "Rosenband" Klopstock's, das R. im ersten Drucke zu publiciren das unverdiente Glück hatte, vgl. Band II S. 124 und 25. Auch die übrigen Lieder der Sammlung sind ohne jede musikalische Erstindung; der dilettantische Componist behilft sich mit ein wenig Routine. Aeußere Form: 2 Systeme, Baß nicht beziffert, Sat fast immer dreisstimmig.

<sup>\*)</sup> Historisch = Kritische Benträge, 1761, V, S. 227; in den "Kritischen Briefen", 1760, S. 498, sagt Marpurg, die Lieder verriethen die Hand eines Meisters.

<sup>\*\*)</sup> X, S. 530, 1770.

\*\*\*) Wöchentliche Nachrichten, 1768, S. 76.

<sup>†)</sup> In dem einzig auffindbaren, ganz unvollständigen Münchner Exemplar dieser ersten Ausgabe sind nur zwei Lieder erhalten; unser Bericht stützt sich sonst auf die 2. Auflage vom Jahre 1772.

Ueber das Leben Rosenbaum's liegen keine Nachrichten vor. Aus dem Borbericht zur ersten Sammlung ist ersichtlich, daß R. i. J. 1760 in Altona gewohnt hat.

## 93. Schmidlin, siehe No. 71.

94. 100. Zachariae's Sammlung Einiger Musikalischer Versuche I. 1760, II. 1761.

Der Componist — es ist der bekannte Dichter des "Kenommisten" — stellt sich im Vorbericht zum 1. Theil als Dilettanten vor und entschuls digt die Veröffentlichung der "Versuche" mit seiner ganz außerordentlichen Liebe zur Musik. Er hätte sonst nicht gewagt, etwas zu publiciren, "da Deutschland seit einiger Zeit durch unsere Hassen, Granne, Bachen 2c.

an lauter Meisterwerke gewöhnt ift."

Wer Zachariae's Composition seines Gedichtes: "Das schlasende Mädchen" (oben S. 130) kennen gelernt hatte, war geneigt, diese Bescheidenheit des Autors für sehr gerechtsertigt zu halten und von den vorliegenden "Versuchen" — sie enthalten neben 3 Sinfonien für Clavier 3 Duette und Ixien — wenig zu erwarten. Um so angenehmer ist die Enttäuschung, wenn man in den Arien graziöse, melodisch und harmonisch interessante Stellen sindet, die den Dilettanten Zachariae in Bezug auf Ersindung und Talent über die "Zünstigen" Mattheson, Kirnberger, Marpurg 2c. heben. Die Texte dieser Duetten und Arien des deutschen Dichters Zacha-

Die Texte dieser Duetten und Arien des deutschen Dichters Zachariae sind sämmtlich italienisch und rühren meist von Metastasio her.

Die zeitgenössische Aritik verhält sich gegenüber dem Werke theils wohlwollend, theils ironisch. Marpurg (Aritische Briefe V S. 246, 1761) spricht von "dem berühmten Gelehrten Zachariae, einem Dichter vom ersten Range, der mit den Tonkünstern von Beruf nach dem Preise der Musen zielt. Die Liebhaber sind selten, bei denen man so viel Genie und Geschmack vereint sindet, und die Vorzüge des Herrn Z. verdienen alle Achtung der Kenner". — Auch Hiller äußert sich in seinen "Wöchentl. Nachrichten" 1768 S. 74 anerkennend. In den Hamburger "Unterhaltungen" VII 1769 S. 270 jedoch heißt es: "Z.'s Cantaten sind in den "Wöchentlichen Nachrichten" wohl nicht im Ernst als schön gelobt. Für einen Liebhaber sind sie gut genug."

Der II. Theil (1761) steht leider weit hinter dem ersten zurück. Er bringt nehst 3 Sinfonien 2 Duette und 8 Arien mit deutschen Texten. "Die gütige Aufnahme des I. Theils läßt mich auch für den II. Gönner und Liebhaber hoffen, ob er gleich lauter deutsche Arien enthält", — so heißt es bezeichnender Weise im Vorbericht. Vier der Texte rühren von Gellert her, eine Arie mit Recitativ: "Welch' eine Nacht" von Zachariae selbst. Dieser schreibt darüber: Die Composition ist mit der Poesie

sozusagen zugleich entstanden.

Wie schon angebeutet, ist diese Sammlung viel erfindungsärmer, als die erste. Die Composition geräth oft ins Schablonenhafte, und die unzähligen Wiederholungen werden manchmal unerträglich. Am besten ist noch die Arie "Welch' eine Nacht".

Fe eine Liedercomposition Zachariae's steht noch in Fleischer's Oden und Liedern 1756 und im Mischeimischen Liederbuch 1799. Vergleiche über sie Band II S. 48 und 454, und über Z.'s sehr populär gewordene Gedichte S. 48—50.

Ueber Zachariae — er war 1726 in Frankenhausen am Kyskhäuser geboren, studirte in Leipzig und Göttingen Jura, ging 1748 nach Braunschweig, wo er als Lehrer am Collegium Carolinum, später auch als Leiter der Waisenhausbuchhandlung und Druckerei wirkte und 1777 starb — vgl. Carl Schüddekopf's Artikel in der Allgemeinen Deutschen Biographie, Bb. 44, S. 634.

## 95. Musikal. Allerlen, siehe No. 82.

96. 117. Unter den Componisten der Berliner Schule hat Carl Seinrich Graun neben und vor Phil. Em. Bach die erste Stellung eingenommen. Daß der Schwerpunkt seines Schaffens nicht in der Lied-composition, sondern auf dem Gediete der Kirchenmusik und der Oper lag, ist bekannt. Immerhin ist uns sein Name in einer Reihe der Odensammlungen der 40 er und 50 er Jahre begegnet, wie dei Gräfe, in Kamler-Krause's Oden mit Melodien, den Geistlichen Oden in Melodien gesetzt von einigen Tonkünstlern, Marpurg's kritischen Briefen und Berslinischen Oden und Liedern, den kleinen Clavierstücken nebst einigen Oden 2c. Die vorliegende Sammlung seiner Auserlesenen Oden (No. 96) ist erst zwei Jahre nach des Meisters Tode zu Stande gekommen. Sie entshält 24 Oden, die zum großen Theil bereits einzeln gedruckt waren. Das äußere Bild ist das typisch Berlinische: 2 Systeme, nur Singstimme und Baß enthaltend, keine Mittelstimmen, der Baß nur zum kleineren Theil bezissfert.

Der Eindruck der Sammlung bietet im Ganzen eine Enttäuschung für den, der sich vorher an der einen oder anderen Composition Graun's erfreut und hier ein schönes Gesammtbild erwartet hatte. Die gelungenen Lieder verschwinden leider fast unter dem vielen Mittelgut. Zum größeren Theile sind die Melodien zopfig und sentimental, manche auch unvocal,\*) und die sehr häusige Unwendung der dreitactigen Perioden\*\*) macht das

Ganze nichts weniger als erquicklich.

In wie hoher Achtung der Componist stand, und wie sehr er von den Zeitgenossen überschätzt wurde, zeigt die Vorrede des Herausgebers. Dieser spricht von dem "göttlichen Graun, dem berühmtesten Sangmeister, der jemals existirt hat (!) und bei welchem wir Alle in die Schule gehen müssen." Sehr interessant ist noch folgender Sataus diesem Vorbericht:

"Weil man in Deutschland Lieder haben will, die nicht allein gesungen, sondern auch auf dem Claviere gespielt werden

<sup>\*)</sup> Charakteristische und abstoßende Beispiele dieser instrumentalen Art bieten u. a. No. 8 und 9; das letztere ist förmlich sonatinenartig gesormt.
\*\*) Auch 7 tactige Perioden kommen vor, vgl. No. 4.

können: würde es nicht da ungereimt sein, den Geschmack der Franzosen in ihren saden Trink- und Liebesliedern copiren zu wollen?"

Dieser Ausspruch, in dem das Klavierlied allein als modern hingestellt wurde, mußte das Befremden aller Derer erwecken, welche mit Wlarpurg gerade in den französischen (meist unbegleiteten) Chansons das Ideal eines Liedes erblicken. Es entspann sich in Folge dessen eine Polemik in Flugblättern. Zunächst erschien ein Nachdruck des Vorberichtes "mit einigen Anmerkungen erläutert" 1761 (ein Bogen 4°), dann folgte ein "Schreiben an die Herren Tonkünstler in Berlin" über diese Anmerkungen des Ungenannten; diese Gegen= oder Vertheidigungsschrift ist in demselben Verlage erschienen, wie die Auserlesenen Oden Grauns, und rührt von Johann Friedrich Wenkel her (2¹/₂ Bogen 4⁰), in dem man wohl auch den Herausgeber dieser Oden vermuthen darf. Gegen Wenkel's Vertheidigung wandte sich dann wieder ein Flugblatt mit dem fürchterlichen Titel:

"Schreiben an den Herrn Joh. Friedr. Wilh. Wenkel, über den Charakter des Herausgebers eines Nachdrucks des Vorberichts einer Odensammlung." (1 Bogen 4°.)

Leider haben sich diese drei Schriften nicht mehr auffinden lassen; über ihr Erscheinen berichteten die "Aritischen Briefe" Marpurg's.\*)

Noch eine Aeußerung aus dem Vorbericht der Graun'schen Oden verdient die Wiedergabe:

Freylich gehört ein glückliches Genie und eine fruchtbare Einbildungskraft dazu, eine Ode zu verfertigen, die sowohl ohne, als mit Begleitung des Claviers dem Character des Stücks genug thut und in beyden Fällen das Ohr und den Verstand befriedigt.

Wir ersehen aus diesen Worten wieder, wie alle Componisten der Berliner Schule von einem Liede verlangten, daß es auch durch die Melodie allein wirke.

Unter den (nicht genannten) Dichtern der Sammlung finden sich Hagedorn (2), Lessing, Ossensteller, Kleist, Clauder.

Die zweite Sammlung v. J. 1764 (No. 117) unterscheidet sich von der ersten dadurch, daß (wie auf dem Titel ersichtlich) nicht nur Oben von Graun, sondern auch solche von anderen Autoren darin enthalten sind. Die Namen der Componisten sind nicht genannt. Es haben sich ermitteln lassen: Krause, Quant (2), Agricola (2), Benda (2), Nichel=

<sup>\*) 71.</sup> Brief, Berlin, August 1761.

mann.\*) Von Graun selbst ist die Perle seiner Oden "Auferstehn, ja auferstehen" aus der Sammlung No. 67 hier wieder abgedruckt.\*\*)

Welche Beliebtheit die Graun'schen Oden noch lange nach dem Tode ihres Autors genossen, zeigt das Erscheinen der Zwölf Kindersonaten mit Liedern nach Graun'schen Melodien, Berlin 1782 (im Verlag von Hesse). Es sind nicht Sonaten im eigentlichen Sinne, vielmehr beginnt jede Composition mit je einem Liede aus der Graun'schen Sammlung, den ein anderer, für Kinder berechneter Text untergelegt ist; darauf solgt dann ein Klavierstück. Die Herausgeber haben den Irrthum begangen, hierbei auch einige der erwähnten, nicht Graun'schen Melodien aus der Sammlung v. J. 1764 zu benuhen. — Die besten Stücke sind S. 45, 21, 41.

Neudrucke Graun'scher Lieber stehen bei Lindner S. 105, 106, 107, 120, 136 und in unseren Musikbeispielen No. 28, 54 und 153.

Graun war in Wahrenbrück bei Liebenwerda in Sachsen 1701 geboren, besuchte die berühmte Kreuzschule in Dresden, hörte dort auch die Aufführungen der Opern und bethätigte sich früh als Componist. Reinshard Keiser scheint neben den Italienern am Meisten auf ihn gewirkt zu haben. An Hasse's Stelle wurde er als Tenorist an die Braunschweiger Bühne berufen, für die er bald eine Keihe von Opern schrieb. Kronprinz Friedrich von Preußen hörte ihn, der inzwischen Vicecapellmeister geworden war, 1733 und berief ihn 1735 nach Kheinsberg. Bei seiner Thronbesteigung machte ihn Friedrich II. zum Hostapellmeister und beauftragte ihn mit der Bildung einer italienischen Oper in Berlin. Graun ist 1759 gestorben.

97. Oden mit Melodien 1761. Statt der Vorrede drucken die ungenannten Herausgeber den an sie gerichteten Brief eines Componisten ab, den sie um einen Beitrag ersucht hatten. Dieser außerordentlich lange Brief ist recht wichtig, da in ihm der Autor, ein gescheidter, künstlerisch empfindender, wenn auch pedantischer Berliner Musiker, seine Theorien über Liedcompositionen entwickelt. Das Schreiben ist auch sonst seiner Zeit recht beachtet worden. Einige Stellen daraus mögen hier wiederzgegeben werden:

"Ich setze als einen Hauptgrundsat sest," docirt der Anonhmus, "daß eine Obenmelodie auch für sich, ohne Absehen auf die Worte, schön sehn, und alle musikalischen Bollkommenheiten haben muß, deren ein kleines charakterisirtes musikalisches Stück nur fähig ist.

Wäre die Musik einer Dbe nicht an sich selbst schon, so würde das Abssingen derselben dem Gehör einen Verdruß erwecken, welche auch die schönsten und besten Worte des Dichters nicht gänzlich würden lindern können. Und mit einem solchen Gesange möchte, deucht mich, dem Dichter wenig gedienet sehn.

\*) Alle diese Oden waren ebenfalls bereits in früheren Sammlungen abgedruckt.

<sup>\*\*)</sup> In einer Recension der beiden Odensammlungen in den Hamburger "Untershaltungen", X, 1770, S. 531 heißt es: Zärtlichkeit und sanstes Gefühl ist ihr untersscheidender Charakter. — Bgl. noch Schubart, Ideen zu einer Aesthetik der Tonskunst, Wien 1806, S. 82.

Wer nur irgend ein wenig von seinem Gefühl besäße, wurde die Dbe zehnmal lieber gut herlesen, als elend abfingen wollen."

### Weiter heißt es dann:

"Eine Obe muß in Ansehung der Melodie, begreistich, sließend, und für jeden Hals leicht zu singen sehn. Der Umfang der Stimme darf nicht ohne Noth die Decime überschreiten. Alle schwer zu treffenden Sprünge müssen vermieden werden. — Vier Gattungen von Oden giebt es: "Die Hymne ist der Ausdruck einer Seele, welche mit Entzücken die Größe, die Aumacht, die Weisheit des höchsten Wesens bewundert. So sind die Gesänge des Moses, der Propheten und die Psalmen Davids beschaffen. Die zwote Gattung bestehet in heroischen Oden, die also genennet werden, weil sie der Ehre der Helben gewidmet sind. Dergleichen sind Pindar's Oden, und einige Oden des Horaz u. s. w. Die dritte Gattung soll den Kahmen der moralischen oder philosophischen Oden haben, worinn die Schönheit der Tugend oder die Hässlichkeit der Laster besungen wird. Die vierte Gattung entspringt unter den Vergnügungen, und ist der Ausdruck der schnellen Fröhlichkeit. Dergleichen sollen die anakreontischen Oden und die meisten französsischen Lieder sehn."

Nach langen theoretisirenden Sätzen kommt der Versasser zu folgensten, für einen Nordbeutschen sehr bezeichnenden Vorschriften:

"Die Melodie muß so beschaffen sehn, daß sie auch ohne Baß gefällig und vollständig seh, und daß man den Baß, in Ermangelung des seselben, gleichsam nicht einmal vermisse. Der Baß muß natürlich und simpel sehn, und die rechten Grundnoten führen. Mittelstimmen gehören durch aus in keine Odenmelodie. Sie verursachen, daß die Hauptstimme öfters vernachlässigt wird und daß, wenn man die Mittelstimmen wegläßt, die Hauptstimme sowohl als der Baß nicht vollständig ist." "Eine Melodie, die zugleich sür das Clavier brillant sehn soll, kann unmöglich für die Singstimme besquem sehn."

Als Muster guter Obenmesodien werden von unserm Anonymus die französischen Trinklieder, namentsich die älteren, sowie auch viele Opernarien Lussiss und Campra's hingestellt. Und zum Schlusse wird vor dem Uebermaß an gasanten Verschnörkelungen gewarnt:

"Man hüte sich aber ja, den vielen, zu unserer Zeit herrschenden Gesangsverderbern nachzuahmen; welchen sehr oft, auch nur über ein paar simpeln Noten, die Zeit zu lang zu werden scheint und deren Odenmelodien einem gothischen Giebel eines alten Gebäudes ähnlich sehen. Wer den Gesang immer durch viele bunte Noten verunzieret, der hat keinen Geschmack, und legt damit allemal ein neues Zeugnis der schon lange bekannten Wahrheit ab: Daß es viel schwerer seh, einen simpeln und leichten Gesang zu erfinden, als einen ausgekräuselten und schweren."

Es ist nicht ohne Interesse, diese von einem typisch Berliner Musiker herrührenden Anschauungen und Regeln über Liedcompositionen kennen zu lernen, die in ihrer Art ganz gesund und auregend, aber auch außerordentlich einseitig und etwas philiströß sind. Ein Mann wie Zelter hätte sich später ähnlich äußern können. — Uedrigens ist es nur ein sehr kleiner Teil der Vorrede, der hier wiedergegeben wurde; der größere Theil ergeht sich in Selbstwerständlichkeiten, die in lehrhaftem Tone vorgebracht werden.

Bald nach dem Erscheinen des Werks wandte sich gegen die hier ausgesprochenen Grundsäte ein unter dem Pseudonym: Johann Tonshold & Comp. schreibender Musiker in einer langen, sehr langen Gegenschrift. Sie ist in Marpurg's "Kritischen Briefen", II, 1761, S. 53 erschienen. Vieles in diesen "Anmerkungen" (so sind die polemischen Artikel betitelt) erscheint völlig unfruchtbar; mit scharfem Blick hat der Anonymus indessen einige Blößen erkannt, die sich der Autor gegeben hatte.\*) Daß die völlige Verwerfung der Mittelstimmen nicht aufrecht zu erhalten war, erschien ohne Weiteres klar. Und wie stand es mit der Probe auf's Exempel? Waren die 22 Oden, die auf die lange Vorrede folgten, wirklich Muster ihrer Gattung? Setzt sich ja doch gerade der theoretissirende Schriftsteller, der, um die Richtigkeit seiner Doctrinen zu erhärten, eigene Schöpfungen veröffentlicht, der allerschärssten Kritik aus.

Vorbilder sind nun die "Oden mit Melodien" gewiß nicht. Ihr Componist erweist sich zwar als guten Musiker, der über manche andere seiner Zeitgenossen hervorragt, das Wichtigste aber: Begabung für Melodie, besitzt er nicht. Seine Weisen erscheinen nicht frei erfunden, sondern nach Art von Etüden geformt. Manches ist ganz verschroben und steif. Andererseits sehlt es nicht an sehr stimmungsvollen, ja geistreichen Stellen, und die in unseren Musikbeispielen No. 66, 67 und 68 gegebenen Proben sind wahre Thpen der besseren Lieder des sechsten und siedenten Jahrzehnts. Die Melodie von No. 66 ist gewiß nicht reich und leidet an Sequenzen, die ganze Composition aber hat Sinn und Verstand; in No. 67 wirkt die Steigerung zum Schlusse vortrefslich, und in No. 68

bricht durch alle Galanterie doch eine wahre Empfindung durch.

Die Textdichter der 22 "Oden mit Melodien" sind nicht genannt. Zwei Gedichte rühren von Hagedorn her, je eines von Ebert, Gleim,

Tessing, R. W. Müller, Uz, Weiße.

Ueber die anonymen Autoren respective Herausgeber des Werks liegt irgend eine Nachricht nicht vor. Ich vermuthe, daß die Herausgeber keine andern sind, als der Dichter K. W. Kamler und der Berliner Abvocat und Componist Christian Gottsried Krause, die bereits 1753 und 55 zwei Sammlungen unter gleichem Titel veröffentlicht hatten (No. 41 und 49). Die Ansichten, die in der Einleitung zu diesem älteren Werke ausgesprochen werden, decken sich mit vielen des oben erwähnten Briefes. Und auch äußere Gründe sprechen für Krause. Marpurg\*\*) hatte im J. 1760 bei der Besprechung der ersten beiden Sammlungen "Oden mit Melodien" geschrieben:

"Wie wir vernehmen, so machen die Herausgeber Anstalt, den dritten Theil dieser schönen Sammlung künftige Leipziger Oster= messe zum Vorschein zu bringen . . . . und zwar, mit den bekannten

neuen Drucknoten gesetzt, aus der Birnstiel'schen Officin."

<sup>\*)</sup> In seinen "Historisch-Kritischen Benträgen", V, 1761, S. 350 ff. bespricht Marpurg die Polemik und fügt seinerseits hinzu, er fände sowohl in der Vorrede wie in deren Kritik Gutes und Lehrreiches.

\*\*) Kritische Briefe I, S. 243.

Alles dies trifft für die vorliegende Sammlung v. J. 1761 zu. Aus ihr sind endlich von den 22 Oden des Gesammtinhalts nicht weuiger als 19 in Kamler-Krause's "Lieder der Deutschen mit Melosdien", 1767—68, übernommen worden, ebenso wie in dieser neueren Sammlung der größte Theil der "Oden mit Melodien" von 1753 und 55 neugedruckt worden sind. Bei aller Liberalität, die in jener Zeit bezüglich der Aneignung fremden geistigen Eigenthums herrschte, hätte Krause es doch wohl nicht gewagt, eine fremde Sammlung in gleicher Weise auszuplündern.

Die vorliegenden "Oden mit Melodien" v. J. 1761 hat Marpurg

am 1. August 1761 folgendermaßen angezeigt:

Diese Sammlung von 22 Oden empsiehlt sich nicht allein durch verschiedene sehr wohl gerathene Stücke, sondern zugleich durch einen denselben von einem geslehrten Tonkünstler vorgesetzten Discurs über die Beschaffenheit der Composition einer Ode. Sie ist ungefähr vierzehn Tage später, als die unter der vorigen Nummer angekündigte Graunische Odensammlung fertig geworden. An diesem Umstandist ohne Zweisel dem Publico nicht viel gelegen. Ich habe aber doch meine Ursache, ihn nicht unberührt vorben zu lassen, welches man mir gütigst vergeben wird.

Welche Bewandtniß es mit diesen letten geheimnisvollen Sätzen hat, weiß ich nicht. Möglicherweise hat Marpurg andeuten wollen, daß die Herausgeber der "Oben mit Melodien" identisch mit denen der "Auserlesenen Oben vom Herrn Capellmeister Graun 2c." ist (No. 96). Die Vorreden dieser Sammlungen stimmen in der That darin völlig überein, daß in beiden ein Hauptwerth auf die Unabhängigkeit der Melodie von irgend einer Clavierbegleitung gelegt wird. Ein sicherer Schluß darf aber hieraus noch nicht gezogen werden, denn jene Regel galt für die Compositionen der ganzen Berliner Schule. Und über die französischen Chansons werden in den beiden Vorreden verschiedene Ansichten ausgesprochen.

98. 108. Retri's Musikalische Gemüthsbelustigungen 1761 (No. 98). Es ist nicht gelungen, diese Sammlung einzusehen. Das Einzige, was wir über sie wissen, ist in einer Notiz Marpurg's in dessen Kritischen Briefen, 1763, II, S. 51 enthalten. Wäre M. nicht nur in theoretischen, sondern auch in fünstlerischen Dingen ein kompetenter Beurteiler, so dürften wir den Verlust dieses Werkes nicht allzu sehr zu beklagen haben, denn Marpurg schreibt u. a.: "Die Singstücke sollen sowohl Arien als Oben Die lettere Art von Stücken ist die Ursache, warum wir dieses Werk allhier anzeigen, jedoch nicht, um es dem Publico anzupreisen, son= dern um es davor zu warnen. Es ist wahr, daß die Oden etwas besser sind, als die Rosenbaumischen oder Bodenschen. Aber darum find sie noch nicht gut, so lange das Fehlerhafte das Gute überwiegt. Die größeren Auffätze sind noch elender als die Oden." — Der ersten Samm= lung der "Gemüthsbelustigungen" folgte im Jahre 1762 eine zweite (No. 108), von der mir ein Exemplar vorliegt. Im großen Ganzen wird nach dieser Probe Marpurg's Urtheil über Betri hier zuzustimmen sein. Die 6 Lieder sind inhaltlich unbedeutend und handwerksmäßig, formell jedoch ganz aut gebaut; wie so viele Zeitgenossen liebt auch Betri die dreitactigen

Perioden. Die durchweg mittelmäßigen Texte von unbekannten Dichtern enden fast alle mit den damals modernen Refrains. —

Petri, 1715 in Sorau geboren, hatte die Rechte studirt und als Lehrer am Kgl. Pädagogium in Halle gewirkt, war dann Musiker geworden und als Cantor in Görlig thätig. Dort ist er 1795 gestorben.

- 99. Schmidlin, siehe No. 71.
- 100. Zachariae, siehe No. 94.
- 101. Mujikal. Allerley, siehe No. 82.
- 102. **Bach**, siehe No. 64.
- 103. Gräfe, siehe No. 11.
- 104. Romanzen, siehe No. 59 (Hertel).

105. 163. 262. 262 a. 304. Rirnberger, Lieder mit Melodien 1762\*) (No. 105) und Oden mit Melodien 1773 (No. 163). Die beiden Sammlungen enthalten je 24 Nummern. Während die Lieder ber ersten zum größten Theile dreistimmig gesetzt und der Baß nur bei wenigen Liebern beziffert ist, herrscht bei der zweiten Sammlung die Zweistimmigkeit vor, und kein Baß ist ohne Bezifferung geblieben.

In allen diesen Compositionen zeigt sich der berühmte Theoretiker Kirnberger als Vielschreiber ohne jede Eigenart. Er bietet mehr Orgel= als Vocalmusik. Er lebt zu sehr im Contrapunkt, um der freien Form des Liedes gerecht zu werden. Er ist ohne Feinheit in der Melodie= bildung. Immer guckt der Schulmeister heraus, sehr selten der Künstler.\*\*) Bezeichnend für Kirnberger ist eine Stelle im Vorbericht zu seinen

Dden:

Daß ich nur allzeit die erste Textstrophe zu den Noten gesetzt, ist sowohl zur Ersparung des Raums, als aus der Betrachtung geschehen, daß meine Compositionen bloß nach der ersten Strophe dieser Gedichte zu beurtheilen sind.

Es braucht kaum erörtert zu werden, wie unkünstlerisch dieser Grundsat ift. Oft bringt doch die erste Strophe eben nur die Ginleitung, nicht den Kern des Gedichts, oft läßt sie noch wenig von der Grund=

\*\*) "Was er für Gesang geschrieben hat, ist unerträglich, mit todtkaltem Herzen gesetzt, und daher ohne alle Wirkung" sind Schubart's Worte über Kirnberger's Lieder (Sch.'s Aesthetik, 1806, S. 84.)

<sup>\*)</sup> Die Lieder haben im Jahre 1774 eine 2. Aufl. erlebt, welche wohl sicher identisch ist mit dem von Gerber angezeigten Werke Kirnberger's: Aufmunterung zum Bergnügen benm Klavier: Lieder an Doris, 2. Aufl., 1774. — Mehrere Lieder waren schon vor 1762 einzeln in den Sammlungen veröffentlicht worden, die oben unter No. 50 besprochen worden.

stimmung des Ganzen erkennen, die für die Musik vor Allem in Frage kommt.

Unter den 48 Liedern findet sich keine einzige gelungene Composition. Nicht ganz so schlecht, wie die übrigen, ist in der ersten Sammslung Haller's "Doris" und in der zweiten das Trinklied: "Auf, ihr unsverdroßnen Brüdern", dessen flotter Contrapunkt einen nicht üblen Eindruck macht. — Ganz arienhaft gestaltet ist Weiße's "Schön sind Rosen und Jasmin", bei dem besonders die Uebergänge vom Gesang in das Claviers Ritornell und von diesem in den Gesang eigenartig wirken.\*)

Die Texte (nicht unterzeichnet) sind bei I meist den "Bremer Beisträgen" und der "Sammlung vermischter Schriften" entnommen, bei II meist Ramler's "Liedern der Deutschen". Als Dichter haben sich nachsweisen lassen: Lessing (3), Haller (2), Uz, Weiße, Kleist, Gellert, Horaz

(in Ramler's Uebersetzung).

Kirnberger's Gesänge am Clavier v. J. 1780 (No. 262) sind mögslicherweise durch J. A. B. Schulz' gleichnamiges Werk v. J. 1779 angeregt. Auf dem Titelblatte schon legitimirt sich der Contrapunktiker: er dekorirt es mit einem Canon für 4 Chöre zu je 4 Trompeten.\*\*)

Das Werk trägt die Wibmung: "Meinem Freunde Herrn Matthias Claudius, den edlen, großen, ans Herz sprechenden Dichter", den K. bei

Burmann kennen gelernt hatte. —

Auch hier giebt Kirnberger trockene Contrapunktik statt warmen Lebens. Ein trauriges Bild geschmackloser Philistrosität.\*\*\*) — In unsern **Musikbeispielen No.** 94 und 95 sind zwei dieser abstoßend häßlichen Lieder abgedruckt. Wie in No. 94 die 29 langen Strophen von Bürger's "Lenore" zu einer winzig kurzen Weise abzusingen sind, so giebt Kirnsberger für desselben Dichters Ballade "Lenardo und Blandine" eine Melodie von 8 Tacten (!) für 24 Strophen.

Bürger ist außerdem noch mit 3 Texten, ferner Gleim (3), Claudius (4), Burmann (2), Zachariae, Hernes, Ramler, Gijeke (je 1)

vertreten.

Kirnberger's Lied nach dem Frieden (No. 262a) ist durchcomsponirt. Es enthält 5 Seiten meist steife, harte Musik, deren Schluß (ein Choral) allein exfreulich wirkt. Leider läßt die Declamation hier wie in

\*\*) Auf einem besonderen Blatte ist diesem 16stimmigen Canon noch eine

Paufenstimme beigegeben.

<sup>\*)</sup> Auch Bürger's Zechlied "Ich will einst bei Ja und Nein" ist in seiner wurstigen Frische ganz hübsch gerathen; von Melodie ist aber auch hier keine Spur.
— Eine außerordentlich scharfe Recension der Kirnberger'schen Lieder Seitens des berühmten Georg Joseph Bogler (Betrachtungen der Mannheimer Tonschule, 1780, S. 330 ff.) sei der Bollständigkeit wegen erwähnt. Bogler war vorher durch einen Angriff in der "Berliner Literatur» und Theater=Zeitung", 1778, No. 35 sehr gereizt worden. Bgl. Lindner, a. a. D. S. 66.

<sup>\*\*\*)</sup> Böllig verschroben ist in der Sammlung v. J. 1762 die Notirung des 24. Liedes: Das Liebesband. Die Singstimme steht im Mezzosoprans, der Baß im Barytonschlüssel, — Singstimme im  $^{5}/_{4}$ , Baß im  $^{5}/_{2}$  Tact, — Singstimme in Fis-, dazu der Baß in Ges-dur, später gerade umgekehrt.

den früheren Werken viel zu wünschen übrig. — Der Baß ist in diesem und dem folgenden Werke nicht beziffert, in den "Gesängen" v. J. 1780 nur sehr selten.

Es ist kaum verwunderlich, daß ein schnellschreibender, sattelsester Techniker wie Kirnberger sich seiner Unzulänglichkeit im musikalischen Schaffen nicht bewußt war und 1782 sogar eine Anleitung zur Singescomposition mit Oden (No. 304) herausgab. Uebrigens sind diese zu pädagogischen Zwecken geschriebenen 53 Lieder etwas besser und freier gestaltet, als die vorangegangenen; die Melodien sind weniger abhängig vom Baß, und der Contrapunkt herrscht nicht mehr allein. Auf irgendwelche Bedeutung können aber auch diese Compositionen keinen Anspruch machen. — Unter den Textdichtern steht diesmal Kamler mit 13 Oden voran, die er theils selbst gedichtet, theils überset hat; es solgen Weiße (4), Lessing (3), Bürger (2), Zachariae, Ossenselber, Luise Karschin, Götz, Michaelis, Löwen, Beyer, Lange, Hagedorn, Klopstock, Miller, Kaupach, Krüger, Alzinger.

Kirnberger, 1721 in Saalfeld geboren, 1783 in Berlin gestorben, war einer der hervorragendsten Theoretiker seiner Zeit. Zwei Jahre hins durch hatte er den Unterricht Sebastian Bach's genossen. Seit 1751 sebte er in Berlin, erst als Violinist in den Kapellen des Königs und des Prinzen Heinrich, später als Hosmusikus und Compositionslehrer der Prinzessin Amalie.

106. Das Musikalische Mancherlen, 1762, ist eine anonyme Sammlung von Instrumental= und Vokalstücken, die in ähnlicher Weise wie das "Allerlen" eingerichtet ist (siehe oben No. 82), nur daß hier die Klavierwerke weit überwiegen. Die drei Hefte des Werks tragen die Separattitel: Erstes, resp. Zweites und Drittes Vierteljahr. Im Vorsbericht wird das Mancherlen auch direkt ein Wochenblatt genannt. Aus dem Schwulst dieses Vorberichts geht hervor, daß namentlich heitere Compositionen geboten werden sollen. Von Autoren werden genannt: Phil. Em. Bach, E. Fasch, Kirnberger, und zwar kehrt der Name Bach's öfters wieder. Viele Beiträge sind nicht bezeichnet.

Die Sammlung ist besonders für den von Interesse, der sich mit Programmmusik beschäftigt. So ist ein Alavierstück: La Spinoza übersschrieben, und unter den Noten wird genau angegeben, was sie ausdrücken sollen: "Die Menschen sind Sklaven ihrer Leidenschaften. — Er beklagt sie. — Er besinnt sich. — Er fängt an, zu demonstriren, es hakt aber .... Er zieht den Schluß mit Gewalt. .... Es hakt wieder. — Er bestrübt sich darüber. — Er wirft die Feder weg, und sagt, es ist doch wahr 20." — Aehnlicher Stücke sinden sich eine ganze Reihe.

Von Liedern enthält das "Mancherlen" nur 5 deutsche, deren Componisten nicht erwähnt werden, und ein französisches von Phil. Em. Bach.

Die Dichter sind nicht genannt. Hagedorn ist zweimal vertreten, Weiße einmal.

107. 120. 127. Peter Paulsen, Der Spiel= und singende Clavierschüler, 1762 (Do. 107), und Rene Dbenmelodien, 1764 (No. 120), enthalten je 24 Lieder, deren Dichter nicht genannt sind; in der ersten Sammlung sind Batte und Zachariae, in der zweiten Lessing und Kleift vertreten. Die Claviermusic zu Ernst= und scherzhaften Liedern, 1766, (No. 127) bringt 27 Gedichte von Weiße, der Karschin, Kleist, Gerstenberg, Loewen.

Der Componist ist durchaus unbedeutend. Es fehlt ihm an Em= pfindung, seine Stimmführung ist nicht correct, die Declamation oft schlecht, vor allem ist die Singstimme stets vom Bag abhängig und die wenigen erträglichen Melodien werden durch Verschnörkelung verdorben. Am besten ist noch die erste Sammlung, obgleich auch in ihr einige entsetzliche Lieder

Mangel an Selbstfritif verrathen.

Marpurg würdigte den "Clavierschüler" einer zehn Seiten langen, zumeist tadelnden Recension\*) und fügt zahlreiche Verbesserungsvorschläge hinzu, für die Paulsen in den Vorreden der nächsten Werke dankt. — Joh. Abam Hiller\*\*) findet in der Sammlung v. J. 1766 verschiedene Melodien artig und gut, andere platt und holpricht, während die Kritik in den Hamburger "Unterhaltungen"\*\*\*) vernichtend scharf lautet.

Für den, der sich mit der Ausführung der Vorschläge im 18. Jahr= hundert beschäftigt, wird es nicht ohne Interesse sein, zu lesen, was Paulsen i. J. 1766 darüber schreibt:

Wie die Manieren ausgeübt werden muffen, ift zu merken: daß die Buncte über eine Note bedeuten: die Bebung, deren Würfung aber man nicht in Noten zeigen kann, indessen kann man den Finger so oft bewegen, als Puncte über der Note stehen. Der Borschlag wird durch ein kleines Hülfswörtchen angedeutet, welches nach dem Wehrte, den es haben soll, geschrieben vorben. 3. E. Im zweiten Tact des sechsten Liedes ist der Vorschlag a ein halber also:



wird ausgeübt:

Der 13. und 14. Tact desselben Liedes stehen also:



werden ausgeübt:



<sup>\*)</sup> Kritische Briefe, II, 1762, S. 428—38.
\*\*) Wöchentliche Nachrichten, 1766, S. 118. \*\*\*) 1766, II, S. 243.

Im 6. Tact des eilsten Liedes ist der Borschlag ein Biertel:



wird ausgeübt:



Der erste Tact im 6/8, des 24stes Liedes, ist der Vorschlag ein Uchteil



wird ausgeübt:



Die übrigen Vorschläge von 16 oder 32 theile, werden ganz geschwinde gemacht.

Der Vorschlag muß allezeit stärker als die Hauptnote vorgetragen werden, und letztere an erstere etwas leise angeschleiffet werden. Uebrigens muß der Vorschlag und nicht die Hauptnote mit der darunter befindlichen Grundstimme zu gleicher Zeit angeschlagen werden.

Ueber Paulsen's Leben ist nichts bekannt. Die Initialen auf den Titelblättern sind (nach Gerber's Lexikon) mit: Organist in Glückstadt zu deuten.

# 108. Petri, siehe No. 98.

109. Wie stark in den vornehmthuenden Berliner Kreisen die Vorsliebe sür das französische Lied war, zeigt das Erscheinen des Recueil des chansons, Berlin 1762. Die Sammlung enthielt 24 Compositionen zu französischen Texten. In dem "avertissement" wird mitgetheilt, man habe bei der Composition dieser aus verschiedenen Werken gezogenen Texte, "autant qu'il étoit possible", den Geschmack der französischen mit dem der italienischen zu vereinigen gesucht. Eine besondere Tasel erklärt die verschiedenen "Agrémens pour le Clavecin." Besonders aber wird hervorzgehoben, daß der Tonsat von verschiedenen Musikmeistern Berlins herrühre "d'une réputation décidée", und die "Amateurs", "quelque Connoisseurs qu'ils soyent", "raisonnablement" nicht verlangen könnten, was "à la perfection d'un semblable Recueil" "plus convenable" wäre.

Ich entnehme diese Sätze dem Werke Lindner's, in dessen Privatbibliothek der "Recueil" sich befunden hat. Mir ist es nicht gelungen, ein Exemplar zu finden.

- 110. Rojenbaum, siehe No. 92.
- 111. Schmügel's Sing= und Spieloden sind eine interessante Erscheinung. Der Componist, ein Schüler Telemann's, zeigt sich als guten Musiker, der sich nicht damit begnügt, in den altgewohnten Bahnen zu wandeln. Er versucht, zu charakterisiren, und zieht dazu auch das Clavier heran, dessen Zwischen= und Nachspiele manchmal bedeutungsvoll eingreifen. Nicht immer glückt es dem Componisten, er ist vielmehr recht ungleich, und oft etwas nachläffig. Aber in seinen gelungenen Werken ist er sehr anziehend. Hervorheben möchte ich die in den Musikbeispielen abgedruckten Lieder: No. 75, Der Sonderling; die Composition ruht ganz auf dem Secundaccord und kennzeichnet in lustiger Weise das capriciöse, eigensinnig springende Wesen des Titelhelden; auch der bizarre, über= raschende Schluß (das es bei nennt) ist geistreich. Von einer reizvollen Melodie kann hier allerdings nicht die Rede sein. Bei Ro. 73: Un ben Schlaf, einem sonst unbedeutenden Liede, klingt das schöne Ritornell zum Schluß ganz modern und empfindungsvoll. Graziös und witig erscheint das Lied No. 74: Der Morgen. — Bon sonstigen guten Compositionen erwähne ich noch die nicht neugebruckten S. 2, 19, 24, 30 und 33. —

Im Ganzen sind es 31 Lieder, die Schmügel bietet. Nach der leidigen Sitte der Zeit nennt er die Namen der Dichter nicht. Fünf Texte sind von Hagedorn, je drei von Lessing und K. W. Müller, zwei von Schmid, je einer von Haller, Gellert, Zachariae, Dreyer, Lamprecht,

Gleim.

Ueber Schmügel's Leben ist wenig bekannt. Er war 1726 geboren und wirkte als Organist in Lüneburg, später (sicher seit 1791) in Mölln im Herzogthum Lauenburg, wo er 1798 starb. Schmügel war der Lehrer von Joh. Abr. Peter Schulz.

- 112. Berlinische Oden, siehe No. 50.
- 113. Fleischer, siehe No. 51.
- 114. Unbekannt: Der Frau Gottschedin Gedichte, 1763, entshalten an Compositionen ein Lied von J. F. Gräfe und eine Cantate von einem Anonymus. Außerdem bringt die Sammlung ein Lied auf die Gottschedin mit Meißner'schem Text; die Musik rührt von einem Unsbekannten her.

Einen Schmuck der Gedichte bedeuten diese musikalischen Beilagen

nicht. Ihr Inhalt ist durchaus geringwerthig.

- 115. Marpurg, siehe No. 50.
- 116. **Bach**, siehe No. 64.
- 117. Graun, siehe No. 96.
- 118. **Lambo**, siehe No. 44.

- 119. Mauert, siehe Mo. 70.
- **120**. Baulsen, siehe No. 107.
- 121. **Bach**, siehe No. 64.
- 123. **Bach**, siehe No. 64.

124. 160. 208. 370. 417. Burmann, Berichiedene Neue Lieder, 1766 (No. 124). In dieser Sammlung wie in den folgenden B.'s begegnen wir sehr ungleichen Compositionen.\*) Der Mehrzahl nach sind alle die Lieder unbedeutend und philiströs, hin und wieder ist Burmann aber ein Stück gelungen — so im vorliegenden Hefte: "Stiller Kirchhof, Ziel der Leiden". Die 19 Gedichte rühren vom Componisten her. Dasselbe ift bei Burmann's 38 "Rleinen Liedern für kleine Mädchen", 1773 (No. 160), und beren Gegenstück, den 37 "Kleinen Liedern für fleine Jünglinge", 1777 (No. 208), der Fall. Ueber die "Mädchen= lieder" sagt der Componist, der musikalische Kritiker werde freilich An= laß zum Tadel finden, aber (so fährt er fort) "sollt es denn so unmöglich seyn: daß der simpelste, und vielleicht manchmal ein fehlerhaft scheinender Accord, der Accord der Natur und des ausgedrückten Gefühls würde?" (In solchen und ähnlichen Worten hat sich zu allen Zeiten naivster Dilettantismus offenbart.) Das vorher erwähnte Gegenstück v. J. 1777 ist für Knaben von 6—10 Jahren bestimmt und enthält außerdem noch 4 Lieder "als Geschenk für kleine Mädchen".

Merkwürdigerweise waren die Mädchenlieder in der "Allgemeinen deutschen Bibliothek" und in Schubart's "Deutscher Chronik", 1775, S. 782, günstig recensirt worden; Schubart verstieg sich sogar zu der Behauptung, den "Ton der Naivetät habe nicht leicht ein Musiker besser getroffen, als Burmann". Und daß die Compositionen Erfolg hatten, zeigt auch ein unberechtigter Nachdruck, der u. d. T. "Lieder für kleine Mädchen und Knaben" i. J. 1777 bei Bürgkli in Zürich erschien.\*\*)

Unsere Musikbeispiele No. 96 und 97 bringen Proben dieser ge= rühmten Lieder, bei denen auch die Texte nicht ohne Interesse sind; "hübsch orbentlich" und "Arbeit macht das Leben suß", gehören zu den Versen des platten Poeten Burmann, die in den Schatz unserer geflügelten Worte aufgenommen worden find. — Ueber die weite Verbreitung eines anderen Gedichtes von B. vgl. Band II, S. 117 und 118.

Die Compositionen in Burmann's Sammlung: Für Alavier und

<sup>\*)</sup> Joh. Abam Hiller erkennt in seiner Recension des Hestes Burmann's Talent an, wirst ihm aber Gesuchtheit, Affectirtheit, Steisheit, harmonischen Bombast 2c. vor. (Hiller, Wöchentliche Nachrichten, 1766, S. 85.)

\*\*) Die Texte von Burmann's "Kleinen Liedern für kleine Mädchen" wurden trot ihrer außerordentlichen Plattheit, zum großen Theil noch einmal componirt, und zwar von Christian Friedrich Schale. Vgl. No. 182.

Gesang\*), 1785 (No. 370, 9 Lieder) und "Liederbuch fürs Jahr 1787" (No. 417, 51 Lieder) sind ähnlich vilettantisch und schablonenhaft, wie die vorangegangenen, nur sehlen hier die wenigen Lichtblicke, an denen man sich früher erfreuen konnte. In dem letzten Werke hat B. außer eigenen Gedichten ausnahmsweise auch anderes poetisches Gut (von Gleim, Blumauer, Hahn 2c.) in Musik gesetzt. Das Beste an der Sammlung ist die liebens» würdige Vorrede:

Da es nicht Jedermanns Ding ist, ein klassisches Werk zu schreiben, welches von Jahrhundert zu Jahrhundert fortlebt, so hab ich mir wenigstens Mühe gegeben: ein Liederbuch zu schreiben, dem ich nur sein Leben und Weben durchs 1787 ste Jahr von Herzen anerwünsche; lebt es länger, und der süße Benfall der Kenner und des Publikums wird seine Lebenssessenz, desto besser" 2c.

Das in unsern **Musikbeispielen** als **No.** 98 abgedruckte Lied zeigt so recht die Vieldeutigkeit der Musik. Die Melodie wurde 55 Jahre später mit geringen Veränderungen zu dem im pianissimo zu singenden Wiegensliede benutzt:

Stille, stille, kein Geräusch gemacht

(in Theodor Fliedner's Liederbuch für Kleinkinderschulen, Kaiserswerth 1842), und mit diesen Varianten i. J. 1855 zu dem derben Studentenliede:

Bier her, Bier her, ober ich fall um

(zuerst im Commersbuch für den deutschen Studenten, Magdeburg 1855 S. 145).

Burmann, 1737 in Lauban geboren, 1805 in Berlin gestorben, hatte in Franksurt a/D. die Rechte studirt und lebte später in Berlin als Privatgelehrter, Schriftsteller und Musikpädagoge. Er war ein fruchtbarer und beliebter Dichter, der in den obenerwähnten Liedern für Mädchen und Jünglinge den Ton von C. F. Weiße's Kinderliedern weiterzutragen suchte. Seine Reimereien sind sehr bezeichnend sür die jetzt beginnende bis zum Mildheimischen Liederbuch und darüber hinausreichende Epoche, in der platt rationalistische, gereimte Prosa mit lehrhaftem Zweck im Liede sich häusig breit machte, wobei natürlich jede leiseste Regung echter Lyrik außen blieb.

125. **Hesse,** siehe No. 60.

126. Melodien zu Herrn Professor G. J. Mark's Heiligen Liedern. 1766.

Der Componist soll Mark selbst sein, wenn eine Bemerkung in den Hamburger "Unterhaltungen" III. 1767, S. 360 richtig ist. Von den 26 Liedern erscheinen die, welche choralartig gestaltet sind, ganz gut, die

<sup>\*)</sup> Für die Berliner Localgeschichte dürfte die Notiz nicht ohne alles Interesse sein, daß sich auf dem 8. Blatte der Sammlung ein Lied "Zum Stralauer Fischzug" findet, mit dem Beginn:

Berliner heran, Der Fischzug geht an.

anderen, weltlicheren dagegen schwächer. Die Gedichte sind meist didaktisch

gehalten.

Joh. Ab. Hiller wendet sich in seinen "Wöchentlichen Nachrichten", 1766, S. 273 mit scharfer Kritif gegen Text und Musik dieser Sammlung. Auch in der obenerwähnten Notiz der "Unterhaltungen" heißt es, daß die Compositionen im Leipziger "Musikalischen Wochenblatt" mit verdientem Tadel angezeigt sind.

Goedeke führt in seinem Grundriß, IV, 2, S. 59 "Bersuche in heiligen Liedern" von Georg Foachim Mark (Marck) auf, der 1726 zu Schwerin geboren war, 1758 Professor der Theologie in Kiel wurde und 1774 starb.

- 127. Paulsen, siehe No. 107.
- 128. Scheibe, siehe No. 36.
- 129. Unterhaltungen. Die Bände 1—4, 1766—1767, sind von Johann Joachim Eschenburg herausgegeben worden, die weiteren 6 Bände so weit meine Kenntnis reicht von Christoph Daniel Ebeling, der auch die musikalischen Recensionen der "Unterhaltungen" geschrieben hat.
  - 130. Gräfe, siehe No. 11.
  - 131. Herbing, siehe No. 68.

132. 133. 138. 139. Zwölf Jahre nach dem Erscheinen ihrer "Oden mit Melodien" (No. 41 und 49) haben sich der Dichter Namler und der Componist Krause nochmals zur Herausgabe einer größeren Sammlung von Gesängen vereinigt. Die Texte allein hatte Kamler u. d. T.: Lieder der Deutschen ein Jahr früher bereitz, 1766, erscheinen lassen. Im Vorbericht erklärte er, daß er 240 Lieder derzenigen deutschen Dichter böte, die von den Vergnügungen des Lebens gesungen haben. Seinen Namen als Herausgeber hat Kamler ebensowenig genannt, wie die Dichter der einzelnen Lieder. Es ist das Verdienst Carl Schüddestopf's, in seinem unter No. 41 erwähnten Werfe sast alle Autoren auch dieser Sammlung sestgestellt zu haben.

Außerordentlich schwierig ist es, die Componisten zu ermitteln, die Krause zu dem musikalischen Gegenstück der Kamler'schen Textsammlung herangezogen hat. Es ist u. d. T.: Lieder der Deutschen mit Melodien in 4 Büchern, 1767 u. 68, veröffentlicht worden und enthält die Musik zu sämmtlichen von Kamler herausgegebenen Gedichten — in jedem Buche 60, zusammen also 240 Lieder. Im Vorbericht dieses ebenfalls anonym erschienenen Werks sagen Kamler und Krause: Wir haben nicht sür nöthig gehalten, die Namen der Componisten unter ihre Stücke zu seben: die Lieder bekannter Meister verrathen sich den Kennern von selbst, und die Lieder der übrigen Componisten müssen sich ohnedem durch etwas

anders, als durch ihre Namen empfehlen.

Diese sehr thörichte Geheimhaltung werden Freunde des deutschen

Liedes den Herausgebern nicht danken. Krause hat wahl= und kritiklos aute und mittelmäßige Compositionen vereinigt, vorwiegend allerdings mittelmäßige. Das Meiste macht einen trockenen, zopfigen, übergalanten Eindruck. Die Factur ist überall fachmännisch und meist gleichmäßig, hier und da aber verräth sich eine Meisterhand. Wir würden Manches darum geben, wüßten wir, von wem die wenigen wirklich erfreulichen Compositionen herrühren, die sich unter all dem Mittelgut finden. Ginige Broben dieser besseren anonymen Lieder bieten wir in unseren Musikbeispielen, jo Ro. 169: "Was muß mein Herze leiden", ein wirklich empfundenes, natürlich gestaltetes Lied, ferner No. 76: Der erste Mai und No. 168: "Komm, fleines Schäfchen, rief Meliffe", ein reizendes Rococostinkichen, endlich Ro. 167: "Der schwüle Tag hat sich verloren", - sehr eigenartig, nicht nur glücklich in der Form, sondern auch harmo= nisch interessant: der Septimen= statt des üblichen Sertaccords im dritten Takt. und der Nonenaccord im dreizehnten. Wenn diese fühnen Harmonien direft auf Schubert hinweisen, so bringen die zweimaligen Wiederholungen durch das Clavier einen Nachklang der Echolieder, die Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts so beliebt waren.\*)

Bemerkt sei noch, daß die große Mehrzahl der Compositionen aus Strophenliedern besteht. Einige von ihnen haben mehrstimmige Chor-Refrains, wie II, S. 28 und die beiden Kondeaux IV, S. 55—59, und auch sonst fehlt es nicht ganz an Chören, wie II, S. 42 und 62 (beide canonisch geführt). — Unter den durchcomponirten Gesängen fällt ein

Monstrum von 420 Tacten (IV, S. 42-54) auf.

Ueber die Componisten der 240 Lieber habe ich nur das Folgende ermitteln können: Die Oden mit Melodien v. J. 1753 (No. 41) sind mit einer Ausnahme hier wieder abgedruckt, die des zweiten Theils v. J. 1755 (No. 49) mit Ausnahme von 8. Ihre Autoren sind: Quant (4), Graun jun. (4), Graun sen. (3), Phil. Em. Bach (3), Franz Benda (4), Agricola (4), Telemann (3), Nichelmann (3), Krause

selbst (5 Lieder).

Ein Lied: "Die verliebte Verzweiflung", II, No. 16, hat Krause aus Görner's Sammlung Neuer Oben und Lieder v. J. 1742 (No. 20) abgedruckt, — leider mit starken Veränderungen. — Daß Johann Adam Hiller Mitarbeiter Krause's war, spricht H. im Vorbericht seiner Lieder mit Melodien, Leipzig 1772, aus. Zwei Lieder rühren von dem Weimarer Kapellmeister Ernst Wilhelm Wolf her, wie aus dessen Vorrede zu seiner Sammlung v. J. 1784 (No. 368) hervorgeht. Und endlich sind 19 Lieder aus der ohne Namen erschienenen Sammlung: Oden mit Melodien, v. J. 1761 (No. 97), ausgenommen worden.

Sehr wünschenswerth wäre es, wenn sich die Spezialforschung mit weiteren Ermittelungen beschäftigen möchte. Voraussichtlich wird sich dabei herausstellen, daß ein Theil der Compositionen von dem Herausgeber

Krause selbst herrührt.

<sup>\*)</sup> Auch in Bach's Weihnachtsoratorium und in Gluck's Orpheus, Armide 2c. kommen Echospiele vor.

Dieser wiederholt im Vorbericht der Sammlung, was er bereits in seinen Oden mit Melodien v. J. 1753 ausgesprochen hatte: daß nämlich die Lieder bei Spaziergängen, an Tafeln, in zufälliger Gesellschaft gesungen werden sollen; die Melodien seien deshalb so eingerichtet worden, daß der Baß nicht unumgänglich nöthig sei, und man das Clavier entbehren könne. Dieses Bestreben Krause's ist, wie bei der früheren Sammlung, so auch hier reine Theorie geblieben, denn nur sehr wenige dieser Lieder haben so gute Melodien, daß sie ein selbständiges Leben führen könnten.

Die vier Bücher der "Lieder der Deutschen" sind von der Kritik sehr gut aufgenommen worden. Die Sammlung wird vorzüglich, ja sogar klassisch genannt. Egl. die Recensionen in Joh. Ab. Hiller's "Wöchentlichen Nachrichten", 1767, S. 93, 1768, S. 13, und nochmals S. 76, 1769, S. 252, ferner in den Hamburger "Unterhaltungen", 1767, S. 1053, 1768, S. 66, 1770, S. 532. — Einzig Christ. Friedr. Dan. Schubart sprach sich eher ablehnend auß. In seiner "Aesthetik", publ. 1806, heißt es S. 85:

Man hat auch verschiedene Tonstücke von diesem Krause, die zwar mit vieler Kunst, aber mit weniger Geschmack bearbeitet sind. Aus diesem Grunde wird seine herausgegebene Berliner Liedersammlung, Lieder der Deutschen in vier Theilen, woran doch die größten Meister arbeiteten, von wenigen Menschen mehr goutirt, wenn gleich der Satz sehr richtig, die Lieder gut gewählt, und auch die Meslodien oft nicht übel gerathen sind. Aber ben nichts läßt sich Krittelen und Steisigs feit weniger ertragen, als ben dem musikalischen Liede.

134. Lieder nach dem Anakreon, von dem Verfasser bes Verssuchs in scherzhaften Liedern mit Melodien, 1767.

Mit dem hier angedeuteten Autor ist nicht der Componist, sondern der Dichter der 32 Lieder gemeint. Es ist Gleim, der ein Jahr vorher die Gedichte unter gleichem Titel herausgegeben und in der Vorrede\*) versprochen hatte, man werde in der nächsten Messe Melodien zu den Liedern von einem unserer besten Componisten erhalten. Wer dieser Componist ist, war dis jetzt völlig zweiselhaft. Eine Recension des vorsliegenden Werkes in den Hamburger "Unterhaltungen", IV, 1767, S. 647, spricht u. a. von der großen, echt Telemannischen Sorgsalt, die der Tonkünstler auf Scansion und Declamation verwandt hat. Hieraus ist geschlossen worden, daß die Musik von dem 86 jährigen Hamburger Meister Telemann selbst herrührt.\*\*) — Joh. Ab. Hiller dagegen berichtet in seiner sehr rühmenden Recension in den "Wöchentlichen Nachrichten", 1767, S. 24: "Die Melodien soll ein Dilettant gemacht haben", und S. 77: "Hier sindet man noch mehr, als bloß französische Leichtigkeit. Der Componist soll Vachmann heißen und ein bloßer Liebhaber sein; er hätte nicht Ursache gehabt, seinen Namen zu verschweigen."

<sup>\*)</sup> Gleim versprach in dieser Vorrede, bei den Melodien etwas umständlicher von seinen und den vielen ausländischen Nachahmungen Anakreons zu reden. Aber unser Werk enthält keine Vorrede.

\*\*) Vgl. Goedeke, Grundriß, IV<sup>2</sup>, S. 41.

Aus inneren Gründen kann die Frage nach dem Autor — ob Telemann oder Bachmann — nicht leicht gelöst werden, zumal Telemann in seinen Liedercompositionen so außerordentlich ungleich ist. Auf Telesmann würde allerdings Gleim's Epitheton "einer unserer besten Componisten" zutreffen; indessen stand T. 1767 im 87. Lebensjahr, und er ist am 25. Juni desselben Jahres gestorben. Deshalb erscheint Hiller's Angabe glaubhafter. Wie Hiller, sagen auch die vorerwähnten Hamburger "Unterhaltungen", die im X. Bande, S. 531, in einer zweiten rühmenden Kritik auf die Lieder zurücksommen: Der Verfasser soll ein Liebhaber, Herr Bachmann sein.

Die Lieder zeigen zum größten Theil die einfachste Form und sind recht kurzathmig, oft nur acht Takte, sonst sechzehn Takte lang. Sine genügende, wenn auch harmsose musikalische Ersindungsgabe ist zweisellos vorhanden, sie kann aber nicht ursprünglich genannt werden. Nur wenn der Componist eine breitere Form wählt, wie z. B. in No. 23: "Umor, von einer Biene gestochen", gelingt ihm etwas recht Hübsches. Von einer freien Führung der Melodie ist aber auch hier nicht die Rede.\*) —

Ueber Bachmann habe ich sonst nichts ermitteln können. Mit dem unter No. 606 und 745 genannten Componisten kann er nicht identisch sein.

# 137. Romanzen mit Melodien, 1768.\*\*)

Der ungenannte Dichter der 5 Komanzen ist sicher Schiebeler. Von wem die Compositionen herrühren, ist dagegen noch nicht genau sest gestellt. Es sind lauter kurze Melodien zu den langen Gedichten, von denen einige 14, 17, 19 Strophen enthalten. Irgend ein Hinweis auf den Componisten sehlt in dem Werke selbst, und die unbedeutende Schablonenmusik läßt die Herkunst nicht errathen. Zwei sonst zuverlässige Duellen nennen Hiller als Autor, nämlich die Hamburger "Unterhaltungen", VI, 1768, S. 161, und Gerber's Lexikon; die Angabe der "Untershaltungen" ist umso wichtiger, als diese Zeitschrift (worauf sie besondershinweist) in demselben Verlage erschien, wie die 2. Auslage der Komanzen mit Melodien.

Mir erscheint indessen die Autorschaft Hiller's sehr fraglich, denn dieser selbst recensirt das Werk in seinen "Wöchentlichen Nachrichten", 1768, S. 240, wie folgt:

"Den Sänger könnte vielleicht die Länge der Gedichte ermüden; aber der Componist hat ihn durch die Leichtigkeit seiner Melodien dafür schadloß zu halten gesucht. Uns scheinen die Melodien sehr den Ton zu haben, der sich für diese Art der Gesänge schickt" 11. s. w.

\*\*) Da3 in Goedeke's sonst so zuverlässigem Grundriß gegebene Datum 1767

dürfte unrichtig sein.

<sup>\*)</sup> Lieder nach dem Anakreon hat i. J. 1775 noch der bekannte Musiker Joh. Heinrich Rolle veröffentlicht (Nr. 193). Ein Exemplar des Werkes hat sich nicht finden lassen.

Wer sich mit Hiller's Leben beschäftigt und seinen bescheidenen Charakter kennen gelernt hat, wird ihm dieses Selbstlob nicht zutrauen. Die Frage der Autorschaft bleibt somit noch offen.

- 138. 139. Arause, siehe No. 132.
- 141. Scheibe, siehe No. 36.
- 142. Wenkel, Clavierstücke für Frauenzimmer, 1768. Ueber diese nicht auffindbare Sammlung liegt eine Recension Johann Adam Hiller's vor ("Wöchentliche Nachrichten", II, 1768, S. 390), aus der ersichtlich ist, daß Mennetten, Polonaisen und Singoden den Inhalt bildeten. Die Clavierstücke tadelt Hiller sehr, die Singoden aber "werden den Liebhabern gefallen". Eine von ihnen druckt Hiller a. a. D. ab; sie ist am Ansang wohlklingend, verslacht aber zum Schlusse.
  - 143. Siller, siehe No. 76.
- 144. Der Göttinger Musenalmanach enthält in den Jahrgängen 1769 bis 1803 Liedcompositionen von Joh. André 1779 (2), E. Ph. Em. Bach 1774 (2), 1775 (2), zuf. 4, Georg Benda 1770 (2), 1771 (1), 1772 (2), 1773 (1), 1774 (1), 1787 (1), zuf. 8, Juliane Benda, später Frau Reichardt (1), v. Böcklin 1781 (1), Bötticher 1783 (1), Bornhardt 1804 (2), Cäcilie 1797 (1), Dreßler 1772 (1), 1776 (2), 1779 (3), zus. 6, Creuzburg 1792 (1), Abelheid Eichner 1782 (1), Fleischer 1772 (2), Fleischmann 1800 (3), 1801 (2), zus. 5, Forkel 1773 (3), 1795 (2), 1797 (1), 1798 (2), 1800 (1), 3uf. 9, Stuck 1775 (2), 1797 (1), zus. 3, Grönland 1797 (3), 1798 (2), zus. 5, Hartmann 1790 (1), Disma Hattasch 1770 (1), Kellner 1771 (1), Klose 1793 (1), Köllner 1790 (2), König 1777 (1), 1778 (1), zus. 2, Kollmann 1798 (1), Langerhans 1792 (1), 1793 (1), zus. 2, Lippold 1793 (1), Methfessel 1801 (3), Nägeli 1796 (1), Naumann 1788 (2), 1790 (2), 1795 (1), 1796 (2), 1798 (2), 1799 (3), zus. 12, Prager 1784 (2), 1792 (1), zus. 3, Dueck 1789 (3), 1793 (3), 1794 (2), zus. 8, Reichardt 1775 (1), Rust 1781 (1), Schönfeld 1778 (4), 1779 (1), 1781 (1), zus. 6, Joh. A. P. Schulz 1802 (5), Schwezler 1804 (1), Secendorff 1780 (2), Stegmann 1785 (2), 1795 (1), zuf. 3, Bier= ling 1796 (1), Weis 1773 (1), 1774 (2), 1775 (1), 1776 (3), 1777 (5), 1778 (1), 1779 (1), 1782 (1), 1785 (1), 3uf. 16, Willing 1791 (2).

Die Dichter der in Musik gesetzten Lieder des Musenalmanachs sind: Bürger (13), Klopstock (7), K. Keinhard (6), Luise Fürstin von Neuwied (5), Voß (6), Göckingk (3), J. Ch. Wagner (3), Haug (3), Schink (3), Gotter (2), Nantchen (2), Claudius (2), Laur (2), K. Schmid (2), v. Döring (2), F. W. A. Schmidt (2), Bouterweek (2), G. C. Richter (2), Tiedge (2), Kästner, Cschenburg, Fr. Schmitt, Thomsen, Philippine Gatterer, Dreßler, Bertuch, Seckendorff, Schönseld, Pfessel, Knorre, Gallisch, Berger, Kollmann,

Langbein, Becker, Meyer, Rosemann, Schmidt, Langhansen, v. Schmidt, Phiseldeck, Elisa (von der Recke) (je 1).

In der Statistik, Band II, S. 487 ff., sind bei den Dichtern die einzelnen Compositionen nach den Jahren aufgeführt.

## 145. Schmidlin, siehe No. 71.

- 146. Belustigungen für die Frauenzimmer 2c., 1770, enthalten vier Lieder, deren unbedeutende Texte mit unbedeutenden Melodien ver= sehen sind.
- 147. Breidenstein, XXIV von Berrn Gleim's neuen Liedern, 1770. Die Sammlung gehört zu den viel zu vielen, in denen ein ziemlich geschickter, aber wenig Empfindung verrathender, nicht bedeutender Musiker sich ausspricht. Die meisten Lieder leiden unter instrumentaler Färbung ber Singstimme und sind überdies verschnörkelt.

Die Widmung des Heftes ist Januar 1769 datirt. Joh. Ad. Hiller rühmt in seiner Recension\*) den Compositionen Leichtigkeit nach, tadelt

aber sonst sehr viel in ihnen.

Breidenstein, der 1724 in Windeck geboren ift, giebt über seine äußere Stellung auf dem Titelblatt Aufschluß. Später wurde er Prosessor der Dekonomie in Gießen, wo er 1785 starb.

148. Breitkopf's Meue Lieder, 1770, enthalten 20 Gedichte. Gerade bei dieser Sammlung kann ausnahmsweise zunächst vom Dichter

gesprochen werden.

Goethe verkehrte in seiner Leipziger Studentenzeit viel in der Familie des bekannten Buchdruckers und Musikverlegers Breitkopf. Von den beiden Söhnen war der ältere, Bernhard Theodor, ein tüchtiger Clavierspieler, der sich auch als Componist nicht ohne Glück versucht hatte. gabung scheint Goethe nicht überschätt zu haben: "Mons. Breitkopf n'aiant pas beaucoup de talens pour le tendre" schreibt er am 11. Mai 1767 seiner Schwester. Trothem überließ er ihm zwanzig Gedichte (das so= genannte Leipziger Liederbuch) zur Composition. Die Sammlung wurde im Herbst 1769 — vordatirt 1770 — veröffentlicht, ohne den Namen des Dichters. Sofort nach ihrem Erscheinen brachte Johann Adam Hiller, einer der Ersten unter den damaligen norddeutschen Musikern, in seinen "Wöchentlichen Nachrichten und Anmerkungen die Musik betreffend", vom 30. October 1769, eine längere Besprechung der Novität, die folgender= maßen beginnt:

> "Diese Liedersammlung hat vor andren den Vorzug, daß die Texte alle unbekannt sind und von einem Dichter herrühren, der sie nirgends vorher hatte drucken lassen. Ihre Bahl beläuft sich

<sup>\*)</sup> Wöchentliche Nachrichten 1770, S. 46.

auf zwanzig Stück, und wenn man sie lieset, wird man gestehen, daß es dem Dichter keinesweges an einer glücklichen Anlage zu dieser scherzhafften Dichtungsart sehle. Sie verdienten, in einer Sammlung bekannt gemacht, und so artig componirt zu werden, als hier vom Herrn Breitkopf geschehen ist, von dessen musika-lischem Genie wir ohnlängst die ersten Proben in einer Samm-lung von Menuetten und Polonaisen gesehen haben."

Als Probe der Lieder druckt Hiller\*) noch in derselben Nummer die Composition von "Die Nacht" ab (vgl. darüber Band II des vorliegenden Werks, S. 152). In der That ist das Lied nicht ohne Stimmung, und auch in den übrigen hat der Componist manchmal recht gute Einfälle, namentlich in den Details. Sin Beispiel dafür bietet "Das Schreien", in unsern **Musikbeispielen No. 93**. Hübsch sind noch die Lieder Der Wechsel und Der Misanthrop, bei dem ein Versuch, zu characterisiren, trefslich geglückt ist. — Im Ganzen aber erscheint Breitkopf nicht reich an Ersindung und nach der technischen Seite hin oft ungeschickt, sodaß er sich über das Niveau des Mittelmäßigen nicht erhebt.

Breitkopf, 1749 in Leipzig geboren, hatte bei seinem Bater die Buchdruckerkunft erlernt und war 1766 in die Leipziger Junung als Gesselle aufgenommen worden. 1777 wandte er sich nach Rußland, errichtete 1780 in St. Petersburg eine eigene Druckerei mit Buchhandlung und wurde noch Director der großen Senatsdruckerei. Sein Todesjahr ist nicht bekannt.

## 151. Musikalisches Vielerlen, siehe S. 140.

Melodische Lieder für das schöne Geschlecht, 1771, und Freundschaft und Liebe, 1774 und 1777, enthalten je 12 Lieder, deren Texte vom Componisten herrühren. Sehr bezeichnend für die Selbstgefälligkeit des schwächlichen Autors ist seine 14 Seiten lange Vorrede v. J. 1774. In ihr schreibt er sehr aussührlich und sehr liebevoll über seine Lieder, von denen jedes einzelne eine Widmung trägt, und zwar nur an Männer in Amt und Würden; einige bekanntere Namen sind darunter, wie Uz, Boie, Hosmaler Tischbein, Obristwachtmeister und Commandant Buff in Wetzlar. Sehr stolz scheint der Autor auf sein Wirken in Poesie und Tonkunst zugleich gewesen zu sein; ähnlich, wie achtzig Jahre später der geniale Meister Kichard Wagner, ruft der keineswegs geniale Dreßler aus: "Man betrachte mich nicht, wie es schon geschehen, als Dichter oder als Musicum allein."

Für D.'s Geschmack bezeichnend ist, wen er alles Meister der Tonkunft nennt: Hasse, Deller, Riepel, Bach, Benda, Hiller, Kleinknecht —

<sup>\*)</sup> Hiller leitete damals die Leipziger "Liebhaberconcerte". Daß er in der oben abgedruckten Besprechung den Sohn des einflußreichen Verlegers ganz besonders nachsichtig behandelte, wird nicht Wunder nehmen.

eine merkwürdige Zusammenstellung. D.'s überlange ästhetische Abhandslungen über seine eigenen Lieder gipfeln in den Worten: "Eine zur Unseit angebrachte Kunst wird darin nicht gefunden werden." — Seder, der die Lieder durchspielt, wird D. hierin beistimmen. Er zeigt sich als durchaus mittelmäßigen Dichter wie Musiker, der irgend welche ernste Beachtung nicht verdient. Nicht ohne humoristischen Beigeschmack ist es, wenn der unmusikalische Krutiker des Almanach's der deutschen Musen, 1772, S. 128, über Dreßler schreibt: die Tonkunst ist sein größeres Talent.

Dreßler, ein beliebter Opernsänger, hatte sich eine gründliche musikalische und akademische Bildung angeeignet und war in verschiedenen Stellungen in Bayreuth, Gotha, Weglar, Wien und Cassel thätig. Seine Lebensgrenzen sind 1734 und 1779.

154. Frehmäurerlieder mit Melodien, 1771, enthalten 33 Nummern, darunter 4 französische, die aus den "Chansons notées de la très-vénérable confrèrie des maçons libres" stammen. Die deutschen Gesänge sind größtensteils den "Frehmäurer = Liedern" v. J. 1746 (oben No. 28) entnommen, ferner Scheibe's Sammlung v. J. 1749 (oben No. 36) und den "Neuen Liedern mit Melodien", Braunschweig, 1770, herausgegeben von J. P. S.

Von neuen Melodien enthält die vorliegende Sammlung 13, die recht unbedeutend sind. Dichter und Componisten werden nicht genannt.

Eine Reihe von Liedern enthalten einen Chor=Refrain.

155. Hummen. Die Sammlung ist leider nicht aufzufinden. Ueber ein sehr verbreitetes Gedicht H. vand II, S. 131.

156. Siller, siehe No. 76.

157. Sunger's Lieder für Kinder, 1772.

Die Texte der 71 Gedichte rühren sämmtlich von Christian Felix Weiße her. Im Vorbericht schreibt der bescheidene Componist: "Die Lieder sollten bereits vor mehreren Jahren im Druck erscheinen; da aber Herr Hiller\*) zu eben der Zeit die Compositionen der seinigen geendet, so hielt ich es für Schuldigkeit, diesem verdienstvollen Manne, der durch größere Werke sich allgemeinen Beyfall erworben, nachzustehen und den Druck noch einige Zeit aufzuschieben" 2c. 2c.

Hunger's Musik ist recht melodiös, klar in der Ausführung, gut gut in der Form, aber durchaus schablonenmäßig; ein mechanisches Fortspinnen gebräuchlicher Phrasen, das ins Unendliche gehen könnte, ohne von Phantasie und Ersindung abhängig zu sein. — Zu verwundern ist die

für Kinderlieder besonders ungeeignete hohe Lage der Singstimme.

Hunger, 1736 in Dresden geboren, wirkte in Leipzig als Claviersspieler, sowie in Hiller's "Großem Concert" (dem späteren "Gewandhaussconcert") als Flötist. 1768, also vier Jahre vor dem Erscheinen der vorliegenden Lieder, hatte er sich der Jurisprudenz zugewandt. Er wurde Abvocat und starb 1796 in Leipzig als Accise-Inspector.

<sup>\*)</sup> Johann Adam Hiller, Lieder für Kinder, Leipzig 1769, oben Mo. 143.

- 159. Uber's Obe ist durchcomponirt. Der vorliegende Clavier= auszug enthält die Notiz, daß auch Partitur und Stimmen in Abschrift zu haben sind.
  - 160. Burmann, siehe Mo. 124.
  - 161. Johann Nifolaus Fortel, Herrn Gleim's neue Lieder, 1773.

"Diejenige Melodie, die von Jedermann sogleich nachgesungen werden kann, ist von der gemeinsten Art" (!), schreibt der Componist selbst später.\*) Leicht nachzussingen sind die vorliegenden 20 Lieder in der That nicht. Wie es bei einem Manne von Forkel's Bedeutung vorauszusehen war, ist die Musik nach der formellen Seite hin tadellos gerathen, sie wirkt aber sast in allen Fällen trocken und langweilig. Von Characterisirung des Textes ist nicht die Rede, die Stimme ist meist instrumental geführt, und Sinn sür Melodie scheint der gelehrte Componist nicht gehabt zu haben.\*\*)

Ueber das Leben des berühmten Musikhistorikers Forkel bringt jedes Lexikon nähere Angaben.

## 163. Kirnberger, siehe No. 105.

164. Der Herausgeber der Fünf und zwanzig Lieder mit Meslodien, die 1773 erschienen sind, ist anonym geblieben. Er nennt sich in dem (nicht unterzeichneten) Vorbericht einen Liebhaber der Musik, der die Stunden, die er der Tonkunst widmet "wichtigeren Dingen gleichsam abborgen muß." — Von den Compositionen rühren 4 von Kolle in Magdeburg, 2 vom Organisten Volff\*\*\*) in Stettin her. Die von Kolle sind höchst mittelmäßig und ungesanglich, einzig No. 9 hält sich auf einer gewissen Höhe. Von den Wolffschen ist No. 7 abstoßend schlecht und überschnörkelt, No. 17 dagegen ganz stimmungsvoll. — Die übrigen 19 Lieder, die wahrscheinlich von dem Herausgeber stammen, erscheinen rein dilettantisch und physiognomielos. Val. noch No. 190.

Von Dichtern sind Günther, Zachariae, Uz je einmal vertreten, viersmal Hermes mit Liedern aus seinem berühmten Koman "Fanny Wilkes", und zwei deutschen und zwei französischen. Außerdem enthält die

\*\*) Selbst der milde Schubart tadelt in seiner "Aesthetik" (S. 234) die Lieder als gesucht, zu wenig feurig und zu wenig fließend.

\*\*\*) Ueber Rolle's und Wolff's sonstige Lieder vgl. No. 194, 195 und 222.

<sup>\*)</sup> Im Zusammenhange lauten Forkels höchst bezeichnende Worte v. J. 1802: "Biele halten dafür, die beste Melodie sen diesenige, welche sogleich von Jedermann gefaßt und nachgesungen werden könne. Als Grundsat kann diese Meinung gewiß nicht gelten. Denn sonst müßten die Volksmelodien, die häusig von Süden die Norden von allen Menschenklassen bis zu Knechten und Mägden herunter gesungen werden, die schönsten und besten Melodien senn. Ich würde den Sat umkehren und sagen: Diesenige Melodie, die von Jedermann sogleich nachgesungen werden kann, ist von der gemeinsten Art. So könnte er vielleicht eher als Grundsat gelten."

Sammlung noch weitere fünf französische Texte. — Ein Beweis für die Beliebtheit der Lieder zum Preise des Claviers ist, daß dieses eine Heft drei von ihnen enthält.

165. Münter's Sammlung geistlicher Lieder, 1773, vereinigt 51 Compositionen zu Gedichten des Herausgebers, und zwar von: Johann Abolph Scheibe in Kopenhagen (12), Phil. Em. Bach in Hamburg (6), Joh. Christ. Friedr. Bach in Bückeburg (5), Joh. Ad. Hiller in Leipzig (7, ein Choral doppelt), Joh. Wilh. Hertel in Schwerin (5), Ernst Wilhelm Wolf in Weimar (5), Joh. Heinrich Kolle in Magdesburg (5), Adolph Carl Kunzen in Lübeck (3) und Georg Benda in Gotha (3). — Die zweite Sammlung geistlicher Lieder Münter's, 1774, besteht ausschließlich aus Compositionen Joh. Christ. Friedr. Bach's. Bgl. über sie unter No. 173.

166. 192. 242. 266. 282. 283. 284. 285. 286. 308. 309. 310. 334. 424. 425. 452. 501. 502. 516a. 543. 543a. 595. 624. 656. 693. 737. 738. 783. Johann Friederich Reichardt, einer der productivsten Liedercomponisten und neben Schulz, André und Kunzen ein Meister des volksthümlichen Gesangs, hat in seinem Wirken die ganze Entwickelung des deutschen Liedes von der Berliner Schule bis zu Beethoven hin durchlaufen. Man könnte drei Perioden in seinem Schaffen unterscheiden. In der ersten, 1773 bis 1775, steht er noch vorwiegend auf dem Boden der Berliner Odencomponisten, von denen dadurch stark unterscheidet, daß er Gluck auf sich er sich nur wirken läßt. In seiner mittleren Veriode (von 1779 bis 1790 etwa) bekundet er deutlich das Bestreben, individueller und zugleich volksthümlicher zu schreiben und gut zu deklamiren. Wir sehen ihn hier als ebenbürtigen Genossen von J. A. P. Schulz, dessen Wärme ihm freilich fehlt. In den schlichten, kleinen Liedern jener Zeit zeigt sich R. als Meister, indessen soll nicht verhehlt werden, daß die Lieder der Mehrzahl nach nicht eigentlich reizvoll sind, und trot aller Absichtlichkeit, mit der R. seine Vorliebe für dieses Genre betont, liegt hierin nicht die Stärke seiner Begabung. Die glücklichen Ausnahmen, die weiter unten erwähnt werden, sind selten. Bur eigentlichen Entfaltung gelangt sein Talent vom Jahre 1794 an, bei seiner eingehenderen Beschäftigung mit den bedeutenderen Texten Goethe's und Schiller's. Bei der Composition dieser Gefänge findet R. den Uebergang zum modernen Lied. Die Begleitung trennt sich vom Gesang und wird allmählich immer selbst= ständiger, die Melodie greift weiter aus, der Ausdruck gewinnt an Größe, Innerlichkeit und Mannigfaltigkeit, — mehr allerdings in den Chören als den Einzelgefängen. Endlich wird die Form erweitert durch Einführung eines Mittelfates, der bei den vorangegangenen Componisten nur selten und schüchtern angedeutet war. In den Balladen und großen Gesangs= scenen, die er "Deklamationen" nennt, erreicht R. wohl den Höhepunkt seiner Erfindungs= und Gestaltungsfraft. Wenn er hier die Form zerbricht und

statt Liedern kleine dramatische Scenen, Arioso und Recitativ abwechselnd bringt, so legt er den Grund für eine weitere Entwickelung der Gatztung. Hierin beruht seine musikhistorische Bedeutung auf dem Gebiete des Liedes. Seine Melodik, von Haus aus nicht warm, oft sogar recht trocken, schwingt sich zuweilen zu schönen Cantilenen auf und weiß die rechte Stimmung zu treffen, ganz besonders wieder in den Chören. Daß der sehr leicht und wahllos producirende Componist auch in seiner dritten Periode (90 er Jahre und Ansang des 19. Jahrhunderts) noch oft auf die erste und zweite zurückgreift und ganz Unbedeutendes schreibt, soll nicht verschwiegen werden.

Reichardt's erste Lieder sind in seinen Vermischten Musicalien, 1773 (No. 166), enthalten.

"Ich habe niemals eine gründliche Anweisung zur Composition erlangen können, und zur Rechtsgelehrsamkeit bestimmt, habe ich auch die Musik nie als eine Hauptbeschäftigung behandelt, wiewohl ich zur Bioline und zu dem Claviere die beste Anleitung genossen, und auch Fleiß darauf verwandt habe," heißt es im Vorbericht, datirt Mai 1773.

Reichardt fährt dann fort, er habe aus großer Neigung zur Musik seit einiger Zeit die Akademie verlassen, um die vornehmsten Höse aufzusuchen, überall etwas zu lernen und dann nach Italien zu gehen. Er sei auch so glücklich gewesen, einige der besten deutschen Componisten zu Freunden zu bekommen (gemeint sind wahrscheinlich Schulz, Kirnberger, Hiller, Neese, Homilius), deren Urtheile und Lehren ihn ebenso gefördert haben, wie das Studium der Werke italienischer und deutscher Meister. Zum Schlusse gesteht er, daß seine Stücke "Nachahmungen" eines Hase, Bach, Benda sein sollen.

Die 7 deutschen Gesänge, welche die Sammlung enthält, sind fließend geschrieben und bringen mancherlei harmonische Feinheiten. So bedeuten sie immerhin eine Talentprobe, wie öde, physiognomielos, weichlich, klein auch der musikalische Inhalt im Allgemeinen ist. Meist sind sie schlecht deklamirt. Die Texte sind nicht bezeichnet. Zwei rühren von K.'s Freund Kreuzseld her, einer von Klopstock.

Ebensowenig Empfindung wie die Lieder dieses Erstlingswerks zeigen fast alle Gesänge fürs schöne Geschlecht, 1775 (No. 192). Aber auch sie sind eine Probe von der Begabung R.'s, der hier selten oder nirgends unmelodisch erscheint. Von irgend welcher Charakterisirungsstunft ist allerdings nicht die Rede. Die Texte sind wieder schlecht deklamirt und, was bei dem Sänger R. auffallend ist, die Singstimmen sehr hoch geführt. — Der Musik entsprechend ist die Vorrede und noch mehr die folgende "Nachricht" R.'s in übergalantem, geschmacklosem Stile geschrieben. Von Dichterinnen und Componistinnen werden, dem Titel der Sammlung entsprechend, Amalia, Gräfin Stolberg und Juliane Benda (R.'s spätere Gattin) erwähnt.

Besser als in den 22 Liedern dieser Sammlung zeigt sich Reichardt in den angehängten 3 Kleinen Cantaten. In ihnen tritt Gluck's Einfluß in erfreulichster Weise hervor und besonders die Recitative (z. B. in Zachariae's "Phantasie", S. 39) sind höchst ausdrucksvoll. Die Dichtungen sind schlecht gewählt und rühren her von Opitz, Cronegk, John, Diericke, Kreuzfeld, Bock, Gleim, Höltn, Zachariae, Wieland (Arie: Die Jugend an Herkules), Reichardt (öfters vertreten).\*)

Zu Beginn seines nächsten Werkes: Oben und Lieder von Klop= stock, Stolberg 2c., 1779 (No. 242), giebt R. folgenden originellen "Guten Kath statt der Vorrede", aus dem man zugleich sieht, in wie volksthümlicher Weise der Componist auch in Worten sich aus= zudrücken wußte:

Ich habe bemerkt, daß man, so hübsch man auch meine Lieder sang, doch fast nie den rechten Gang dazu traf, und da ich dem Dinge nachspürte, fand ich, daß all die, die den rechten Gang der Lieder versehlten, erst die Noten davon als ein melodisches Stück für sich gespielt, und dann erst die Worte dazu genommen. Das ist der Art, wie ich die Lieder componire, gerade entgegen. Meine Melodien entstehen sederzeit aus wiederholtem Lesen des Gedichts von selbst, ohne daß ich darnach suche. und alles was ich weiter daran thue, ist dieses, daß ich sie so lang mit kleinen Abänderungen wiederhole, und sie nicht eh' ausschreibe, als dis ich fühle und erkenne, daß der grammatische, logische, pathetische und musikalische Akzent so gut mit einander verbunden sind, daß die Melodie richtig spricht und angenehm singt, und das nicht für eine Strophe, sondern für alle. Soll man das nun aber so gut im Vortrage fühlen und erkennen, so muß der Sänger vorher die Worte ganz lesen, und so lange lesen, bis er fühlt, daß er sie mit wahrem Ausdruck liest, und dann erst sie singen.\*\*) Schon allein der Stärke und Schwäche wegen, die der Sänger, ben vielen Strophen, verschiedenen Stellen verschieden benlegen muß, ist es nöthig, daß er daß ganze Lied, eh er's singt, mit lleberlegung gelesen habe. Wären dies nicht meine eignen Gesänge, so würd ich noch hinzusügen, daß der Sänger, der nicht im Stande ist, Verse völlig gut zu lesen, durch die Akzente solcher Musik nachher seine Deklamation berichtigen könnte, und so durchs richtige bes deutende Singen richtig und bedeutend lesen lernen könnte.

Der musikalische Inhalt des Heftes ist sehr ungleich. Neben vielen ganz unbedeutenden, charakterlosen Stücken sinden sich eine Reihe von Liedern, die wieder im guten Sinne Gluck'schen Einfluß verraten. Sehr fein ist Seite 17: "Er liegt und schläft" (das Schubert später so schrien Musik setze). S. 8 klingt kräftig, norddeutsch. Um Schlusse von S. 19 wirkt ein ³/4=Takt mitten im 6/8=Takt gut. Der naive Gesang der sechzehn=jährigen Phidile, S. 27, endet auf der Quint und giebt dadurch einen weiten Ausblick in die Ferne. — Auf Seite 33 begegnen wir plötzlich einem Melodram, das sich erst später zum eigentlichen Liede entwickelt. Die Ueberschrift ist: Thränen der Liebe, die Dichtung rührt von Stolberg her. Der Beginn ist so schön, daß er hier eine Stelle finden mag:

<sup>\*)</sup> Auf meinen Rath hat einer meiner Schüler, Herr Walther Pauli, sich eingehend mit allen diesen Liedersammlungen beschäftigt. Bon der Dissertation des begabten jungen Gelehrten, die u. d. T.: "Reichardt, sein Leben und seine Stellung als Liedercomponist" erscheinen wird, dürsen wir Schönes erwarten.

<sup>\*\*)</sup> Dieselbe Borschrift für den Sänger giebt Neefe im Borwort seiner "Oden von Klopstock" 1776 (siehe unten S. 229).





(Wird beklamirt:)

Träufle, mein süßes Mädchen, diese Thränen auf die silberne Lener deines Stolberg!



Sitz auf meinen Knien, und laß die Thräne über die Wange deines Geliebten rinnen auf die Saiten,







Die Dichter der 41 Lieder\*) dieser Sammlung sind Hölty (18), Claudius (13), Stolberg (5), Klopstock (4), Reichardt (1).

<sup>\*)</sup> Eines ist von Reichardt's Frau Juliane componirt. Friedländer, Lied. I.

Im nächsten Werke: Oben und Lieder von Goethe, Bürger 2c., 1780 (No. 266) ist Goethe mit 4, Bürger und Sprickmann mit 5, Voß mit 6, Thomsen und Miller mit 3, Götz mit 2, Döring mit einem Gedicht vertreten. 4 Autoren der 33 Lieder sind unbekannt.

Auch zu dieser Sammlung giebt R. einen "Guten Rath" statt der Vorrede, der nicht weniger bemerkenswerth ist, als der vorher abgedruckte:

Ich hatte eine Zeitlang die Gewohnheit, die viel' andre gute Leute auch haben, daß ich eine jede neue Liedersammlung, der ich etwaß zutraute, von Anfang biß zu Ende durchspielte, und dann urtheilt' ich gemeinhin davon, wie viel' andre gute Leute auch zu urtheilen pflegen; ein Paar Lieder außgenommen, die mir sehr gefallen, taugt die Sammlung eben nicht viel. Und dann konnt' ichs nicht begreifen, wie der Schöpfer von solch einem Paar Liedern das übrige so kalt und unbedeutend hatte hinschleudern können. Bis denn einmal ein liedes Weib oder ein lieder Mann, die meinem Herzen werth waren, ganz andere Lieder aus derselben Sammlung ihre Lieblingslieder nannten. Wenn ich das wieder nicht begreifen konnte, so sangen sie mir ihre Lieder, und ich erstaunte, wie ich die so ganz hatte verkennen können. Das geschah mir öster; ich saßt' es und zog mir die gute Lehre daraus, die ich Euch hier zu Eurem und meinem Frommen hinschreiben will:

"Wählt Euch, wenn Ihr die Liedersammlung in die Hand "nehmt, nach den Worten, nur gerade die Lieder aus, die eben "zur Zeit auf Euren Gemüthäzustand passen, da werdet Ihr Euch "so ganz hineinsingen, daß es eine Freude für Euch und mich sein "wird. Zu einer andern Zeit werden wieder andere Lieder Euch "das sehn, was Euch jene vorher waren, und so könnt ihr mir "und Euch sehr leicht das Vergnügen verschaffen, daß Euch zulezt "die ganze Sammlung gefällt. Ich kann's versichern, daß ich kein "Lied dieser Sammlung anders komponirte, als wenn mich eben "mein Herz dazu trieb."

In der Ankündigung versprach ich, die meisten Lieder sollten: Lieder der Fröhlichkeit seyn; ich kann aber nicht dafür, daß dennoch hier die meisten: Lieder der Liede sind.

Es scheint, daß Schulz' "Gesänge am Klavier", die 1779 erschienen waren, auf das vorliegende Werk Reichardt's stark und überaus günstig gewirkt haben. Die Lieder sind zum Theil sehr hübsch und bieten bei volksthümlichem Inhalt in kleinster Form manchmal überraschende Feinsheiten. Zur Leidenschaft bringt R. allerdings nur Anläuse, wie ihm übershaupt hier noch die Größe sehlt. Merkwürdig ist es, daß R. die Stimme noch immer sehr hoch sührt und ihr, wie in den vorausgegangenen Sammslungen, keine Ruhepunkte zum Athmen gewährt.\*) Auch vor reinen Instrumentalweisen schreckt der Componist nicht zurück, vgl. S. 43 u. a. Schön und stimmungsvoll sind die Gesänge aus "Erwin und Elmire" S. 28 bis 37, und S. 12: "Ihr verblühet, süße Rosen", mit einem schönen, an Gluck gemahnenden Ritornell für Flöte und Klavier; ferner S. 22 2c.

<sup>\*)</sup> In den späteren Werken wird dies besser. Manche Lieder der vorzliegenden Sammlung v. J. 1780 sind bereits in drei Systemen (statt zweien) gesschrieben — ein Beweis dafür, daß die Begleitung selbständiger geworden ist.

Bei den Oden und Liedern von Herder, Goethe u. a., 1781, (Mr. 284) scheinen dem Componisten die Flügel zu wachsen. Hier begegnen uns schon einige Perlen, wie das tiesempfundene Wiegenlied einer unglücklichen Mutter\*), No. 138 unserer Musikbeispiele, und das stimmungsvolle, fast zum Volksliede gewordene "Im Felde schleich' ich still und wild". In den Musikbeispielen unter No. 134 ift dieses Stück irrthümlicherweise nach einer späteren Version\*\*) R.'s mit "Langsam und leise" überschrieben und in 3 statt 2 Systeme gedruckt; in der vorliegenden ersten Fassung giebt R. die charakteristischere Ueberschrift: "Mit gedämpfter Stimme und zurückgehaltener Be= wegung". Tropdem das einfache Lied nur auf drei Hornaccorden auf= gebaut ist, übt es eine tiese Wirkung. Sehr frisch und kräftig, leider nur mit schwerfälligen Bässen begleitet, ist S. 10, Goethe's Feiger Gedanken bängliches Schwanken, während das schottische Lied: D weh, o weh, No. 216 der Musikbeispiele, in seiner tiesen Trauer und leicht nationalen Färbung einen ergreifenden Gindruck macht.

Goethe \*\*\*) und Herder ; sind mit je 10 Liedern vertreten, den Schluß bilden eine Reihe von "Scenen aus einem ungedruckten Sing-

spiel", mit einem Melodram beginnend.

Die zunächst folgenden Liedersammlungen stehen lange nicht auf der Höhe der beiden letzten. Von den 11 R.'schen Weisen, die den Gedichten von Caroline Rudolphi, 1781 (No. 285), beigegeben waren, ist eine sehr beliebt geworden, nämlich "Vater, also leb' ich wieder", vgl. Band II S. 359, — eine im höchsten Grade auspruchs= lose Composition, deren lange Wirkung schwer verständlich ist. Auch die

übrigen Gefänge sind wenig bedeutend.

In den Frohen Liedern für Deutsche Männer 1781 (No. 286), bietet Reichardt 12 Melodien zu Gedichten von: Herder (5), Claudius (2), Reichardt (2), Simon Dach, Klopstock, Goethe, und zwar eben nur die Melodie ohne jede Begleitung — in der Art etwa, wie jest Commers= oder Turnliederbücher eingerichtet sind. In dem chronologischen Verzeichniß seiner Werke (Musikal. Kunstmagazin IV 1782 S. 209) setzt Reichardt dem Titel noch die Worte hinzu: ein Versuch in Liedern im Volkston, in frohen Gesellschaften ohne Begleitung zu singen. In der sehr langen Vorrede zu den "Frohen Liedern" entwickelt Reichardt seine Theorie des volksthümlichen Gesanges in recht eigenartiger, aber außerordentlich ein= seitiger Weise. Die wichtigsten Stellen sind die folgenden:

Juliane geb. Benda.

<sup>\*)</sup> In den Musikseispielen unter Nr. 138 steht es nach der in Einzelheiten verbesserten Lesart der R.'schen "Wiegenlieder" v. J. 1798.

\*\*) Aus R.'s Gesammtausgabe: "Göthe's Lieder, Oden, Balladen und Romanzen", Berlin 1809, I.

\*\*\*) Goethe's Fischer hat Reichardt in der Lesart der ersten beiden Drucke in Sockand arfstelle und andere Geschald Rollsteile und Artstelle und Artstel

Seckendorff's "Bolks- und anderen Liedern" und Herber's Bolksliedern 1779 componirt. Die Varianten gegen die spätere Version Goethe's stehen im Apparat der Weimarer Goethe-Ausgabe verzeichnet.

†) Die Composition eines der Herber'schen Lieder stammt von R.'s Frau

Liedermelodien, in die jeder, der nur Ohren und Kehle hat, gleich einstimmen soll, müssen für sich ohn' alle Begleitung bestehen können, müssen in der einsachsten Folge der Töne, in der bestimmtesten Bewegung, in der genauesten Uebereinstimmung der Einschnitte und Abschnitte u. s. w. gerade die Weise — wie's Herder treffender nennt, als man sonst nur die Melodie des Liedes benannte, — die Weise des Liedes so treffen, daß man die Melodie, weiß man sie einmal, nicht ohne die Worte, die Worte nicht ohne die Melodie mehr denken kann; daß die Melodie für die Worte alles, nichts für sich allein sehn will.

Ein solche Melodie wird allemal — um es dem Künftler mit einem Worte zu sagen, den wahren Charakter des Einklanges (Unisono) haben, also keiner zusammenklingens den Harmonie bedürsen oder auch nur Zulaß gestatten.

So sind alle die Lieder der Zeiten beschaffen, da unser deutsches Wolk noch reich an Gesang war;\*) da zusammenklingende Harmonie noch nicht eingesührt war, und lange nach ihrer Einführung noch auf die Kirche, ihren Ursprungsort, eingeschränkt blieb. Seitdem diese nun aber unser Ohr so verspannte, daß sie uns dei jeder Gelegenheit nothwendig ward, seitdem gleiten unsere Melodien so oberstäcklich hinweg, sind nur Gewand der Harmonie. Und seitdem wir für diese gar noch ein Shkem haben, das sich so von Ansang dis zu Ende sein schicklich mit den Lehren der ökonomischen Baukunst vergleichen läßt, fragt der Theoretiker mit Recht nach dem Fundament jedes melodischen Schritts. Ze einzgeschränkter nun noch immer das Shkem wird, ze enger kann auch der Kopf des Theoretikers und ze stumpfer sein Sinn sehn. Daher will er nun auch schon das Fundament sehen, am hören genügts ihm nicht.

Schöne Zeiten, da das all anders war! jeder Glückliche, Unbefangene sich nicht hinstellte zu sehen oder gerade zu hören, woher und wohin? sondern es fühlte und sich seines frohen Gefühls erfreute. Run stell sich einer hin und wart' aufs Gefühl, das ihm durch die meisten unster Gefänge werden soll!

Man wird mir freilich hundert alte Volkslieder nennen können, deren Melodien jenen Charakter des Einklangs nicht haben, die vielmehr sehr leicht die zweite Stimme zu= lassen, wohl gar dazu einladen. Das sind aber nicht wahre ursprüngliche Volksmelodien, sondern Jägerhornstücke oder Landtänze, denen die Worte untergelegt werden.

Und wenn hier ber Künstler mit frehem Sinn gewahr wird, daß auch beh diesen zwehstimmigen Stücken überall nie andere Intervalle vorkommen als abwechselnde Terzen, Duinten und Oktaven in ihrer natürlichen Gestalt, auch alle natürlich gesundene und noch zu sindende blasende Instrumente keine andre Intervalle von selbst rein geben, und sich dann seines erlernten Shstems erinnert, den ersten freudigen aufschlußvollen Blick beh Wahrnehmung jener mitklingenden Intervalle im tiesen Grundton noch einmal genießt; und dann ihm der Gedanke ans glückliche Durcharbeiten durch all die verworrenen, willstührlich hinzugesügten Verhältnisse noch einmal durchschauert — wie wird dann hier für den Künstler mit frehem Sinn alles Aufschluß sehn!

Roch ein Wort von Volksliedern. Sie sind wahrlich das, worauf der wahre Künstler, der die Jrrwege seiner Kunst zu ahnden anfängt, wie der Seemann auf den Polarstern, achtet, und woher er am meisten für seinen Gewinn beobachtet.

Rur folche Melodien, wie das Schweizerlied:



<sup>\*)</sup> Diese völlig unrichtige Behauptung hat Reichardt selbst später nicht mehr aufrecht erhalten. Vergl. seine Schrift "Geist des musikalischen Kunstmagazins", S. 22.

Nur solche sind wahre ursprüngliche Bolksmelodien, und die regen und rühren auch gleich die ganze fühlende Welt, das sind wahre Orpheusgefänge. Wenn dabeh einem, der das eble Griechenvolk im Herzen trägt, süßes Ahndunggefühl aufgeht, dem wirds wohl.

Man kann einwerfen, die Franzosen hätten solche Melodien nicht und doch sänge die ganze Nation Mesodien einstimmig, die zum großen Theil billig mit der Orgel begleitet werden sollten. Nicht mit Spott und Hohn — verdient oder unverdient — will ich hier antworten, wie wohl ichs könnte, dürfte nur erzählen wie Tesemann, ein deutscher, kunstsinniger Tonseher vorher, aus Frankreich den Grundsatz mitbrachte: man muß alles singen können, auch den Thorzettes. Er sang alles, und sang sich um die Ewigkeit: wird ist nicht mehr gesungen. —

Mit einem fehr einleuchtenden Grunde will ich jenen Einwurf rund abweisen.

Dem einsichtigen Tonkünstler, ober auch schon dem geübten Kunstohr, sind unfre gewöhnlichen unvolkmäßigen Melodien nicht so leer, nicht so unfaßlich, nicht so uneindrücklich, als dem Volke: er denkt sich behm einstimmigen Singen die in der Tonsolge oft sehr schwach, oft gar nicht angedeutete Harmonie nach seiner Art hinzu und hört so in seinem Kopfe das Schnurr, Schnurr oder Ticktack seines Leierkastens oder Hackbrets — was sind unsre Geigen und Flügel viel mehr?

Nun haben die Franzosen in allen ihren Melodien einen höchft einförmigen Gang der Harmonie, die in ihren Psalmen, wie in ihren Trinkliedern derselbe ist. Bom Gottess dienst her daran gewöhnt, ist der geringste Franzose also für seine Trinklieder in gleichem Fall mit unserm Tonkünstler beh unsern gewöhnlichen Gesängen. So gar nicht unser gemeine Mann, der unsern himmlisch reinen, hocheinsachen, göttlichreichen Choralgesang gar nicht so ganz deutlich faßt und hernach in Altagsgesängen wiedersindet.

Die Probe auf's Exempel bestehen nun die von Reichardt selbst componirten 12 "Frohen Lieder" recht schlecht. Die Mehrzahl von ihnen ist nicht einsach, sondern trivial, nicht kernig, sondern hahnebüchen, nicht gemüthvoll, sondern platt. Reichardt selbst ist auch auf diese Versuche nicht mehr zurückgekommen.\*)

Die Vorrede zu den "Frohen Liedern" hat Reichardt in etwas erweiterter Form in seine schöne und gehaltvolle Zeitschrift Musikalissches Kunstmagazin, 8 Stücke, 1782 bis 92 (No. 310, 424, 543) aufsgenommen. Diese Zeitschrift interessirt uns hier nur insosern, als sie Liederbeiträge enthält. Es sind 13 an der Zahl, die sämmtlich von Reichardt selbst stammen. Ihre Texte rühren her von Alopstock (6), Lavater (2), Car. Rudolphi (2), Overbeck (1), Hölth (2). Mit Ausnahme des Alopstockschen und eines Hölthischen Liedes stehen die Compositionen auch in andern R. schen Sammlungen.

Ganz besonders bemerkenswerth ist neben diesen Liedern der viersstimmige Chor "Die Gestirne", aus dem "ersten Stück" des Kunstmagazins, 1781, S. 13. Schon hier zeigt Reichardt seine Begabung für stimmungsvolle, einsache und doch eindringliche Chöre; er hat sie, wie wir bald hören werden, später noch öfter bethätigt.

Die Lieder für Kinder aus Campe's Kinderbibliothek, 1781, 1787, 1790 (No. 282, 283, 425, 502) bringen in ihren vier Theilen je

<sup>\*)</sup> Mehrere Melodien hat R. einfach aus seinen "Oden und Liedern" v. J. 1782 abgedruckt, in denen sie mit Begleitung erschienen waren. Zu Claudius' Rheinweinlied benutzte er den Beginn der (nicht guten) J. A. P. Schulz'schen Composition, deren Fortgang er anders gestaltete. — Eine aussührliche nicht zustimmende Recension der "Frohen Lieder" erschien im "Musikal. Wochenblatt", 1791, S. 36, herausg. von Kunzen und Reichardt selbst.

58, 46, 36, 28 Stücke. Es sind lauter kleine, einsache Gebilde, die R. wahrscheinlich sehr schnell niedergeschrieben hat. Sie verrathen nur mit Ausnahme von einigen wenigen anmuthigen Liedern eine fehr geringe Er-Eines der Lieder des ersten Theils v. J. 1781: Schlaf. findungsgabe. Rindchen, Schlaf, hat eine außerordentliche Verbreitung bis in unsere Zeit gefunden. Bgl. darüber Band II S. 121, und No. 215 unserer Musikbeispiele.

Für die lehrhaften, mehr als harmlosen Texte ist die Ueberschrift des Liedes III S. 28 bezeichnend: "Zu meinen lieben Kleinen, bei einer

Brandstelle, wo der Blit, doch ohne Schaden, gezündet."

Die Dichter sind: Overbeck (38), Caroline Rudolphi (24), Claubins (19), Jacobi (5), Aemilia (4), Gleim (4), Burmann (3), Miller (3), v. Stamford (3), Hölth (3), Weiße (3), Campe (2), Richter (2), Siewna (2), Sturm (2), Bertuch (2), Schink, Krausenek, Matthisson, Gottfr. Schmidt, Gödingt, Kreuzfeld, Hageborn, Fuchs, Rleift, Spalbing, Senf, Gog, Graf Stolberg, Hagen, Schale, Schmidt, Wehnert, Kühl, Karschin, Am Bühl, Tiedge (je 1).

Auch in den zunächst folgenden Liedersammlungen überwiegen die nicht bedeutenden Nummern, so in den Oden und Liedern von Uz, Kleist, Hagedorn u. a., 1782 (No. 308). In der Vorrede klagt der Componist, daß man die älteren, wackeren Dichter jetzt ungesungen laffe, obgleich sie meistens liebe, herzige Lieder geschaffen hätten. Er bietet hier 7 Gedichte von Hageborn, 6 von Uz, 5 von Kleist, dann noch einige von Stolberg, Gödingk und Reichardt selbst; im Ganzen 29 Compositionen. Unter ihnen finden sich manche recht reizvolle, die allermeisten aber sind von einer Einfachheit, die hart an Aermlichkeit grenzt.

Einen etwas besseren Eindruck machen R.'s Lieder von Gleim und Jacobi, 1782\*) (No. 309), die zwar auch sehr schlicht und gleichartig gestaltet sind, aber manche feine, stimmungsvolle Gefänge enthalten. Hervor= heben möchte ich S. 19: Wiedererinnerung, mit den schönen Ausweichungen. 4 Texte rühren von Gleim, 9 von Jacobi her. Mehrere dieser letten waren vorher bereits in Jacobi's Zeitschrift "Fris" VI, 1776.

S. 400 ff., veröffentlicht worden.

Flüchtig niedergeschrieben und dem Inhalte nach unbedeutend erscheint mir der größere Theil der Kleinen Klavier- und Singestücke, 1783 (No. 334). Von den 19 Liedern dieser Sammlung ist n.a. S. 20 erwähnenswerth als eine Probe von R.'s Runft zu charakterisieren. Anmuthig wirkt auch die Composition von Marmontel's Abelaide (vgl. darüber Bb. II, S. 403). Ueberaus schlecht dagegen ist die Musik zu "Horch, horch, die Lerch' am Himmelsthor singt", von Shakespeare; es ist derselbe Text, den Schubert später so herrlich komponiert hat.

<sup>\*)</sup> Auf dem Titelblatte steht in mehreren Gremplaren, die ich einsah, 1784 als Datum. Dies muß ein Drucksehler sein, denn das "Chronologische Berzeichniß der öffentlich im Druck oder Kupferstich erschienenen Werke von J. F. R.", das R.'s musikal. Kunstmagazin v. J. 1782 bringt, führt bereits die Sammlung mit der Jahreszahl 1782 auf.

Gegen Herber, der u. a. auch das eben erwähnte Lied übersette, wendet sich eine scharfe Recension der R.'schen Sammlung in Cramer's Magazin 1783, S. 1328—38. Merkwürdigerweise rühmt Cramer die vorsliegenden Reichardt'schen Compositionen außerordentlich, und geht so weit, zu behaupten, daß Reichardt im Gegensatzu seinen "Oden und Liedern von Herder und Goethe" (1781) hier wieder "in die blühendere Region der gebildeten, würdigen Melodien zurücksehre" — ein Urtheil, das in direktem Contraste zu dem unserigen steht.

Von den Texten rühren 5 aus Herders "Volksliedern" her, je 2 von Petrarca, je 1 von Jacobi, Bürger, Weiße, Stolberg, Hölth, Brückner, Marmontel, J. J. Rousseau.

Wenig Persönliches bieten R.'s Deutsche Gesänge v. J. 1788 (No. 452). Es scheint, daß Reichardt eine größere Sammlung unter diesem Titel geplant hat, von der der vorliegende Band der erste sein sollte.

"Bei der Wahl der Gedichte beachte ich vor allen Andern die Wahrsheit der Empfindung und des Eindrucks. Bei meiner musikalischen Besarbeitung geht mir Treue und Wärme über alles. Wollen diese sich mit Kunstschöne und Kunstreichthum paaren, wend' ich gerne allen Fleiß an. Beim Streit müssen diese aber weichen, jene gewinnen. Indeß sind es sast immer nur Konvention und Mode, die den Streit erregen, und diese irren mich eben nicht mehr," so schreibt Keichardt in der Vorrede. Sein Bekenntniß, die Schönheit und der Keichthum in der Kunst müßten "beim Streit" der Treue weichen, nämlich der Treue gegenüber dem Texte, ist wegen seines Puritanismus interessant. Unnöthig, zu sagen, daß ein Componist ersten Kanges — etwa Schubert — diese Divergenz unbewußt überwindet.

Aus dem angenehmen, aber keineswegs individuellen Melodienflusse der "Deutschen Gesänge" ragt kaum ein einziger hervor, es sei denn das kernige Lied S. 14, "O weh und aber weh dem Mann". — Einige Nummern sind bereits in drei statt zwei Systemen geschrieben.

Manche der hier gebotenen Texte hat auch Schulz in seinen "Liesdern im Volkston" componirt. Beim Vergleich mit diesem ursprünglicheren Musiker verliert Reichardt, so besonders bei "Sagt, wo sind die Veilchen hin." Ein anderes Lied ist von Reichardt durchaus nicht ohne Feinheit, aber nicht so eigenartig gestaltet worden, wie von Schulz; ich lasse den Beginn beider Compositionen folgen:





Das beste Lied der Reichardt'schen Sammlung, Goethe's Beilchen, war vorher schon gedruckt — vergl. Band II, S. 164; die hier vorliegende Form wird in den Musikbeispielen unter Ro. 217 wiedergegeben. Bei weitem nicht so gelungen ist dem Componisten Goethe's Wonne der Wehmuth, das die Sammlung eröffnet. Reichardt hatte das Glück, die herrlichen Verse vom Dichter noch in der Handschrift zu erhalten, und in der Verbindung mit seiner Musik liegt der erste Druck des Gedichtes vor.\*) Interessant ist in der sonst nicht bedeutenden Composition nur die wirkungsvolle Einschiebung eines  $^2/_4$  Taktes in den  $^3/_4$  Takt. Welche Theilnahme der Dichter selbst für Reichardt's Lied hatte,

geht daraus hervor, daß er das Manuscript\*\*) mit der eigenhändigen

Vortragsbezeichnung "Sehnsuchtsvoll" versehen hat.

Noch ein zweites Lied Goethe's liegt in R.'s "Deutschen Gefängen" im ersten Drucke\*\*\*) vor, nämlich: An Lida. Bei Reichardt hat es die Ueberschrift: An die Einzige, und beginnt:

"Den Einzigen, Psyche, welchen du lieben kannst"

anstatt:

"Den Einzigen, Liba 2c.",

wie es in allen übrigen Drucken heißt. Bei diesem Gedicht war Reichardt

schrift bietet.

\*\*) Ich habe dieses Manustript der R.'schen Composition im Weimarer Goethehause eingesehen.

\*\*\*) Hiernad wäre ebenfalls v. Loeper's Angabe in der Weimarer Ausgabe zu ergänzen.

<sup>\*)</sup> von Loeper, der bekannte Herausgeber der Weimarer Sophien-Ausgabe von Goethe's Gedichten irrt, wenn er als ersten Druck den in Goethe's "Schriften" v. J. 1789 bezeichnet. — Reichardt hat das Lied ohne Ueberschrift in der Lesart componirt, welche die im Weimarer Apparat mit H<sup>26</sup> bezeichnete Hand-

vor eine schwere Aufgabe gestellt. Man lese die Verse in No. 218 unserer Musikoeispiele durch. In die gewohnte musikalische Liedsorm ließen sie sich nicht bringen. Reichardt hat mit glücklichem Kunstinstinkt den Auseweg gefunden, hier Recitativ mit Arioso abwechseln zu lassen, und er bietet hier die erste seiner "Deklamationen", die auf spätere Componisten, namentlich Schubert, sehr gewirkt haben.

Textdichter der "Deutschen Gesänge" sind Goethe (3), Gotter (2), Stolberg (1), Voß (5), Caroline Rudolphi (1), Jacobi (7), Klopstock (1), Matthisson (1), Overbeck (1), Reichardt (1), Gerstenberg (1), Anosumus (1).

Reichardt's Geistliche Lieder von Lavater 1790 (No. 501) enthalten 23 Nummern, darunter viele mehrstimmige. Sie sind in der Form gut, dem Inhalte nach nicht hervorragend. — Eigenthümlich ist es, daß das erste Lied 7 taktige Perioden ausweist.

Die Cäcilia, in 4 Stücken 1790—1795 erschienen (No. 502a, 516a, 543a, 624), bietet nur geistliche resp. Kirchennusik, mit der sich R. einige Jahre hindurch ausschließlich beschäftigt hat.\*) Es sind einstimmige geistliche Lieder, Arien, Duette, Terzette, Quartette, sugirte Chöre, Psalmen, 4 stimmige Oden, und das dritte Stück bringt auch eine Trauercantate auf den Tod Friedrich's II.\*\*) Die letzterwähnten größeren Werke waren, wie R. schreibt, ursprünglich mit Orchesterbegleitung, erscheinen aber hier im Klavierauszuge. — In der vorliegenden Sammlung giebt uns Reichardt wieder Proben seiner großen Kunst, für Chor zu schreiben.

Das I. Stück, 1790, enthält 15 Lieber, das II., 1791, 7 Lieber, III., 1792—94, 8 Lieber, IV., 1795, 18 Lieber. Textdichter sind in I: Klopstock (3), Goethe (2), Stolberg (2), Jacobi (2), Bürde (2), Claudius (2), Caroline Rudolphi (1), Matthisson (1), in II: Caroline Rudolphi (2), Matthisson (2), Kleist (1), Claudius (1), Morit (1), in III: Matthisson (3), Chamfort (2), Caroline Rudolphi (1), Bürde (1), Goethe (1), in IV: Boß (7), Stolberg (4), Jacobi (3), Salis (1), Gleim (1), Gerstenberg (1), Matthisson (1), Claudius (1), Herder (1).

Von "Göthe's Lyrisch en Gedichten Mit Musik von Reichardt" 1794 (No. 595),\*\*\*) die 30 Lieder enthalten, waren 6 schon in früheren R.'schen Sammlungen veröffentlicht worden: nämlich: An Belinden, Maislied, Jägers Abendlied und An den Mond in den "Oden und Liedern

<sup>\*)</sup> Bgl. den Borbericht zum ersten Stücke der Cacilia, October 1790.

<sup>\*\*)</sup> Im Vorbericht des dritten Stücks giebt Reichardt zu dieser Trauercantate eine Art analytischen Programms, das er mit den Worten einseitet: Den Freunden des Gesangs ist es vielleicht angenehm, die Idee zu wissen, nach welcher ich den Text bearbeitet habe.

<sup>\*\*\*)</sup> Voran gegangen war i. J. 1793 Reichardt's Publication des Clavierauszugs zu "Erwin und Elwire", der einige muntere, hübsche Liedchen enthält. Die Arien dieses wie der anderen R.'schen Singspiele sind dagegen im höchsten Grade unbedeutend.

von Herber, Göthe" 2c., 1781, und: Wonne der Wehmuth und An Lida\*)

in den "Deutschen Gefängen", 1788.

Mit diesem Werke etwa könnte man den Beginn der dritten Compositions-Periode R.'s bezeichnen, von der in den einseitenden Worten bereits aussührlich die Rede war. Hinzusügen möchte ich nur noch, daß sich hier an einigen wenigen Stellen auch ein romantischer Zug geltend macht, der in der That "auf angenehme Weise befremdet" wie Novalis' Definition des Komantischen sautet. Auch Ansätze zu wirklichen Balladen

finden sich.

Im literarischen Theile unseres Werkes, Band II, werden einige dieser R.'schen Lieder besprochen, so S. 161 das "Heidenröslein", S. 165 "Geistesgruß", S. 175 "Jägers Abendlied", S. 176 "Neue Liebe, neues Leben", S. 180 "Rastlose Liede", S. 181 "An den Mond", S. 182 "Der Fischer", vor Allem S. 184 der "Erlkönig" (No. 135 der Musiksbeispiele). Ein höchst anziehendes Stück ist das Wechsellied zum Tanz (No. 219 der Musikbeispiele), das zusammen mit dem Heidenröslein die Goethe'sche Sammlung eröffnet: Die "Gleichgültigen" singen und tanzen in der Bewegung einer Angloise, d. h. eines langsamen Contretanzes, und zwar tanzen die Paare einander entgegen statt hintereinander. Die Melodie wird östers wiederholt, was so recht den phlegmatischen Charakter der Gleichgültigen kennzeichnet. Wie nun in den alten deutschen Tänzen auf den ersten <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Takt eine proportio sesquialtera zu solgen pslegt, d. h. ein Nachtanz im <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Takt und in schnellerem Tempo, so singen und tanzen auch bei Keichardt die "Zärtlichen" ein heiteres, sehhastes Menuett, dessen liebenswürdige Melodie im Beginne (genau wie bei der Proporz der Alten) der ersten Weise entspricht.

Wie in den Deutschen Gesängen v. J. 1788, so wagte sich R. auch in der vorliegenden Sammlung an einige für die Musik scheinbar spröde

Dichtungen, z. B. die Distichen:

"Die ihr Felsen und Bäume bewohnt" 2c. "Weichet, Sorgen, von mir" 2c. "Was die gute Natur weislich" 2c.

ferner an die Rhapsodie aus der "Harzreise im "Winter":

Uch wer heilet die Schmerzen des, Dem Balsam zu Gift ward.

In diesen Gesängen, denen in der großen Sammlung Schiller'scher und Goethe'scher Lieder von 1809 und 10 noch andere folgten, sprengt Reichardt die bis dahin gewohnten Formen des Liedes und eröffnet, wenn auch mit unzureichenden Kräften, neue Bahnen. Vergl. die Einleitung. — Vom "Ganymed", dessen Anfang und Mitte wenig gelungen ist, sei der schöne Schluß hervorgehoben.

<sup>\*)</sup> Diese neue Ueberschrift für das Lied "An die Einzige" hatte Reichardt in Goethe's "Schriften" v. J. 1789 gefunden. Die Lesart "Psyche" statt "Lida" beshielt er indessen bei.

1794 folgte eine Sammlung von 12 Compositionen Matthisson's scher Lieder u. d. T.: "Deutsche Gesänge beim Klavier (No. 595), und 1795 und 96 acht Gesänge aus Goethe's Wilhelm Meister (No. 624). Diese hatte Reichardt wieder aus der Handschrift des Dichters componiren dürsen, und sie sind als Beilagen zum ersten Drucke des Romans veröffentlicht. Unsere Musikbeispiele geben aus ihnen unter No. 136 Mignon's Lied wieder: "Kennst du das Land", das sich noch jetzt einer ebenso großen Beliedtheit ersreut, wie die kernig schlichte Composition des Sängers: "Bas hör ich draußen vor dem Thor". Die übrigen Gestänge sind unbedeutend, und es scheint, daß Reichardt's Begabung völlig versagte, als das Visionäre der Erscheinungen Mignons und des Harsners in Tönen dargestellt werden sollte.

Reichardt's Musikalischer Almanach, 1796 (No. 656), der einige werthvolle Artikel enthält, bringt auch 12 R.'sche Lieder zu Texten von Boß (4), Köpken (2), Goethe, Schiller, Herder, Gleim, Herklots und einem Unbekannten. Wichtiger als diese Publikation ist die nun folgende:

Lieder geselliger Freude, 1796 (No. 656, 50 Lieder).

Im Vorbericht klagt Reichardt, daß unsere Gesellschaften meist ohne Sang und Klang bleiben, obwohl wir an fröhlichen Liebern reich genug sind. Er giebt die Schuld dem Umstand, daß diese Lieder in unzähligen Sammlungen zerstreut seien, sodaß sich oft unter 40 oder mehr Gesängen kaum zwei oder drei sinden, die sich für eine heitere Gesellschaft eignen. Um diesem Mangel abzuhelsen, veraustaltet er die vorliegende Sammslung. Die Gesänge sind nach Jahreszeiten eingetheilt, der erste Band enthält Frühlings= und Sommerlieder. R. bedauert, daß Lieblingsdichter der deutschen Nation, wie Goethe, Schiller, Wieland nicht mehr der gesselligen Freude gehuldigt haben, weshalb nur wenige von ihren Liedern ausgenommen werden konnten.

Bei Erwähnung der in dem Bande enthaltenen eigenen Compositionen schreibt Reichardt, einige seiner Lieder hätten merkliche Verbessesungen, andere neue Melodien erhalten. Ganz neue Lieder von sich habe er nur dort eingeschaltet, wo zu geeigneten Poesien keine anderen Compositioner

sitionen vorhanden waren.

Ferner äußert er sein Bedauern, daß er von Männern wie Haydn, Mozart, Dittersdorf keine Compositionen aufzunehmen fand; es bleibe ihm unbegreiflich "wie diese vortrefflichen Männer einerseits unsere besten Dichter so wenig benutzt, andrerseits das Lied sogar nicht nach seiner

eigentlichen Natur bearbeitet haben." —

Durch Hinzufügung mehrerer Stimmen ober durch Mischung von Solo= und Chorstimmen hat R. versucht, manchen bekannten einstimmigen Melodien eine "geselligere Gestalt" zu geben. In längerer Aussihrung schreibt er dann über die Nothwendigkeit der Harmonie, welche die Melodie erst "zu ihrer höchsten Würde und Schönheit erhebt". Er spricht des= halb den Wunsch aus, daß sich der mehrstimmige Gesang (wie es in der Schweiz schon bei mehreren Gemeinden der Fall sei) auch in Deutsch= land mehr einbürgern und in geselligem Verkehr gepslegt werden möge.

Von Dichtern sind hier vertreten: Voß (10), Hölty (6), Salis (4), Stolberg (4), Claudius (3), Friederike Brun (3), Goethe (2), Herder (2), Jacobi (2), Matthisson (2), Koepken (2), Bürger, Gotter, Rosemann, Sophie Mereau, Meißner, Weiße, Schiller, Pfeffel, Starke, Schlegel (je 1).

Von Componisten finden wir: Reichardt (23), Schulz (13), Schwenke (2), Kunzen (3), Spazier (2), Seidel (2), Naumann (2), Zelter, Hiller,

Sendelmann (je 1).

Im Vorbericht zur zweiten Sammlung der Lieder geselliger Freude 1797 (No. 693, wieder 50 Lieder) schreibt R., das lebhafte Intersesse, womit der erste Theil aufgenommen worden sei, habe ihn bewogen, mit dieser zweiten Sammlung zugleich eine zweckmäßige Instrumentalsmusit zu den hundert Liedern herauszugeben. Die Instrumente sind zwei Violinen und Violoncell, eventuell dem Charakter der Lieder gemäß Clarisnetten, Oboen, Flöten oder Waldhörner. Die folgenden Sätze sind für den, der sich mit der Hausmusik des 18. Jahrhunderts beschäftigt, ganz interessant:

"Man hofft auch hierdurch den frohen geselligen Gesang neu beleben und allgemeiner verbreiten zu helfen. In manchem Familienkreise giebt es Musikübende genug, um wenigstens mit einigen jener genannten Instrumente den Liedergesang unterstügen und beleben zu können. Zu fröhlichen Festen werden auch jetz schon oft Instrumentalisten hinzu gerusen, die bei Tische die Gesellschaft durch Musik belustigen sollen, und die selten etwas anderes als Märsche und Tänze zu spielen wissen; daher auch wohl oftmals wirklich nur dazu dienen mögen, daß man mit seinem Nachbar unbehorcht sprechen könne, wie Kant in seiner alles menschliche Treiben umfassenden Kritik der Urtheilskraft, mit seiner seinen Fronie, sehr treffend von der gewöhnlichen Taselmusik sagt.

Wenn diese Instrumentalisten nun aber fünstig beliebte Melodien frölicher Lieder spielen, so werden sie den Gesanglustigen der Gesellschaft zu Unstimmung dieser Lieder reizen und anseuern, und durch das Vorspielen der Melodie und die harmonische Unterstützung auch manchem den Muth zum einstimmen geben, der jetzt unbegleitet nicht zu singen wagt."

Die Dichter dieser Sammlung sind: Boß (20), Herber (3), Bürger (3), Baggesen (3), Blumauer (3), Stolberg, Hölth, Salis, Clausdius, Simon Dach, Reinhard (je 2), Koepken, Schiller, Gleim, Miller, J. G. Schulz, Sander (nach Baggesen), Heidenreich, Bürde (je 1).

Die Componisten: Reichardt (24), Schulz (10), Kunzen (3), Schwenke (2), Seibel (2), Spazier (2), Zelter (2), Naumann (2), Schuster

(2), Fleischer (1).

Auch diese zweite Sammlung der Lieder geselliger Freude scheint großen Beisall gesunden zu haben, denn Reichardt ließ im Jahre 1799 einen dritten und im Jahre 1804 einen vierten Theil folgen (No. 783), — diese beiden, je 25 Lieder enthaltend, ohne Vorreden.

Die 1799 erschienene Sammlung enthält Gedichte von Voß (13), Goethe (2), Tieck (2), Haug, Mahlmann, Stolberg, Berisch, Boie, Bagsgesen, Tiedge. — Die Compositionen sind von Reichardt (14), Zelter (2), Kunzen (2), Kust (2), Hist (2), Himmel, Gabler, Schulz, Bornhard, Neumann (je 1).

Die Dichter der Sammlung von 1804 sind: Koepken (5), Giseke (3), Schiller (2), Jäger (2), A. (2), Goethe, Haug, Stolberg, Herber, Novalis, Voaht, Blumauer, Sophie Mereau, Müchler, Thilo, Kotzebue (je 1).

Von Componisten finden sich: Reichardt (11), Mozart (3), Frei (3), Seidel (3), Zelter, Zumsteeg, Lanske, Henne, Bummel (je 1).

Die Fülle der weiteren Liederpublikationen Reichardt's macht es unmöglich, sie hier im Einzelnen zu besprechen. Erwähnt seien die Ge= sänge der Klage und des Trostes, 1797 (No. 693)\*), Lieder der Liebe und der Einsamkeit, 1798 (No. 738)\*\*), die sympathische Sammlung der 20 Wiegenlieder für gute deutsche Mütter, 1798 (No. 738, leider zu complicirte Compositionen, als daß sie ihrem Zwecke entsprechen könnten)\*\*\*), Lieder für die Jugend, 1799 (No. 783)†), und von den im 19. Jahrhundert erschienenen Sammlungen besonders bie 4 Abtheilungen u. d. T.: Göthe's Lieder, Oden, Balladen und Romanzen mit Musik, der Königin Luise von Preußen gewidmet, v. 3. 1809, und die zwei Hefte u. d. T .: Schiller's Lyrische Gedichte mit Musik, 1810. Beide stellen Gesammtausgaben von R.'s Compositionen zu Goethe's und Schiller's Poesien dar, doch ist das eine und andere aus Musenalmanachen nicht neugebruckt worden. In den vier Ab= theilungen Goethe'scher Lieder sind zusammen 128 Compositionen enthalten, von denen 89 vorher bereits erschienen waren, 39 dagegen hier zum ersten Mal veröffentlicht sind. Unter diesen letten ragen besonders die vierstimmigen Lieder hervor, so ber prachtvolle Beginn von Euphrosyne:



\*) Dichter: Friederife Brun (4), Salis (2), C. L. v. Klenke (2), Matthisson (2), Boß (1), Herber (1); zusammen 12 Lieder.

\*\*) Dichter: Herber (5), Goethe (3), Höltin (3), Woltmann (3), Friederife Brun (2), N. B. Schlegel (2), Kosegarten (2), Salis (2), Meyer (2), Sophie Mercal (2), Schiller, Keinwald, Lerse, Steigentesch, Falk, Haug, Neuffer (je 1) und 20 Unbefannte; zusammen 53 Lieder.

\*\*\*) Dichter: Herder (4), Stolberg (2), Agnes Stolberg (1), Jacobi (2), Clausdius (2), Friederike Brun, Burmann, Cl. Schmidt, Campe, Baggesen, Schiller (je 1); zusammen 20 Lieder.

†) Dichter: Herder (7), Boß (8), Salis (5), Stolberg (5), Friederike Brun (4), Baggesen (3), Matthisson (1), Gleim (1), Schiller (1), Tieck (1), Tiedge (1), Carl Friedr. Cramer (1); zusammen 20 Lieder. — Die Sammlung enthält einige sehr gelungene Compositionen und ist werthvoller, als R.'s "Lieder für Kinder".













Ferner ein zweites, nicht minder bedeutendes Fragment aus Euphrosyne:



Friedländer, Lied. I.

14















Schließlich sei noch der schöne, dramatische Beginn der Johanna Sebus wiedergegeben:







Aus den beiden Heften Schiller'scher Gedichte (47 Nummern) bringen unsere **Musikbeispiele** unter **No. 220** die dritte von Reichardt's Compositionen der Ideale; die erste war für Sopran, die zweite für Contraalt geschrieben. Der vorliegende Chor ist von großer Schönheit. Vergl. über Reichardt noch den Nachtrag.

## 167. Schmidlin, siehe No. 71.

170. 171. 183. 198. 231. 253. 254. 255. 274. 291. 318. 343. 482. Johann André aus Offenbach, Goethe's Jugendbekannter, war ein leicht producirender, routinirter, liebenswürdiger, begabter Componift. Seine Lieder haben Fröhlichkeit und Wärme, oft auch Anmuth, zugleich aber einen Stich ins Philiströse. Die Ideen sließen ihm in reicher Fülle zu, indessen weiß er sie nicht zu entwickeln, geschweige denn zu vertiesen; für den meist auf der Oberfläche bleibenden Musiker ist es bezeichnend, daß seine Bässe selten anders als schablonenhaft gesührt sind. Im guten und bösen Sinne hat André's Production einen dilettantischen Character, und gerade weil er den Instinkt des Liebhabers hatte, war er der rechte Wann, das von ihm selbst und Anderen Gefundene populär zu machen. Er wurde einer der bekanntesten Vertreter des volksthümlichen Liedes.

Eine Eigenart des Schaffens läßt sich bei diesem vielschreibenden Musiker kaum feststellen. Eigenthümlich ist ihm die Manier, außer häufigen Sequenzen Melodie-Theile zweimal hintereinander zu bringen, ferner, die einmal gewählte rhythmische Bewegung bis zur Monotonie

festzuhalten.

Das Datum des Erscheinens von André's Scherzhaften Liedern von Herrn Weiße (No. 170): 1774, entnehme ich Forkel's musikalischem Almanach\*) (Leipzig 1782, S. 52). Die 28 Lieder dieses Erstlingswerks zeigen den Componisten noch ganz unter dem Einflusse seiner norddeutschen Vorgänger. Sie enthalten meist antiquirte Wendungen und kaum einen

<sup>\*)</sup> In diesem Almanach heißt es, daß André in demselben Jahre (1774) auch "Auserlesene scherzhafte Lieder, mit willkührlicher Begleitung einer Flöte, Geige und Baß" habe erscheinen lassen. Bestätigt wird die Mittheilung durch eine Recension in Schubart's Teutscher Chronik, 1775, S. 22.

persönlichen Zug, doch legitimirt sich A. schon hier als geschickten Musiker.
— Die äußere Form ist bei diesen ersten Liedern wie bei allen folgenden die gleiche, höchst einfache: zwei Systeme, manchmal nur Singstimme und Baß, meist aber eine Mittelstimme (sehr selten mehr), der Baß nicht bezissert. Die meisten Lieder sind zweitheilig und cadenziren im ersten Theile nach der Dominant.

Ganz anders ist schon das äußere Bild der Ballade Lenore\*) (No. 183), die nur ein Jahr nach der ersten Liedersammlung entstanden ist. Ich berichte über sie zunächst nach der Lesart der 4. Auslage und komme auf die 2. weiter unten zurück. Hier hat die Singstimme vom

Beginn bis zum Schluß ein eigenes Syftem, und bei den Stellen:

Laßt uns den Leib begraben

und:

Geduld, Geduld, wenn's Herz auch bricht

wird der einstimmige Gesang zum vierstimmigen Chor erweitert. Eigensthümlicher Weise schreibt André in diesem Werke die Singstimme und rechte Hand der Clavierbegleitung im Violinschlüssel, während er bei

Liedern stets den CSchlüssel anwendet.

Ihrem Inhalte nach bedeutet die Lenore einen außerordentlichen Fortschritt gegenüber der unbedeutenden physiognomielosen ersten Liederssammlung. Sie ist ein interessantes wertvolles Werk, die erste durchscomponirte Ballade, die wir in der deutschen Musik besitzen. André zeigt hier ein Talent für Charakterisirung, das er weder in seinen Singspielen, noch in seinen anderen Gesängen je in auch nur annähernder Weise bewährt hat. Der vocale und instrumentale Theil vereinigen sich zu einem bedeutenden Ganzen, und es fällt besonders auf, daß der Clavierpart, der in André's Liedern eine so untergeordnete Kolle spielt, in der "Lenore" in vorzüglicher Weise hervortritt. Schon die lange Einseitung des Claviers ist sehr fesselnd. Einige volksthümliche Reminiscenzen tragen dazu bei, dem Ganzen die rechte Stimmung zu geben, so bei den Worten:

Der Kaiser und die Kaiserin, Des langen Habers müde, Erweichten ihren harten Sinn Und machten endlich Friede

ber Anklang an den Hohenfriedberger Marsch, und bei:

Horch Glockenklang, horch Totensang Last uns den Leib begraben

der alte Choral "Begrabt den Leib in seine Gruft".\*\*) — Sobald im Texte der Ballade gewisse Worte oder Situationsschilberungen wiederholt

<sup>\*)</sup> André nennt sie in der ersten Auflage Leonore.

\*\*) Auf den Choral hat Spitta in seiner schönen Abhandlung: Ballade (Musikgeschichtliche Aufsäte, 1894, S. 410) aufmerksam gemacht, in der von der "Lenore" aussührlich die Rede ist.

werden, bringt André dieselben oder ganz ähnliche Melodien und Harmonien. Hierdurch kommt beinahe ein strophischer Zug, eine Verbindung in das Ganze. Nach dieser Richtung führt von André eine direkte Brücke zu Carl Loewe, dessen unmittelbarer Vorgänger Zumsteeg solche Versbindungen nicht kannte.

Ein einheitliches Musikstück hat André in der Lenore trotdem nicht zu schaffen vermocht. Alles ist förmlich stückweise aneinander= gereiht, und trotz bedeutender und schöner Einzelheiten steht doch der Gesammteindruck nicht auf der Höhe der Dichtung. Aber ein Kunstwerk kann an sich recht bedeutend sein, ohne Bürger's Meisterballade zu erreichen.

Die erste Gestalt der Andre'schen Composition v. J. 1775 habe ich nicht kennen sernen können. Die zweite Auflage v. J. 1782\*) wird auf dem Titelblatte bereits als verbessert bezeichnet. Im Vergleich mit der vierten ist sie sehr viel einfacher gesormt. Die Singstimme, die im Sopran-Schlüssel steht, hat noch kein eigenes System, das Vorspiel des Claviers sehlt ganz, die Begleitung ist ungleich ärmer und enthält weder die Reminiscenz an den Hohenfriedberger Marsch, noch eine Reihe malezischer Motive der späteren Fassung. Der Schlußchor ist dreiz statt vierstimmig, die Zwischenruse der Mutter haben noch nicht die charactezristische Färbung.

Die Thatsache, daß von André's Ballade fünf Auflagen erschienen sind, zeigt, welche außerordentliche Verbreitung sie gefunden hat. — Ueber eine Bearbeitung des Werks für Streichquartett, Flöten, Oboe, Hörner und verschiedene Singstimmen steht im Band II, S. 218, Anmerkung, Näheres. In dieser neuen Form singt Lenore Sopran, die Mutter Alt, Wilhelm Baß. Dem Tenor ist alles Erzählende zugewiesen. Das Ganze erscheint keineswegs als eine Verbesserung und erinnert in verhängnißvoller Weise an eine der ästhetisch ansechtbarsten Compositionen Schumann's:

Des Sängers Fluch.\*\*)

In Andre's zweiter Liedersammlung, dem Musikalischen Blumen = strauß für 1776 (No. 198), begegnet uns bereits Andre's bestes Lied: Bekränzt mit Laub den lieden vollen Becher (Musikbeispiele No. 109) in ihrer Treuherzigkeit und Kraft eine geradezu classische Com=

\*) Ein Gremplar von ihr habe ich erft unmittelbar vor dem Abschluß dieses

Buchs einsehen können.

<sup>\*\*)</sup> Franz Schubert, der im Freundeskreise zu allen Scherzen aufgelegt war und sich dabei selbst am wenigsten schonte, hat einmal seine Composition des "Erltönigs" in der Weise aufsühren lassen, daß der Vater, das Kind und das Spukgespenst von verschiedenen Stimmen gesungen wurden. Aber dies ist im intimsten Cirkel und in rein parodistischer Absilat geschehen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß die erste Auflage von Andre's Lenore von Schubart in dessen Teutscher Chronik, 1775, S. 502, ziemlich scharf getadelt worden ist. — Ueber die zweite Auflage v. J. 1782 schreibt Cramer in seinem "Magazin für Musik", 1783, S. 488, die vortreffliche Composition sei den Liebhabern hinlänglich bekannt und gut aufgenommen worden. In der ersten Ausgabe seien aber einige musikalische Nachlässisstein vorgekommen, die in der vorliegenden berichtigt sind, sowie auch hin und wieder etwas im Ausdrucke geändert ist.

position, noch jetzt ein Liebling des deutschen Volkes. Die warme Melodie schmiegt sich ebenso der schwungvollen achten Strophe:

Am Rhein, am Rhein da wachsen unfre Reben

an, wie dem schönen intimen Schlusse:

Und wüßten wir, wo jemand traurig läge, Wir gäben ihm den Wein!

Lehrreich ist es, die Veränderungen zu beobachten, die die Weise im Lause von 125 Jahren erfahren hat.\*) Man vergleiche mit No. 109 der Musikbeispiele die Form, in der das Lied gegenwärtig (1901) gesungen wird:





Sehr characteristisch ist hier die volksmäßige 3/4 Tact-Unterbrechung des 2/4 Tact. —

<sup>\*)</sup> Die zweite Fassung der Composition in André's Liedern vom Jahr 1790 I, S. 24 zeigt nur in nebensächlichen Punkten Beränderungen. Bor allem ist die Tonart nicht mehr C-dur, sondern D-dur. Auf S. 25. läßt der Componist noch eine dreistimmige Bearbeitung seiner Melodie folgen. — Bgl. noch Bd. II, S. 249.

Die übrigen 18 Lieder des "Blumenstraußes" zeigen wohl einen Fortschritt gegen die "Scherzhaften Lieder" v. J. 1774, erreichen aber die Heinweinliedes nicht.\*)

Außer von Claudius, dem Dichter des Rheinweinliedes, benutte André Texte von Weiße (3), Bürger (3), Voß (2), Lessing, Miller, Hölth, Burmann, Schubart, Stolberg, Thümmel, Michaelis.

Aus André's Liedern und Gesängen v. J. 1779 und 1780 (No. 231 und 255) bringen unsere **Musitbeispiele** unter **No. 110** das sehr anmuthige Stück: An die Nachtigall im Bauer — es ist nicht ganz regelmäßig, aber sein gestaltet, echtes Rococo — ferner **No. 184**: Der Bruder Granrock und die Pilgerin, eine seiner Zeit sehr beliebte, volksthümliche, aber nicht reiche Melodie, nach der 27 Textstrophen (!) abzusingen waren, und **No. 185**: Die Geschichte von Goliath und David, die noch jetzt recht frisch und herzhaft wirkt. — Die "Lieder und Gesänge" enthalten im ersten Heft 17, im zweiten 13, im dritten 16, im vierten 17 Musikstücke, unter ihnen auch einige nicht von André herrührende, z. B. Arien von Monsigny, Rolle, Kospoth, 2 Lieder von Steinacker, eines von H. H...e.

Bemerkenswerth ist in I, S. 2 ein Stück, in dem die Liebende erst eine Melodie in Moll singt, die der Geliebte in Dur wiederholt; nachher vereinigen sich beide Stimmen zu einem Duett, — gemäß dem Geßner's schen Texte.

Die Texte rühren her von Hagedorn, Weiße, Geßner, Giseke, Gleim, Claudius, Miller, Gerstenberg, Göckingk, Brückner, Gotter, Stamsford, Overbeck, Jacobi, Hölty, Bürger und dessen Frau, Weppen, Dor. Spangenberg, Leon, Blohm, Sprickmann, Klamer Schmidt, Bock, Schrader, Frl. v. Göchhausen.

Von André's Liedern, Arien und Duetten v. J. 1780—81\*\*) (No. 253, 254, 274) enthalten die ersten beiden Hefte je 15 Nummern, das dritte 13, das vierte 19.

Auch in diese Sammlung hat André fremde Compositionen aufgenommen, u. a. von Grétry und Kospoth.

Von André's eigenen Gesängen wird in unsern Musikbeispielen, No. 186, das Duett: Unsre Freundschaft zu erneuen abgedruckt; die hübsche Composition wirkt namentlich in der Chorstelle wie ein Vorklang modernen Operettencouplets. — Vgl. über das Stück noch Band II, S. 468 und S. 586.

\*\*) Bom zweiten Jahrgang 1782 hat mir nur ein ganz unvollständiges

Exemplar vorgelegen.

<sup>\*)</sup> Schubart, der in seiner Teutschen Chronif vom Jahre 1776 S. 85 die einzelnen Lieder ausführlich recensirt, schreibt: "Der Dilettant Andre beschämt manchen sogenannten Birtuosen in der Leichtigkeit und Anmuth seiner Melodie. Wäre seine Harmonie ebenso richtig und seine Modulationen ebenso geschmeidig, so dürften wir seine Compositionen als Muster empfehlen." Folgt eine sehr ausführliche Kritik über die einzelnen Lieder.

Die Textdichter sind: Weiße, Hölty, Bürger, Gleim, Gotter, Miller, W. G. Becker, Stolberg, Dor. Spangenberg, Caroline Rudolphi, Sophie Albrecht, Frl. v. H(agen), Stamford, Overbeck, Bretner, Hermes und André selbst.

Ungefähr die gleichen Dichter begegnen uns in Andre's Neuer Sammlung von Liedern v. J. 1783 und 84 (No. 319 und 343), 35 respektive 32 Lieder, Duette und Terzette enthaltend. Der Untertitel des zweiten Theils v. J. 1784 sautet: Lieder von Johann Martin Miller und andern Dichtern; von Miller allein stehen hier 13 Gedichte.

Aus Andre's ausführlicher Anzeige der Sammlung, die vom November 1782 datirt und in Cramer's "Magazin" 1783 S. 131 er= schienen ist, ersieht man, daß der Inhalt des Werkes so recht für die Hausmusik bestimmt war. Die Lieder, sagt der Componist, können nöthigenfalls ohne Begleitung gesungen oder ohne Gesang als kleine Stücke auf dem Klavier gespielt, und die mehrstimmigen Lieder auch einstimmig gesungen werden.

Auf den musikalischen Inhalt der Sammlungen dürfte zutreffen, was oben in der Einleitung gesagt worden ist, nur scheint u. a. das erste Lied mit seiner dreitaktigen Melodieperiode ein Ueberrest aus älterer schlechter Beit zu sein. Im ersten Hefte finden sich 6, im zweiten 2 specielle Frei-

maurerlieder, einige auch für Chor.

Dichter außer den erwähnten: Ratschky, Georg Carl Claudius, Niemeher, Voß, Justy, Wagner, Götz (von André ist fälschlich Lessing ge= nannt), Zimmermann. Die Sammlung v. J. 1784 enthält auch Bürger's "Weiber von Weinsberg", durchcomponirt, — ein volksthümlich gestal=

tetes, nicht hervorragendes Musikstück.

Von den drei Theilen der letzten Sammlung Andre's v. J. 1790 (No. 482) enthält der erste 27 Lieder, der zweite 25, der dritte 24. Die Compositionen halten sich auf der Höhe der früheren, ein eigentlicher Fortschritt ist nicht zu erkennen. Die beste und anmuthigste Nummer der Sammlung ist, wie ich glaube, Höltn's "Ich träumt', ich war ein Vögelein", No. 111 unserer Musikbeispiele.

Un Textbichtern finden sich außer den vorgenannten noch Reinhard, Bouterweck, Buri, Halem, Meher, Matthisson, Schmitt, Döring, Degen, Klinger, Gebor, Jung, Liebau, Meißner.

Ferner sei erwähnt, daß sich im Vossischen Musenalmanach, 1776 bis 1783 vier Lieder, im Göttinger Musenalmanach 1779 zwei Lieder von André befinden. — Auch als Dichter war er thätig. Ein von ihm her= rührendes, dreimal componirtes Lied steht in unsern Musikbeispielen als No. 126. Lgl. darüber Band II, S. 552.

> André, 1741 in Offenbach a. M. geboren, war ursprünglich für den Beruf eines Seidenfabrikanten und Kaufmanns bestimmt und sollte später das Seidengeschäft seiner Mutter leiten. In früher Jugend trieb er aber bereits Musit, und zwar durchaus als Autodidakt. 1773 brachte er in dem benachbarten Frankfurt a. M. ein von ihm gedichtetes und componirtes Singspiel: Der Töpfer auf die Bühne, das im Texte nach französischem Muster, in der Musik nach J. A. Hiller's Vorbild geschrieben war.

Der große Beifall, den das Stück fand, veranlaßte Goethe, sein Singspiel Erwin und Elmire zu dichten und André mit der Composition der Gefänge zu betrauen. Das neue Werk wurde 1775 in Frankfurt und Berlin mit so nachhaltigem Erfolge gegeben, \*) daß A. 1777 einen Ruf als Musik= director nach Berlin erhielt. Hier war er bis 1784 thätig, dann ging er nach Offenbach zurück und gründete eine Musikbruckerei und Musikverlagsanstalt, die er zu großer Blüthe brachte. Er starb in Offenbach 1799.

172. **Bach**, siehe No. 64.

173. 414. Joh. Chrift. Friedr. Bach ist der Componist der zweiten Sammlung Geiftlicher Lieder von Balthasar Münter, die im Jahre 1774 erschienen ist. Die 50 Lieder zeigen den gewandten guten Musiker, der sich namentlich durch harmonische Feinheiten auszeichnet. Auffallend ist eine geradezu Schumann'sche Vorliebe für Synkopen. Leider wird der Genuß

an diesen Liedern durch ihre Monotonie stark beeinträchtigt.

Für weltliche Lieder war Bach's Talent sehr viel geringer als für diese geistlichen. Sie finden sich zunächst im "Musikalischen Vielerlen" v. J. 1770 (No. 151), das Bach's Bruder, Philipp Emanuel, her= ausgegeben hat. Nach dem Muster dieses "Vielerlens" edirte J. C. F. Bach selbst 1787 eine Sammlung von kleinen Clavierstücken, Clavier= und Biolinsonaten, 2 Cantaten, Arien und 13 Liedern unter dem Titel: Musikalische Nebenstunden, 3 Hefte (No. 414). Im Vorbericht schreibt der Autor, er wolle dem Geübteren sowohl als dem Anfänger etwas zur Unterhaltung geben.\*\*) Die Lieder sind, wie bereits erwähnt, nichts weniger als reich oder erfreulich, und zum Theil direkt ver= schroben. Textdichter sind: Klopstock, Lessing, Bürger, Hölty, Claudius, Gotter, Ulmenstein.

Der Componist, der sogenannte Bückeburger Bach, war der neunte unter den elf Söhnen Sebastian Bach's. 1732 geboren, studirte er ansfänglich Jura, wandte sich dann aber ganz der Musik zu und wurde 1756 Rapellmeister beim Grafen Lippe-Schaumburg in Buckeburg wo er bis zu seinem Tode 1795 geblieben ist. Von seinen Vocal-Compositionen ist noch eine Oper "Die Ufrifanerin" mit Text von Gerftenberg zu nennen.

175. Dreftler, siehe No. 153.

176. Freimaurerlieder, siehe unten No. 200.

177a und 177b. Hesse, siehe No. 60.

178. 179. Siller, siehe Mo. 76.

180. Kirnberger, siehe No. 105.

Triller, Bralltriller, Doppelschläge 2c. auszuführen sind.

<sup>\*)</sup> In Berlin 1775 bis 82 zwei und zwanzig Mal — der größte Erfolg, den je eine Composition Goethe'scher Singspiele gehabt hat. Ueber Andre'3 "Beilchen" vgl. Bd. II, S. 163 u. 164. — Goethe schrieb über André in "Dichtung und Wahrsheit", IV, 17. Buch.

\*\*\*) Voran geht eine sehr lehrreiche Anweisung, wie die verschiedenen Arten

181. Lieder eines Mägdchens, 1774. Der anonyme Herausgeber schreibt, die 30 Lieder rühren von zwei Freundinnen her, deren eine sie gedichtet, die andere sie componirt habe. Nach dem "Almanach der deutschen Musen" 1775, S. 62, stammen die Gedichte von dem Verfasser der "Hirtenlieder". Unter diesem Titel hatte Friedr. Aug. Clemens Werthes 1772 ein anonymes Werk herausgegeben; vergl. Goedeke IV 2, S. 260, der auch die "Lieder eines Mägdchens" als von Werthes her=rührend, aufsührt. Von wem die höchst unbedeutende, phrasenhafte Musik stammt ist nicht bekannt.

Eine nichtssagende Recension des Werks bringt Schubart in seiner

Deutschen Chronik, 1774 S. 616.

182. Schale, Reue Melodien zu Burmann's (24) kleinen Liebern für kleine Mädchen, 1774.

Schale tritt hier in Wettbewerb mit dem Dichter selbst, gegen dessen dilettantische Compositionen (vergl. oben No. 124 und 160) die seinigen allerdings besser erscheinen. S. zeigt sich als guten Durchschnittsmusiker, der nicht ganz ohne Sinn für Melodie ist; leider sind seine Weisen etwas instrumental gehalten, und ihre sehr hohe Lage läßt sie wenig geeignet erscheinen, von "kleinen Mädchen" gesungen zu werden.

Schale, 1713 in Brandenburg geboren, 1800 in Berlin gestorben, wirkte hier als Kammermusiker und Domorganist. Bgl. über ihn noch oben S. 122—128.

183. André, siehe No. 170.

185. **Beck's** Sammlung schöner Lieder mit Melodien. Erstes Dupend. Frankfurt, Hanau und Leipzig 1775.

Der Titel verspricht mehr, als der Inhalt gewährt. Die zwölf Lieder sind in hohem Grade geschmacklos und ungeschickt. Obwohl der Componist in der Borrede\*) ausdrücklich erwähnt, daß er sich "dem Fache der Musik ganz gewidmet", scheint er zeitlebens im Dilettantismus stecken geblieben zu sein. Er hat es übrigens bei dem "Ersten Duţend" dieser Duţend» waare bewenden lassen.

Unter den Texten sind einer von Lessing und zwei von Zachariae

zu erwähnen; alles Andere ist unbedeutend und platt.

Ueber den Componisten ist nichts Näheres bekannt.

187. **Ks. Fhr. von B.\* zu B.\*** Lieder für Junggesellen, 1775. Hinter der Chiffre verbirgt sich der Reichs-Freiherr Franz Friedrich Siegmund August Böklin von Böcklinsau, der in dem Vorbericht (datirt R.\*\*\* 1775) mittheilt, die Lieder seien gleichsam eine Nachahmung der früher erschienenen "Lieder für Mädchen".\*\*) Der

\*\*) Von Burmann, 1773, siehe oben Nr. 160 und 182.

<sup>\*)</sup> Sie ist aus Gedern datirt. — Gerber erwähnt in seinem Lexikon die Sammlung unter dem Namen Becker.

Verfasser bezeichnet sich selbst als einen "Musikliebhaber", der sich "vor feinen Virtuosen ausgiebt." Und in der That erweisen sich die 24 Compositionen als die eines überaus schwächlichen Dilettanten, der weder eine Melodie zu erfinden noch den Text zu declamiren weiß. Recht bezeich= nend ist es, daß die Stimme gleich im ersten Liede bis ins dreigestrichene d geführt wird!

Alls Textdichter finden wir: Hagedorn (6), Gleim, Rlopstock, Weiß, Rretschmann, Miller, Hölty, Krauseneck, Thümmel, Möser, Rleist, Gotter.

Schubart bespricht in seiner "Deutschen Chronik" 1775 S. 782 die Sammlung folgendermaßen: "Die Herausgabe ist durch Burmann's ungemein niedliche Liederchen für junge Mädchen veranlaßt. Der Verf. muß viel gute Musik, besonders welsche, gehört, sich aber nicht sonderlich um die Grundsätze der Harmonie gekümmert haben. Einige Melodien sind sehr gefällig, aber nicht selten unharmonisch und unrhythmisch." Diese von Sch. gerügten Jehler werden in einem liebedienerischen Artikel über Böklin in Bogler's Muf. Real. Zeitung, 1789 S. 152, dem Copisten und Notenstecher in die Schuhe geschoben! — Vgl. noch unten No. 463.

> Böklin gehörte ebenso wie Eschstruth zu den unbedeutenden aristofratischen Musikdilettanten, die ihrer äußeren Stellung wegen von Ginfluß waren und leider auch unter den Fachmusikern gefällige Federn fanden, durch die ihre Verdienste in außerordentlich übertriebener Weise gerühmt wurden.\*) Er war ein reichbetitelter Mann: Brandenburgisch-Anspachischer Geheimer Rath, Kammerherr, Obrist, Gesandter, Großtreuz zc. In der Musik waren u. a. Jomelli und Schobert seine Lehrer gewesen. — 1745 in Straßburg i. E. geboren, lebte er u. a. in Stuttgart, Wien und Freiburg i. B., wo er 1813 starb.

189. 213. Philipp Christoph Kanser, der nicht genannte Autor ber Vermischten Lieber mit Melobien 1775 und ber Gefänge mit Begleitung des Klaviers 1777, hat das große Glück gehabt, mehrere Jahre hindurch Goethe's musikalischer Vertrauensmann zu sein. Er erwies sich dieses Glückes ebenso wenig würdig wie nach ihm Zelter. Beide waren benkende, wohlgebildete, aber nicht eigentlich hervorragende Musiker. Als Liedercomponist wirkt Kanser schon deshalb wenig erfreulich, weil ihn seine Begabung — im Gegensatz zu der der späteren Goethe'schen Freunde Zelter und Reichardt — mehr nach der instrumentalen, als nach der vokalen Seite der Musik gewiesen hat. Frgend eine Eigenart tritt bei Kanser nicht hervor. Immerhin sind ihm einige stimmungsvolle, gesunde Lieder gelungen, von denen "Der Du von dem Simmel bist" in unseren Musikbeispielen Ro. 104 ein Muster giebt. \*\*)

Alle Kanser'schen Gesänge\*\*\*) sind in 2 Systemen geschrieben, der

gleichen.
\*\*) Näheres über Text und Musik dieses Liedes habe ich in den Anmerkungen
\*\*) Näheres über Text und Musik dieses Liedes habe ich in den Anmerkungen

<sup>\*)</sup> Joh. Friedr. Christmann treibt die Schmeichelei so weit, in dem er-wähnten Artikel v. J. 1789 Böcklin mit einem Meister wie Sacchini zu ver-

der Schrift der Goethe-Gesellschaft, Weimar 1896, S. 139, mitgetheist.

\*\*\*) In seiner "Teutschen Chronik", 1776, S. 350, rühmt Schubart die "Vermischten Lieder" Kanser's sehr: Melodie, als wär sie mit dem Lied zugleich ge-

Baß nicht beziffert, eine, selten mehr Mittelstimmen. — Neudrucke K.'scher Lieder stehen in C. A. Hurkhardt's Buch: Goethe und der Com= ponist R., Leipzig 1879, in der von mir heransgegebenen Schrift der Goethe= Gesellschaft, Weimar 1896, und in Band II des vorliegenden Werks S. 173.

Die Dichter hat K. leider fast ausnahmslos nicht genannt. Unter den 25 Liedern der Sammlung v. J. 1775 haben sich ermitteln lassen: J. G. Jacobi (2), Boie, Weiße, Voß, Bertuch, Klamer Schmidt, Möser (je 1), und unter den 19 Liedern v. J. 1777: Klinger (4), Miller (3), Wagner (2), Goethe (5, und zwar 4 aus "Erwin und Elmire": Das Beilchen, Ein Schauspiel für Götter, Ihr verblühet, suße Rosen, Sieh' mich, Heilger, und "Warum ziehft du mich unwiderstehlich"), endlich Kanser (1). - Von Kanser rühren möglicherweise auch einige der nicht zu bestimmen= den 21 Texte der beiden Hefte her.

> Kanser, 1755 in Frankfurt a. M. geboren, 1823 in Zürich gestorben, lebte seit 1775 als Musiklehrer in Zürich. Goethe war wit ihm wahrscheinlich schon seit dem Jahre 1770 in Verbindung, besonders eng 1779 bis 1788. Der Bruch erfolgte um 1789.

190. Zwölf Lieder mit Melodien, 1775. Der anonyme Heraus= geber sagt im Vorbericht, daß der Beifall, den seine 25 Lieder mit Melo= dien v. J. 1773 gefunden\*), ihn zu dieser Fortsetzung bewogen habe. Jedes Lied ist von einem "Galanteriestück\*\*) zur Abwechslung" begleitet. Die Tonkunst, so heißt es im Vorbericht noch, ist für den Autor nur eine Nebenbeschäftigung, die ihm die Berufsgeschäfte versußen hilft. — Leider erweist sich dieser Dilettant als einen unbedeutenden Musiker, der keine sangbare Melodie zu Stande bringt. Die holprige Figur 🗐 . bis zum Ueberdruß wieder, die Singstimme ist gelegentlich bis zum drei= gestrichenen c geführt. Mitten unter all dem Wust steht ein gutes, geist= liches Lied, das so recht zeigt, welch segensreichen Einfluß der evangelische Choral auch auf schwache Componisten übt.

Von Dichtern sind Hermes ("aus Fanny Wilkes") und Blum zu erwähnen. Unter den französischen Texten steht das Lied "Dans ce bois solitaire", das Mozart so meisterhaft componirt hat.

191. Der Vojfische Musenalmanach enthält in den Jahrgängen 1775—1779 Liedercompositionen von Johann André 1776 (1), 1778 (1), 1779 (1), 1783 (1), zusammen 4, C. Ph. Em. Bach 1776 (2), 1778 (1), 1781 (2), 1782 (1), zusammen 6, Juliane Benda, später Juliane Reichardt 1776 (2), 1777 (1), 1778 (1), 1779 (1), 1780 (1), zusammen 6, Friedrich Gottlob Fleischer 1776 (1), 1777 (2), zusammen 3, Gluck 1785 (1), 1795 (1), zusammen 2, Meyer 1780 (1), Christ.

boren, gute, ungesuchte Harmonie, nicht selten Einfalt und Naturgesang. — In seiner "Aesthetit", S. 219, schränkt Schubart das Lob etwas ein.

\*) Bgl. Nr. 164.

\*\*) Es sind Tänze.

Gottl. Neefe 1777 (1), Joh. Friedr. Reichardt 1777 (2), 1778 (2), 1779 (2), 1780 (1), 1784 (1), 1789 (3), 1791 (1), 1794 (3), 1795 (1), 1796 (6), zusammen 22, Fean Jacques Rousseau 1796 (1), Joh. Abraham Peter Schulz 1781 (2), 1782 (2), 1783 (1), 1784 (6) 1785 (2), 1786 (3), 1787 (3), 1788 (4), 1789 (5), 1790 (6), 1791 (3), 1792 (3), 1793 (3), 1794 (2), 1795 (3), 1796 (1), zusammen 49, Schwenke 1792 (2), 1793 (1), zusammen 3, Stabler 1782 (1), Friedr. Wilh. Weiß 1776 (4), 1777 (5), 1778 (2), zusammen 11, Witthauer 1786 (1). — Die meisten dieser Lieder sind später in den einzelnen Sammlungen der Componisten abgedruckt worden.

Von den zugleich mit Musik erschienenen Gedichten nehmen die des Herausgebers Voß der Zahl nach die erste Stelle ein: es sind 40. Dann folgen in der Reihe: Stolberg 15, Hölth 7, Overbeck 4, Miller 3, Jacobi 3, Gleim 3, Friederike Brun 3, Bürger 2, Ahorn (Voß) 2, Joh. André 2, v. Halem 2, Thomsen, Sprickmann, Claudius, Weppen, Goeckingk, C. Arnhold Schmid, Reichardt, Matthisson, Brückner, Elisa, Cheling, v. Salis, Pfeffel, Klopstock, Kl. Schmidt je 1.

Die einzelnen Compositionen sind in der Statistik, Band II, S. 487 ff.,, den Jahren nach aufgeführt.

#### 192. Reichardt, siehe No. 166.

193. 194. 195. Johann Heinrich Rolle, seiner Zeit berühmt, der Componist der geistlichen Lieder für Liebhaber eines ungekünstelten Gesangs 1775, ist typisch für die auf Seb. Bach folgende Generation uns bedeutender Kirchencomponisten. Seine Sammlung, deren Texte von Gellert (15), Funck (11), Sturm (13), Klopstock (14), Zachariä (1), Unsgenannt (2) herrühren, zeigt weder Ersindung, noch Characteristik und ist ganz unsangbar.\*

Gleiches gilt von Kolle's Sechzig auserlesenen Gesängen über die Werke Gottes in der Natur, 1775 (No. 195). Von wem die Texte sind, ist nicht angegeben. Einige stammen von Gellert, Weiße, Münter und Cramer, manche bekannte Dichtungen dieser Autoren liegen aber in veränderter Fassung vor. Kurz vor dem Abschluß des vorliegenden Werks sand ich, daß Kolle sämmtliche Texte der "Sammlung Geistslicher Gesänge über die Werke Gottes in der Natur" entnommen hat, die "Halle im Magdeburgischen" in demselben Verlage 1774 erschienen waren. Ihr Herausgeber, Magister Sturm, hat die Lieder meist den Sammlungen von Gellert, Cramer, Schlegel und Münter entnommen, die Lesarten aber in einzelnen östers stark überarbeitet. Vgl. über Sturm noch Band II, S. 362.

<sup>\*)</sup> Hinter Phil. Eman. Bach und Beethoven stehen noch ganz andere Musiker als Rolle zurück. Immerhin ist ein Bergleich des Gellert'schen Liedes "Meine Lebenszeit verstreicht" in Rolle's überaus schlechter Musik mit den ergreisens den Compositionen Bach's und namentlich Beethoven's von Interesse.

Rolle, 1718 in Quedlindurg geboren, studirte 1736—40 in Leipzig, war 1741—46 als Bratschift in der Kapelle Friedrichs II. in Berlin thätig und wurde 1746 nach Magdeburg gerusen, wo er 1785 als Musiks director starb.

196. 204. 251. Friedrich Wilh. Weis, Lieder mit Melodien, 1775, 76, 79.

In der an Gerstenberg "den Dichter und tief empfindenden Kenner der Tonkunst" gerichteten Vorrede zum ersten Theile schreibt ein Freund des Componisten, er habe diesem die Lieder gewissermaßen entrissen. Weis habe gemeint, sie seien nur für einen kleinen Kreis musikalischer Freunde bestimmt. Aber man entwendete sie ihm. Der Freund spendet dann Weis ein vollgemessen Lob: "Die Lieder haben Originalität, Richtigkeit, Kenntniß und Fülle der Harmonie, die simpelste, sangbarste und doch gedachteste Melodie und einen durchgehends, im Zärtlichen, Liedeschmelzenden, Naiven, Klagenden, Lustigen sich gleichbleibenden wahren Ausschruck."

An der Spite der zweiten Sammlung stehen die Worte:

Seinem Freunde Gottfried August Bürger widmet diese Lieder der Componist.

Die dritte Sammlung trägt eine in ergreifenden Worten gehaltene Widmung an Weis' Schwester.

Weis scheint mit allen Dichtern des Göttinger Hains freundschaftliche Beziehungen unterhalten zu haben. Mehrere von ihnen übergaben ihm ihre Lieder noch in der Handschrift zur Composition, und in den Musen-Almanachen erschienen dann Text und Musik zu gleicher Zeit. Weis, der selbst Dilettant war, hatte den Instinkt für das, was dem Liebhaber geställt, und so war er lange Zeit ein Lieblingscomponist weiter Areise. Er selbst besaß indessen, wie wir hörten, Bescheidenheit genug, nicht an die Herausgabe seiner auch im Umfange sehr winzigen Kunstgebilde zu denken.

Die Lieder sind der Form nach geschickt gestaltet und wirken freundlich und gefällig. Frgendwelche Eigenart oder Bedeutung wird man ihnen nicht zuschreiben können, in die Tiese zu gehen war Weis' Sache nicht. Die 86 Nummern der drei Theile machen infolgedessen einen recht gleichartigen Eindruck. In unseren **Musikbeispielen** wird unter **No. 114** ein s. B. beliebtes W.'sches Lied: Kundgesang abgedruckt.

Die erste Sammlung enthält 25 Lieber von Bürger, Claudins, Gleim, Hagedorn, Hölth, Klopstock, Michaelis, Miller, Voß und Weiße.
— (Leider sehlen in dem Brüsseler Exemplar, das mir einzig zur Versfügung stand, die Seiten 5—8.) — In der zweiten Sammlung von 31 Liebern nimmt Bürger mit 8 Gedichten den größten Raum ein, dann folgen Hermes (4), Claudins, Cschenburg, Gleim, Miller, Stolberg (je 2), Hölth und Voß (je 1). Der Ansang bringt noch die Orchesters

partitur zu zwei Liedercompositionen. — In der dritten Sammlung sind Gedichte von Bürger (7), Hölty und Miller (je 3), Philippine Gatterer, Göckingk, Stolberg, Voß (je 2), Wagenseil (1) enthalten. Der Componist selbst hat ein unbedeutendes Mailied beigesteuert.

Weis war nicht Berufsmusiker, sondern Arzt. 1786 wurde er zum Hofrath und Leibmedicus des Hessischen Landgrafen ernannt. Er scheint in Göttingen gelebt zu haben. Geboren wurde er ebendort i. J. 1744.

197. 368. Die 10 "Wiegenliederchen für deutsche Ammen" von Ernst Wilhelm Wolf, 1775 (No. 197), sind in ihren Kompositionen ebenso abgeschmackt wie die Mehrzahl der Textdichtungen, die aus Bertuch's Wiegenliederchen, Altenburg 1772, stammen. Die Singstimme ist ganz instrumental behandelt und mit Fiorituren, Trillern zc. überladen. So kommt gerade das Gegenteil von der Naivetät des Kinderliedes heraus. Dabei sind die Melodien unbedeutend und reizlos.

Desselben Componisten Ein und fünfzig Lieder v. J. 1784 (No. 368) stammen von Dichtern, deren Namen nicht genannt sind, die sich aber in der Mehrzahl leicht bestimmen und zum Theil auch aus Wolf's Ankündigung in Cramer's Magazin 1783, II, 1119/20, entnehmen lassen. Vertreten sind: Weiße, Claudius, Göt, Ebert, Hagedorn, Bürger (Lied vom braven Mann), Stolberg, Gerstenberg, Gleim, Kleist, Lessing, Klopstock, von Einsiedel, Hölth, Blumauer und "eine noch unbekannte Dichterim". Im Vorbericht sagt der Verfasser, er habe einige dieser Lieder schon 1759 als Musik-Dirigent auf der Universität Iena componirt. Zweisein nebst mehreren anderen schon unter die "Lieder der Deutschen", die der Hofrath Krause in Verlin in den Jahren 1767 und 1768 zum Druck beförderte [vergl. oben S. 180], sowie eines in den "Deutschen Merkur" ausgenommen worden.

Wolf ist ein Musiker von ganz mittelmäßiger Erfindungsgabe; oft schlägt er ins Häßliche und Verschrobene um.\*) Der Lichtblicke giebt es sehr wenige unter seinen Compositionen. Zu seinen besten Melodien ge-hört noch die Leierkastenweise des Liedes: "Arm und klein ist meine Hütte", die in unserm Band II S. 260 abgedruckt ist.

Ernst Wilhelm Wolf war 1735 in Groß Behrungen bei Gotha geboren, studirte in Jena, widmete sich dort ganz der Musik, wurde 1761 in Weimar Concertmeister, 1768 Kapellmeister der Herzoglichen Hofkapelle und starb in Weimar 1792.

Er war u. a. auch Musiksehrer der Herzogin Anna Amalia, die vorher schon in Braunschweig das Unglück gehabt hatte, von einem ähnslich talentlosen Musiker unterrichtet zu werden, nämlich Friedrich Gottlob Fleischer.

## 198. André, siehe Mo. 170.

<sup>\*) &</sup>quot;Wolf gehört gegenwärtig unter unsere klassischen und besten Componisten in jedwedem Fache" heißt es in Gerber's Lexikon 1790, das auch sonst völlig unbegreisliche Urtheile fällt; vgl. unten Kozeluch No. 678.

200. (176.) 201. 217. 265. 359. 378a. 732.

Christian Gottlob Reefe ist eine überaus interessante Künstlerserscheinung. Seine Gesangscompositionen sind allerdings zum größten Theile nicht bedeutend und recht ungleich; neben überraschend Gutem und Feinem steht unmittelbar flaches, galantes, verschnörkeltes Zeug. Ein instrumentaler Tic verleugnet sich selten, wirkliche Vokalmelodien gelingen Neese nicht oft. Aber er hat Ideen, er weiß zu charakterisieren, er ist in Einzelheiten von ungewöhnlicher Kraft des Ausdrucks. Selbst nicht genial begabt, aber ein trefslicher Musiker, immer bemüht, die Grenzen seiner Kunst zu erweitern, auch literarisch ausgezeichnet vorgebildet, war er der rechte Mann, um ein Genie zu befruchten und ihm als Stuse zu dienen. So hätte Beethoven kaum einen besseren Lehrer als ihn sinden können.

Bei der an erster Stelle erwähnten Sammlung (No. 176) steht die Autorschaft Neese's noch nicht sicher sest. Ich schließe auf diese Autorschaft aus dem Namen Fenee, mit dem die Vorrede unterzeichnet ist, und aus dem Wohnorte des Componisten: Philadelphia — freimaurerisch für Leipzig, wo Neese 1774 lebte. Ein Componist Namens Fenee ist sonst nicht bekannt. Auch innere Gründe sprechen sür Neese. "Der Componist," so heißt es in der Vorrede, "wollte hier nichts Neues und Gekünstelstes bringen, sondern den ersten, simpelsten Ausdruck wählen." Die sechs Lieder sollen "in einer Versammlung" (d. h. wohl im Chore) gesungen werden können; sür den Gebrauch "ben dem Claviere" sind kleine Noten in der Begleitung und einige Schlußritornelle beigefügt. Im übrigen spricht die Vorrede in conventionellen Worten von Tugend, Rechtschaffensheit und den ruhmwürdigen Unternehmungen des Freimaurerordens, dem der Componist selbst allerdings nicht angehört.

Die Musik zu den anonymen Liedertexten ist farblos und akademisch,

die Melodien ohne eigentlichen Reiz.

Von weit größerem Belang ist der Inhalt von Neefe's 32 Liedern (No. 201) v. J. 1776. Wie fast alle Neese'schen Gesänge sind sie der Form nach äußerst einfach, nicht sehr voll in der Harmonie, meist mit nur einer Mittelstimme, die Bässe unbezissert, das Ganze in 2 Systemen. Ungewöhnslich erscheinen die vielen sangen Zwischenspiele. Unsere Musitbeispiele bringen unter No. 90\*) und 91 zwei Lieder aus der Sammlung, von denen besonders der reizvolle Beginn und Schluß von No. 90 an Beethoven erinnern. Einen Vorklang Beethoven'scher Art bringt auch der mehrmals

wiederkehrende Quintsextaccord auf der zweiten Stufe:

(vgl. den berühmten Beginn von Beethoven's Sonate op. 31. No. 3).

<sup>\*)</sup> Der Text der letzten Strophe, zu der Neefe einen besonderen Schluß gesschrieben hat, lautet:

Und auf Flügeln des Morgenroths Schwebt der sehnende Seufzer hin; Hin zu ihr: o meine Betty! Betty, Betty, wo bist du?

Von den mancherlei schönen Nachspielen Neefe's möge hier das des Liedes "Ausgelitten hast du" S. 50, folgen:



Von Dichtern sind vertreten: Geßner (sehr selten componirt!), Ramler, Eschenburg, Weiße (4), Schiebeler (2), Herber, Miller (4), Voß, Cramer (2), Hermes, Jacobi, Schöpfel, Hasse, Schink (2), Michaelis, Blum, Hage (2), Neese — Herber's Lied S. 10: "Zu Hannchen's Thür da kam ein Geist", aus Dodsley's Reliques, ist neben André's "Lenore" eine der

frühesten deutschen Balladencompositionen.

Weit bekannt ist Neefe's Musik zu zwölf Klopstock'schen Oben geworden, die i. J. 1776 erschien (No. 200).\*) In ihr zeigt sich der Componist ernster, tieser, wenn auch nicht gerade selbständig. Die würdevolle Einsachheit der Oden — sie erinnert manchmal an Gluck — berührt sehr sympathisch. Als Ganzes erscheinen die Compositionen allerdings nicht hervorragend. Ich wüßte unter ihnen kein einziges abgerundetes Kunstwerk hervorzuheben, das Meiste klingt steis und knorrig, dazu ist die Deklamation oft unrichtig. Im Einzelnen aber zeigen sich gerade hier manche kraftvolle, eigenartige Züge, und an mehr als einer Stelle verräth sich wirkliche Gestaltungskraft. Das Vaterlands=lied (Musikbeispiele No. 173) gebe ich nur deshalb im Neudruck, weil es seinerzeit berühmt war — vgl. Band II S. 128/129. Es macht jetz einen etwas trockenen Eindruck, ist mehr Sentenz als Lied; eine gewisse Größe des Ausdrucks läßt sich aber auch hier nicht verkennen. Schöne

<sup>\*)</sup> Die Sammlung enthält außerdem einen Gesang aus Ossian übersett von Denis. — Die Oden sind strophisch behandelt; wo es erforderlich ist, giebt Neese Uenderungen der Melodie für die folgenden Strophen an.

Details bieten besonders "Teone" S. 17. und das ganz dramatische Lied

"Ulin" S. 27.

Sehr bescheiden ist die Vorrede Neefe's zu dem Werke. Er erwähnt in ihr, daß "der Kapellmeister Bach" und "der Kitter Gluck" im Göttinger Musenalmanach bereits Compositionen von Klopstock's Oden veröffentlicht haben, und daß er, Neefe, sich mit jenen großen Männern keines= wegs messen wollte. Er schmeichle sich nur, die Empfindungen getreu

ausgedrückt und die Worte richtig deklamirt zu haben.\*)

Während die meisten Recensenten Neefe's Compositionen außerordentlich rühmten \*\*), unterzog sie der berühmte Theoretiker Forkel einer scharfen Kritik\*\*\*), in der er eine ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen macht. Ueber diese scheint Neefe steptisch geurtheilt zu haben, denn bei der dritten Auflage seines Werkes hat er Forkel's Rathschläge nur an zwei ziemlich unwichtigen Stellen benutt. †) In dieser "Neuen, sehr vermehrten und verbesserten Ausgabe" (sie steht in der Bibliographie zwischen No. 378 und 79) hat Neefe leider die beiden vorerwähnten Stücke: "Ulin" und "Teone" fort= gelassen, und dafür drei neue Oben hinzugefügt: "Dem Unendlichen", "Das große Hallelnjah" und "Die frühen Gräber"; über diese letzte Ode, die im Einzelnen sehr stimmungsvoll ist, den Vergleich mit Gluck aber nicht entfernt aushält, siehe Band II S. 126. Von den älteren Oden sind in dieser dritten Auflage viele geändert und zum Theil wirklich versbesser; von Grund aus umgestaltet wurde u. a. "An Fanny", deren erste sieben Strophen Neefe jett durchcomponirt hat. — Wie diese Dden in manchen Kreisen aufgenommen worden sind, möge folgende überschwäng=

<sup>\*)</sup> Bon Interesse sind einige Vorschriften für den Sänger, die Neefe in dieser Vorrede giebt — namentlich über das Unterlegen des Textes der verschiedenen Strophen unter die Melodie bei nicht durchcomponirten Liedern:

Der Sänger soll zwar überhaupt jedes Gedicht vorher aufmerksam studiren, eh er es singt; die Klopstockischen Oden aber erfordern dieses vorübergehende Studium besonders. Dann erst wird man sie richtig vortragen können; dann wird man das Forte und Piano in den übrigen Strophen einer Ode gehörig zu versetzen wissen; denn die Verstärkung und Verminderung des Tons der Stimme und des Klaviers kann nicht in allen Strophen einerlen Sitz behalten. Bisweilen wird man eine in der ersten Strophe unpunktirte Note in einer folgenden punktiren müssen, um das darunter stehende Wort, das vorzüglich viel logischen Accent hat, auch im Gefange stark genug zu accentuiren. Hingegen wird es manchmal nöthig senn, eine Note um die Hälfte zu verkürzen, und statt der andern eine Bause hin zu denken, damit das, was nicht zusammen gehört, auch nicht mit einander verbunden werde. Die Stellen, wo solche kleine Regeln zum Besten des Ausdrucks anzuwenden sind, braucht ein Komponist nicht samt und sonders anzugeben. Er muß auch dem eigenen Gefühle des Ausführers Etwas überlassen.

<sup>\*\*)</sup> Beral. u. a. den "Teutschen Merkur", 1776, 3. Bierteljahr, S. 266, Schubart's "Aesthetik", S. 118 und "Deutsche Chronik" 1775, S. 224, Reichard's Theaterjournal, II, 7. Stück.

<sup>\*\*\*)</sup> In Forkel's Allg. Musikalischer Bibliothek, 1778, I, S. 211.

†) Thaner irrt, wenn er in seiner außgezeichneten Biographie Beethoven's, I, 1866 S. 84 (2. Aust. S. 87) die Ansicht außspricht, Forkel's Kritik der ersten Auflage habe der zweiten — soll heißen: der dritten — sehr zum Vortheil gereicht. Fürstenau hat in seinem sehr geringwerthigen Artikel über Neese (in der Allg. Deutschen Biographie) Thaner's Notiz übernommen.

liche Ankündigung Gehra's in Cramer's Magazin 1785 S. 677 zeigen: "Biele große Meister und Liebhaber des deutschen Gesangs haben nicht nur die Würde und das Hohe dieser Odencompositionen erkannt, sondern es mit dem Ausdruck bekräftiget: es sei Göttergesang.\*)

Neudrucke von zwei Oben: "Die frühen Gräber" und "Cibli" bietet Lindner a. a. D. S. 143 und 144; aus Lindner's Werk entnahm die

erfte Dde Reimann für sein "Deutsches Lied" Band II.

Weit weniger Eindruck machten beim Publikum Neefe's Serenaten v. J. 1777 (No. 217), obgleich sie an musikalischen Schönheiten reicher find als die Oden. Es ist überaus anziehend, den charakteristischen Einzelheiten gerade dieser Serenaten nachzugehen; besonders hervorzuheben wäre die dramatische Musik S. 18, dann der sehr fühne, Beethoven voraus= ahnende Uebergang S. 22 (Mitte), der bizarre Wechsel zwischen ff und p. die feinfinnigen, wieder an Beethoven gemahnenden Stellen S. 26-28, besonders S. 28. Die sechste Serenate wirkt am besten, als Ganzes freilich ist auch sie kein vollendetes Kunstwerk. Hervorgehoben sei noch, baß Neefe die Singstimme so hoch treibt, wie sogar wenige seiner Zeitgenossen; auf S. 4-6 schwelgt er fortwährend in den zweigestrichenen b und scheut selbst vor den dreigestrichenen c und d nicht zurück. — Neudrucke zweier Serenaten finden sich bei Schneiber a. a. D. S. 251, einer anderen in der Schrift der Goethe-Gesellschaft 1896 S. 52. Der Dichter der ersten 6 Stücke ist nicht genannt. Möglicherweise ist es Neefe selbst. Der Anhang bringt "Liebliches Kind" aus Goethe's Claudine von Villa Bella, eine der schwächeren Compositionen.

Volksthümlicher gestaltet als alle bisherigen Neese'schen Sammlungen ist das Vademecum für Liebhaber des Gesangs und Claviers v. J. 1780 (No. 265). Es scheint, daß die ein Jahr vorher erschienenen Gesänge am Clavier von J. A. B. Schulz auf Neese gewirkt haben, denn die vor=

liegenden Lieder sind einfacher und gesanglicher als die früheren.

In unseren Musikeispielen werden zwei von ihnen wiedergegeben, die recht populär geworden sind: No. 89: Ein Leben wie im Parabies und No. 174: Hört zu, ich will die Weisheit singen; vgl. über die zweite Melodie Band II S. 103 und 330. Noch seien die Lieder hervorgehoben: S. 2 "Unser süßester Berus", S. 13 "Ach, Gottes Segen über Dir" (mit schönen Imitationen), S. 20 "Trallirum larum" mit langen Vor= und Nachspielen, wie sie in jener Zeit bei Liedern sehr selten waren; endlich das charaktervolle Stück "Wer bist Du, Fürst", S. 20, in dem besonders die Chromatik gut wirkt. Im Ganzen sind es 21 Lieder, deren Texte von Bürger (7), Hölty (2), Claudius (2), Gotter,

<sup>\*)</sup> Mehrere Jahre später hat Neefe noch eine andere Composition einer Klopstock'schen Ode erscheinen lassen, nämlich An Cidli ("Der Liebe Schmerzen") in der Musikal. Correspondenz der teutschen Filharmonischen Gesellschaft, Speier 1791, S. 137—148 (durchcomponirt). — Neese's Ode "Die Sommernacht" aus der Sammslung v. J. 1776 (Nr. 200) steht in etwas veränderter Gestalt — mit Begleitung von Bratschen und Violoncello — in Vogler's "Betrachtungen der Mannheimer Tonschule" 1779 abgedruckt; vergl. unten S. 247.

Stolberg, Miller, Weiße, Schink, Wagner, Müller u. A. herrühren. — Außerdem enthält die Sammlung acht Claviersachen, die im Ganzen recht trocken wirken; bemerkenswerth sind aber die Mozart'schen Züge in der Sonate (2. Theil des 1. Sates und 2. Sat) und im Rondeau, und die Bach'sche Technif (S. 50).\*)

Im Anhange folgen 11 Gefänge von Joh. Abam Hiller, die aber sehr unbedeutend sind. Irgend eine Eigenthümlichkeit zeigt keiner. Das "Lied eines Tambours" ist das verhältnißmäßig beste.\*\*)

Ganz ungleich sind die Compositionen in Neefe's Liedern für seine Freunde und Freundinnen v. J. 1784 (Do. 359). Bier überwiegen die flachen verzopften Lieder, und das Instrumentale in den Zwischen= und Nachspielen ist besser gelungen, als das Vokale. Aber gerade in dieser Sammlung finden sich manche Stellen, die so recht den Einfluß Neefe's auf Beethoven bezeugen. So z. B. in den folgenden Fragmenten aus der langen Ballade "Lord Heinrich und Räthchen":



\*) Daß Neefe Seb. Bach's Werke gut kannte, geht daraus hervor, daß er seinem Schüler Beethoven das "Wohltemperirte Clavier" als Uebungsstoff ge-

geben hat.

\*\*) In Cramer's "Magazin", 1783, I, S. 90, wird das Vademecum gerühmt und auch für Lustreisen auf dem Lande empfohlen — ein Zeichen, wie homophon die Lieder gesetzt sind. Nach mehr als einer Richtung hin ist die Vorrede des Verlegers Dnt von Interesse:

> Ihr Manuscript, mein lieber Neefe, hat lange beh mir und beh Herrn Breittopf gelegen. Naumann's Cora, ein trefliches Wert, das ich Ihnen ben= lege, und das ich wohl von Ihnen spielen und Ihrer lieben Frau singen hören möchte, so wie Sie sich das erstemal damit ans Klavier segen, und vor Freude zuweilen auffahren: dieses Werk ist Schuld baran. Mitlerweile hat Herr Andre verschiedene Lieber, zu benen Sie fo angenehme Melobien gesetzt haben, auch componirt. Dieg hat mich bewogen, unfern Lehrer und Freund, Hiller, zu ersuchen, einige vorher wenig bekannte und zum Theil nie gebruckte Gefange in Musik zu setzen, und er hat sich willig finden lassen, Ihnen und mir, burch Genehmigung meiner Bitte, einen Beweiß seiner Freundschaft zu geben. Ich habe fast lauter Lieder fröhlichen Inhalts gewählt, weil ich ben dergleichen Tändelegen die Freude liebe, und weil Sie uns ohnedem schon vielleicht zu viele Lieber, behm Mondscheine zu fingen, gegeben haben. Go viel Wonne-gefühl Gie beh bem Mond aber immer empfinden mögen, so weiß ich, lieben Sie boch auch die Sonne und ein paar Wachsterzen, zwischen welchen Cham= pagner einem kleinen Kreiße versammelter Freunde und Freundinnen winkt: baher fürchte ich wenigstens von Ihnen keinen Tabel über meine Wahl, und gegen die Herren, die da beftimmen, was Gut und Schon ift, will ich fie benn auch vertheidigen. Leben Sie wohl und kommen bald wieder zu uns. Ich bin Ihr Freund und Diener Dyt.





Wie bezeichnend sind hier die eigensinnigen p f p f!

# Ferner:





In dem schönen Beginn dieses Fragments trifft sich Neefe direkt mit Schubert's Kreuzzug v. J. 1827. — Die Melodiephrase des Schlusses "Du blödes Kind" wird von Neefe im Laufe der Ballade nicht weniger als drei Mal wiederholt. Es erscheint nicht unmöglich, daß der junge Beethoven\*) sie sich eingeprägt und unbewußt in der berühmten Stelle seiner Ervica verwandt hat.

Aus Neefe's Lied "Meine Wünsche" sei hier noch der etwas bizarre Schluß wiedergegeben:



\*) Gerade i. J. 1784 stand Beethoven unter Neefe's direkteftem Einfluß.



Und aus dem Liede "An den Tod" (1784) der Beginn:

Etwas langfam und klagend.



der sehr an Paminens Arie aus der Zauberflöte (1791) "Ach, ich fühl's, es ist verschwunden" erinnert.

Im Ganzen enthält die Sammlung 13 Lieder und eine Ballade. Die Texte stammen von Hölty, Stolberg, Overbeck, Sprickmann, Rühl (5),

Kröger, Ursinus 2c. 2c.

Neefe's lette Sammlung v. J. 1798: Bilder und Träume (No. 733) enthält 20 Lieder aus dem gleichbetitelten Herder'schen Werke. Unter den zum Theil ganz kurzen Gebilden dieses Hestes steht wieder Unbedeutendes neben sehr Erfreulichem. Unsere Musikbeispiele geben die drei besten Lieder im Neudruck: das stimmungsvolle An meine Träume, No. 176, das kräftige, kühn modulirte, an die Beethoven-Gellert'schen Gesänge gemahnende Schwestern des Schicksals, No. 175, und endlich das Todtenopfer, No. 177, eine der ergreisendsten Schöpfungen des Componisten.

Wie homophon die meisten Gefänge der Sammlung gestaltet sind,

mögen zwei Liederanfänge zeigen;



und:



bie an zwei noch jett außerordentlich populäre Weisen anklingen.

Im Volke ist von allen Liedern Neese's am meisten verbreitet wors den: Was frag' ich viel nach Geld und Gut, dessen ursprüngliche Gestalt **No.** 92 unserer **Musikbeispiele** bringt. Das Lied wird, kaum merklich verändert, noch jetzt in den Schulen gesungen.

Neefe, 1748 als Sohn eines armen Schneiders in Chemnitz geboren, ging 1769 nach Leipzig, um Jura zu studiren. Dort beschäftigte sich der kleine verwachsene Mann viel mit Phil. Em. Bach's Werken, wurde Schüler und Freund Joh. Ab. Hiller's und wandte sich 1776 ganz der Musik zu. Als Kapellmeister reiste er mit der berühmten Sepler'schen Theatergesellschaft, war dann in gleicher Eigenschaft bei der Großmann's schen Truppe in Bonn thätig, und wurde ebendort (troß seines protestantischen Bekenntnisses) 1782 Hof- und Kapellorganist. Als trefslicher Lehrer des jungen Beethoven hat er sich nie zu überschäßende Berdienste um die deutsche Musik erworben. Außer als Componist war er auch literarisch vielseitig thätig. Als 1794 der Einfall der Franzosen dem Bonner Kurstürstenthum ein Ende machte, gerieth Neese in Noth. 1796 fand er eine Stellung in Dessau, wo er 1798 gestorben ist. — Sehr nügliches neues Material, besonders über N.'s Singspiele, bringt die Dissertation meines Hörers Dr. Heinrich Lewn: Chr. Gottl. Neese, Kostock 1901.

202. Scheibe, siehe No. 36.

203. 218. 228. Schönfeld, Neue Lieber auf das Clavier\*) und Lieber aus der Fris, 1778.

In der Widmung der ersten Sammlung an Zachariae und J. G. Jacobi spricht der Componist von seinem vorangegangenen, mit Beisall ausgenommenen Werse: Recueil, composé par un amateur. Dieser Recueil hat deutsche Lieder nicht enthalten.\*\*) — In den 10 "Neuen Liedern" weist sich der Componist als nicht schlechten Musiker aus, der aber wenig Begabung für Melodie hat. Störend wirkt auch bei ihm die Figur F., die er fortwährend der Singstimme zumuthet. Die Gedichte stammen sämmtlich von Koch. — Nach der literarischen Seite hin sind Schönseld's Lieder aus der Fris (No. 228) ungleich interessanter. Sie enthalten mehrere Gedichte von J. G. Jacobi, Gleim, Sattler, Lenz und auch zwei Goethe'sche (ohne daß G.'s Namen erwähnt ist\*\*\*): "Warum ziehst du mich unwiderstehlich" und "Als ich noch ein Knabe war". Leider versagt der Componist bei dieser Sammlung noch mehr als bei

\*) Das Datum der Sammlung ist nicht erwähnt. Da jedoch die Zueignung an Zachariae persönlich gerichtet ist, der 1777 starb, ist die Grenze nach oben geseehen

\*\*\*) "An Belinden" ist von Schönfeld mit P., "der neue Amadis" mit N. unterzeichnet. P. ist Goethe's Chiffre in der Fris.

geben.

\*\*) Der genaue Titel war: Recueil de quelques pièces pour le Chant, accompagnées du Clavecin, composées par un amateur. Bronsvic o. J. Die Sammlung hat 12 Lieder enthalten, deren Texte von Marmontel, de la Louptière, Pesselier herrühren. Joh. Ab. Hiller recensirt die Compositionen günstig in seinen "Wöchentlichen Nachrichten", 1768, S. 125 — unverdient günstig, wenn man nach den hier abgedruckten Liederproben urtheilen kann. Mit Recht wendet sich hiller aber gleichzeitig gegen die Modethorheit, in Deutschland französische Texte zu componiren.

ber ersten, in der doch hin und wieder eine gewisse Empfindung durchbrach. Im vorliegenden Werke dagegen ist kaum ein Lichtpunkt. Fast ausschließlich phantasie= und melodielose Lieder. Auffällig ist auch die schlechte Declamation.

In Schubart's "Aefthetit", S. 232, wird den Sch.'schen Liedern

ein sehr eingeschränktes Lob gespendet.

Schönfeld ist nach Gerber's Notizen 1742 in Straßburg geboren in welchem Orte dieses Namens wird nicht erwähnt.\*) 1772 war er noch Hofmeister in einer aristokratischen Familie in Braunschweig und betrieb die Musik nur als Dilettant; später widmete er sich ihr ganz, 1782 wurde er Kapellmeister an einer Kirche seiner Baterstadt.

204. Weis, siehe Mo. 196.

206. 223. Ehn fehner kleuner Almanach, herausgegeben von Friedrich Nicolai. — Wegen des textlichen Theiles dieser berühmten und berüchtigten Publikation darf ich auf die bekannten Literaturgeschichten verweisen. Hier interessiren uns vorwiegend die Melodien, die der Heraussgeber den Liedern beigesügt hat. Im ersten Jahrgang sind es 31, im zweiten 30. Einen Antor dieser Melodien — sie sind ohne jede Besgleitung — hat Nicolai nicht genannt, wollte er ja doch den Anschein erwecken, daß es sämmtlich alte Volksweisen seien. Dies ist nun keinesswegs der Fall. Ueber die Herkunft der Melodien steht an etwas verssteckter Stelle in einem zuverlässigen Werke Näheres, nämlich in Ludwig Erk's Neuer Sammlung deutscher Volkslieder, III, 1842, und zwar in den Anmerkungen zu No. 9: "Der baiersche Himmel". Erk's Gewährssmann ist der bekannte Germanist von der Hagen, der das eigenhändig gesschriebene Verzeichniß Nicolai's benutt hat. — Vorher hatte Gerber in seinem Neuen Lexikon, III, 1813, S. 583, einige Notizen gegeben.

Die Mittheilungen Gerber's und v. d. Hagen's stimmen darin überein, daß die Melodien des Almanachs aus drei verschiedenen Quellen stammen: zu einem Theil sind es Compositionen des Herausgebers Nicolai selbst, zum andern Compositionen Joh. Friedr. Reichardt's, zum dritten ur-

sprüngliche alte Volkslieder.

Von Nicolai rühren die Melodien her zu: I, No. 16, Wollust in dem Meyen; 18, Es hett eyn Pawr eyn junges Weyd; 21, Esz reyt eyn Herr vundt auch seyn Knecht; 23, Ich stund an eynem Morgen; 28, Di Fahnacht bryngt vund Frewden zwar; und 29, 3' Morgens wenn ich fru ausste; serner II No. 16, Mat der hoat a Dautelsack; 17, Wist du nychts vom Freyen horenn; 29, Eh ging eyn Meydleyn zarte; 30, Ych bynn eyn freyer Pawersknecht; 31, Meyn seynes Lyeb verließ myt myr. Reichardt componere die Melodien: I No. 3, Sagt myr o schonste Schestynn

Reichardt componirte die Melodien: I No. 3, Sagt myr o schonste Schefrynn meyn; 4, Es rytt eyn Jeger wolgemut; 6, Eyn Sew-Hirt der hut bey dem Korn; 9, Jungkfrewleyn sol ich myt euch geen; 15, Furwig der Cramer, hat vil Waar'; 19, Ich wenß mir'n Meydleyn hipsch vnndt seyn; 20, Wol uff ir Narr'n zye't all mit mir; 24, Ach Susel, merck uff meyn Gehewl; 30, Wer ich eyn wilder Falke;

<sup>\*)</sup> Höchst wahrscheinlich ist es Straßburg im Elsaß, da Sch.'s Lieder auch in Boßler's "Blumenlese" erschienen, deren Mitarbeiter fast ausschließlich Süddeutsche waren.

II No. 2, Liebilch hat sich gesellet; 3, Wach uff menns Herzens Schöne; 4, Nur nerrisch senn ist menn Manir; 5, So wil ych frisch vundt frölych senn; 6, So wünsch ich ir enn gute Nacht; 7, Umb deinetwegen bin ich hie; 8, Wie kömmts dz du so trawrig bist; 9, En so sagt myrs fren; 10, Man singt von schönen Frewleyn vil; 11, Wol kumbt der Man; 12, Wach uff menn Hort; 13, Nur enn Gesycht uff Erden lebt; 14, Wo soll ych mych hinkeren.

lebt; 14, Wo soll ych mych hinkeren.

Bolksmelodien sind: I No. 26, Eß kam eyn Herr zum Schlößli; 27, Alß ich eyn junger G'selle war; 31, Gut'n Ab'nd! gut'n Ab'nd Fraw Mullerinu. II 15, Man sagt, dz Liben bryngt vil vnndt große Frewd; 18, Rumm Grite gyb myr flucks an Schnaß; 19, Wyr g'nüßen di hymmlischen Frewden; 20, Ey! wie byn ij a lustiger Bua; 21, Eß rytt eyn Ritter wol durch dz Ried; 22, Wenn du ben meyn Schatzen kommst; 24, 'S ist g'wyß vnndt keyn Gedycht; 25, Nun saet unz singen dat Abendlyd; 26, Seet in Herrens seet! hye sett yck myene Foet; 27, Lyse, seve sütke Deern; 28, Allerschönster Engel; 32, My Suhnsa dz verbriete Kynd.

Alte Melodien sind: I 1, Eß war eynmal eyn Schumacher-Gesel; 2, Eß spylt eyn Grav mit eyner Meyd; 5, Gott gruß 'ch wol ynn ber Stube; 7, 'S hett eyn Pawr eyn schones Weyd; 8, Eß bliß eyn Feger wol ynn seyn Horn; 10, Ez rytten drey Rewter zum Tore hinauß Ade! 11, Eß wollt' eyn Feger jagen; 12, Guten Morgen libes Lyserl, ach sayh mir dayn' Latern; 13, Bund alß ij 'nmal war gesomma; 14, Tzum Sterben bin ij; 17, Dz Meydseyn will eyn'n Freyer han; 25, 'S iz nichtz mit den alten Weydern.

'S is nichts mit den alten Wenbern.

Alt, aber von Nicolai verändert ist die Melodie von I No. 32: 'S fam

enn junger Schlenfer her. \*)

Für die Forschung ist es von Interesse, den Wirkungen nachzugehen, die die Melodien des "fennen klennen Almanachs" weiterhin geübt haben. Fünf von ihnen wurden zunächst in das "Musicalische Taschen=Buch auf das Jahr 1805", herausg. von Mann und Schneider, aufgenommen. \*\*) Nicht weniger als fünfzig aber\*\*\*) druckten Andreas Kretschmer und W. v. Zuccalmaglio in ihrer bekannten, vielbeachteten Sammlung: Deutsche Volkslieder mit ihren Driginal-Weisen, Berlin 1840, ab. Hierbei nahmen sie mancherlei Aenderungen vor; nicht nur entfernten sie Nicolai's Archaismen im Text, sondern sie tilgten auch alle die Ueberschriften und Vortragsbezeichnungen, die bei Nicolai parodistisch lauten, wie Erbermlich, Pewrisch, Behotsamlych 2c. — Die Herkunft ihrer Melodien haben Kretsschmer=Zuccalmaglio nicht wahrheitsgetren angegeben, vielmehr erlaubten sie sich directe Fälschungen; statt nämlich den "sennen klennen Almanach" zu nennen, schrieben sie oben rechts über die Noten: "Altdeutsch" oder "Aus Westphalen" oder "Aus Norddeutschland" oder "Aus dem Coburg'schen" 2c. 2c., versetzten ihre Leser also in den Glauben, daß es sich um echte

\*) Zu diesen Mittheilungen Gerber'h und v. d. Hagen's macht Ludwig Erk

selbst a. a. D. eine Reihe beachtenswerther Notizen.

\*\*) Joh. Friedr. Reichardt, der diese Publication in seiner "Berlinischen Musikalischen Jeitung" 1805, S. 103 bespricht, macht einige Bemerkungen zu den Liedern, die die Zuverlässigteit der v. d. Hagen'schen Mittheilungen im schönsten Lichte zeigen. Reichardt schreibt, die Lieder I 9 und II 6 rühren von ihm selbst her,

I 29 von Nicolai, I 14 sei eine echte Volksmelodie, II 28 allerdings sehr zweiselhaft.

\*\*\*) Und zwar 9 von den 11 Melodien Nicolai's, 20 von den 22 Melodien Reichardt's, 20 von den 27 Volksmelodien und die eine von Nicolai veränderte Weise.

— Für diejenigen, die nachprüsen wollen, sei bemerkt, daß die beiden Register zum Schlusse der Kretzschmer'schen Sammlungen höchst unvollständig sind. Man muß die 699 Lieder Kr.'s einzeln mit denen des Almanachs vergleichen.

Volksgefänge handle. Als solche sind die Melodien denn auch in eine Reihe anderer Volksliedersammlungen übergegangen. Auch Johannes Brahms, dessen ganzes Schaffen von seiner warmen und tiefen Liebe zum Volksliebe Kunde giebt,\*) hat leider Kretschmer=Zuccalmaglio's Sammlung als zuverlässige Quelle aufgefaßt. Nicht nur behandelte er Zuccalmaglio's Kuckuckseier gläubig als echte Volkslieder, sondern er nahm auch eine große Anzahl der Gesänge des "fennen klennen Alma= nachs", ohne etwas von ihrem Ursprunge zu ahnen, in seine Deutschen Volkslieder mit Clavierbegleitung auf (7 Hefte, Berlin bei Simrock, 1894), und einen in die Deutschen Volkslieder für vierstimmigen Chor (Leipzig, Rieter-Biedermann, 1865). — Ueber die wundervolle Bearbeitung, die diese Gefänge durch Brahms gefunden haben, ist hier nicht der Ort zu reden. Festgestellt muß aber werden, daß sich unter ihnen ver= hältnismäßig nur recht wenige ursprüngliche Volksmelodien befinden. Da= gegen rühren viele von Joh. Fr. Reichardt her\*\*) und, was das Schlimmste ist, drei von dem rationalistischen Berliner Buchhändler, dem frechen Spötter Friedrich Nicolai, der diese Melodien in rein parodistischer Absicht componirt hatte, um Goethe's, Berbers und Bürger's Beftrebungen für Volkslieder in's Lächerliche zu ziehen. "Möge man sich in Weimar und Göttingen die Zungen daran gerbrechen" lautet Nicolai's Notig zu seiner Melodie des Liedes "Es reit ein Herr und auch sein Knecht" (Brahms' Volkslieder No. 28):



Die beiden andern von Nicolai componirten Lieder sind: "Es ging ein Maidlein zarte" (Brahms No. 21) und "Die Wollust in den Maien" (Brahms, vierstimmige Volkslieder, Heft II, No. 4).

<sup>\*)</sup> Brahm3' op. 1 v. J. 1853 enthält bekanntlich bereits ein Andante "nach einem altdeutschen Minneliede" (Berstohlen geht der Mond auf — leider eine Fälschung Zuccalmaglio's aus der obenerwähnten Sammlung v. J. 1840). Von diesem Erstlingswerfe an dis zu seinen sieden Heften Deutscher Volkslieder v. J. 1894 ist der Meister immer wieder auf Bolksgefänge zurückgekommen.

<sup>\*\*)</sup> Die von Reichardt, Zuccalmaglio, Frooz, Silcher u. A. stammens ben Brahms'schen "Bolkklieder" werde ich an anderer Stelle einzeln aufführen.

\*\*\*) Diese vier Tacte wiederholen sich im Verlause des Liedes noch sieden Mal.

— "Lebhaft und schauerlich" schreibt Brahms über das Stück. Der Meister hätte wahrscheinlich nicht den Frrthum begangen, die Melodie als Bolksweise zu behandeln, wenn er Nicolai's ironische Bortragsbezeichnung gekannt hätte. Sie lautet: Geer fleglich vnndt ftonend.

207. Die Angenehmen Arien, 1777, sind nach dem Vorbericht "von berühmten, in der Musik ersahrenen Weistern versasset worden, welche sich beflissen haben, nicht die Stärke ihrer Kunst zu zeigen, sondern für die Land-Pfarrenen leichte und wohlsautende Melodenen zu versertigen, die ein jeder, auch nur mittelmäßige Musikant ohne sondere Mühe wird singen können."

Die 133 "Weisen" (so lautet die Ueberschrift jedes Liedes) sind in der That sehr einfach und bringen außer der Gesangsstimme nur noch einen dürftigen, bezifferten Baß. — Den Componisten hat es an melodischer Erfindung nicht gesehlt, wohl aber an gutem Geschmack und Gestaltungs= fraft, und östers versinken sie in schlimmste Philistrosität. Auch die

Texte sind süßlich und talentlos.

208. Burmann, siehe No. 160.

209. Dreftler, siehe Mo. 153.

210. Seise, siehe Mo. 60.

211. Holland, Text mit Noten und Noten ohne Text, 1777.

Die Sammlung enthält 9 weltliche und 11 geistliche Lieder, deren Dichter u. a. Gellert (3), Röbing (3), Schiebeler (4), Miller (2), Stol=

berg, Sprickmann, Overbeck, Burmann und Cramer sind.

Die Compositionen erscheinen in hohem Grade unbedeutend und trocken. Auf die Zeitgenossen machten sie indessen wohl einen besseren Eindruck; Schubart schreibt in seiner Teutschen Chronik, 1777, S. 511: "Der Bf. hat schon durch ähnliche Arbeiten den Beifall der Kenner ershalten, er wird ihn durch diese Arbeit noch vermehren."

Holland war um 1746 in der Gegend von Herzberg im Harz geboren und wurde später Musikdirector am Dom in Hamburg. Ueber seine weiteren Lebensschicksale ist nichts bekannt. — Bei seinen Compositionen liebte er originelle Titel; 1776 hatte er ein "Spiel ohne Karten oder Untershaltungen benm Clavier" herausgegeben.

212. 376. Kalkbrenner hat 1777 zwölf Lieder aus Ramler's Ihrischer Blumenlese in Musik gesetzt. Ohne bedeutend zu sein, erstreuen die Compositionen durch anmuthige Erfindung und hübsche Form. Es sind Arbeiten eines guten Musikers.

Die zweite Sammlung, v. J. 1785 (No. 376) hat Kalkbrenner selbst

in Cramer's Magazin für Musik, 1785, S. 678, angekündigt.

Christian Kalkbrenner, geb. 1755 zu Münden bei Cassel, hat ein bewegtes Leben geführt. Er war zuerst als Sänger, später als Violinist in der Fürstlichen Kapelle in Cassel thätig, wurde 1788 als Hoffapells meister der Königin von Preußen nach Berlin gerusen, wirkte von 1790 ab in gleicher Eigenschaft beim Prinzen Heinrich in Rheinsberg, wandte sich 1796 nach Neapel, dann nach Paris, wo er das Umt des Chorsdirectors und Gesanglehrers der Großen Oper erhielt. Auch als Musiks

Schriftsteller und Theoretiker machte er sich bemerklich. 1806 ist er in Paris gestorben. Er war der Vater des berühmten Pianisten Friedrich Kalkbrenner.

213. Kanjer, siehe No. 189.

214. **Arebs**' Lieder, 1777, zeichnen sich durch fließende Melodien aus, die allerdings mehr instrumental als vocal geschrieben sind. Die 14 Compositionen erscheinen nicht gerade tief, und für die verhältniß= mäßig späte Zeit auffallend verziert. Die sehr hohe Lage fällt kaum noch auf, weil sie den Meisten gemeinsam ist. — Drei Lieder aus der Samm= lung, und zwar keineswegs die besten, sind neugedruckt: "Stella" in Schneider's "Das musikalische Lied", III. 1865, S. 264, und "An die Westwinde" und "Lotte beh Werthers Grabe" in Lindner's "Geschichte des deutschen Liedes im 18. Jahrhundert", 1871, II. S. 167; das letzerwähnte Lied ist ein characteristisches Muster für die übertriebene, un= wahre Sentimentalität der Zeit.\*)

"Die meisten Poesien sind aus Ramler's lyrischer Blumenlese", schreibt Krebs. Unter den anderen befindet sich — rara avis — Goethe's Lied "Die Nacht" (Gern verlaß' ich diese Hütte), vgl. Bd. II, S. 152

und 153.

Ueber Krebs ift nichts weiter bekannt, als daß er als Hofcantor in Altenburg gewirkt hat.

215. Henrich Lang's 50 Lieder zu Texten von Lavater 2c., 1777, zeichnen sich durch ganz hübsche, melodische Erfindung aus.

Der Componist war evangelischer Organist in O3nabrück. Er lebte dort noch i. J. 1783 als alter Mann, wie Gerber im Alten Lexikon mittheilt.

216. Die Lieder zum Gebrauch in den Logen, 1777, entshalten 50 Melodien ohne Begleitung. Sie sind, wie est in der Vorrede heißt, "theils neu verfertigt, theils aus andern Liedersammlungen gesnommen". Ihr Hauptzweck war wohl, vom Chor gesungen zu werden. Nur hierin läge eine gewisse Erklärung für den sehr merkwürdigen Ausspruch:

"Ein Jeder weiß, daß die meisten männlichen Stimmen kaum den Umfang von 8 Tönen (!) haben: man mußte sich daher so= wohl ben der Auswahl als Verfertigung der neuen Melodien

darnach richten."

Wie ausschließlich der Sopranschlüssel s. Z. bei den Gesängen angewandt worden ist, zeigt uns der Sat:

"Sonderbar dürfte es scheinen, daß man die Melodie im Violinschlüssel gesetzt hat."

<sup>\*)</sup> Die Melodie eines kräftigen Krebz'schen Liedes: Schlachtgesang, Text von Ramler, das 1778 in der Berliner Literatur- und Theaterzeitung erschienen war, sindet sich in C. F. Becker's Liedern und Weisen vergangener Jahrhunderte, Leipzig 1853, III, S. 59.

Der Herausgeber entschuldigt dies damit, daß die meisten Flötensober Violinspieler den Discantschlüssel nicht lernen.

Die Sammlung gleicht im Ganzen den jett üblichen Commers=

büchern.

## 217. Neefe, siehe 200.

219. 389. 458. C. G. Telonius zeigt sich in den Oden und Liedern, 1777 (No. 219), als in hohem Grade dilettantisch. Er hat eine gewisse mittlere Begadung für gefällige Weisen, doch bringt er mehr hübsche Melodieansätze, als wirkliche Melodien. In den Geist= und weltlichen Oden und Liedern, 1785 (No. 389) und den Kleinen Singstücken, v. J. 1788 (No. 458) macht sich der Einfluß Joh. Abr. P. Schulz' geltend. Hin und wieder glückt Telonius eine volksthümliche Melodie, im Ganzen aber bleibt er flach und unbedeutend.

Die drei Sammlungen enthalten je 24, 20 und 21 Lieder. Die Texte rühren her von Haller, Cronegk, Lessing, Gerstenberg, Gellert, Gleim,

Klopstock, Hölty, Claudius, Salis 2c. 2c.

Ueber Telonius' Leben ist nichts bekannt. Er war nicht Berufs= musiker. Sein Name begegnet uns auch in den "Freymaurer"=Lieder= büchern.

220. Wernhammer's geistliche Oben und Lieder von Gellert, 24 Gesänge, v. J. 1777, sind anonym erschienen. Der Name des Autors wird in Schubart's Teutscher Chronik, 1776, S. 631, genannt. In derselben Zeitschrift v. J. 1777 tadelt Schubart den Theater-Geschmack der Compositionen, während einer seiner Freunde sie sehr lobt. Uns erscheint Wernhammer's Musik langweilig und talentlos, sie ist nach der schlimmen Schablone gearbeitet.

Ein zweites Werk des Componisten (No. 342), das ebenfalls Gellert's

Lieder zur Textunterlage hatte, habe ich nicht einsehen können.

Ueber Wernhammer ist nur bekannt, daß er als Knabe Organist der Hofkapelle in München, um 1783 Hohenzollern-Sigmaringenscher Forstund Kapellmeister war und eine schöne Baßstimme hatte. Schubart erwähnt a. a. D. 1776, S. 527, W. habe sich schon mit sehr großem Beifall hören lassen.

221. G. H. Wittrod's Lieder mit Melodien, 1777, stehen im Werthe sehr niedrig. Sie sind geschmack= und stillos, stellenweise ganz verschroben und unsertig. Die Texte der 23 Lieder rühren von Hölth, Overbeck, Claudius, Bürger, Stolberg, Salis, Kleist, Voß, Sprickmann her.

Wittrock war nach Gerber Candidat der Gottesgelahrtheit in seinem Geburtsorte Lüneburg. Weitere Nachrichten sehlen.

222. Die Sammlung von Oden und Liedern von Wolff in Stettin, 1777, ist unbedeutend und enthält keinerlei Einfälle. Wir finden Murkibässe und sehr oft die Melodie-Figur F. Die Texte rühren von Burmann (2), von Hagen (1), Weiße (1), Schiebeler (1) her. Uebrigens sind die Dichter der 37 Lieder nicht genannt.

Christian Michael Wolff, geb. 1709, war seit 1754 Organist und Musikdirector an der Marienkirche in Stettin, wo er 1789 starb.

#### 223. Fehner klehner Almanach, siehe No. 206.

224. "An Elije" betitelt sich ein Liederchklus vom Jahre 1778, dessen Antoren sich in Dunkel gehüllt haben. Augenscheinlich waren Dichter und Componisten Dilettanten, und zwar keineswegs gute. Die Musik ist ebenso arm an Geschmack wie an Erfindung, der Mangel an Inhalt soll verhüllt werden durch das modische Gewand der damals beliebten Verzierungen. Nicht besser wie der Cyklus selbst ist ein Anhang von 4 Liedern.

225. 234. Die Frehmaurer-Lieder v. J. 1778 und 1779 entshalten im ersten Theil 24, im zweiten 25 Gefänge, deren Dichter und

Componisten nicht genannt sind.

Ihr Herausgeber war möglicherweise C. G. Telonius (vgl. oben No. 219). Zum zweiten Theil erschien noch ein undatirter Anhang von 9 Liedern, und zwar nach 1788, weil noch Bürde's Gedicht: "Stimmt an den frohen Kundgesang", in ihm ausgenommen ist — außerdem Schiller's Hymnus an die Freude.

Die Compositionen, die wahrscheinlich von verschiedenen Autoren stammen, sind ihrem Werthe nach sehr ungleich. Zu den besseren gehören die Lieder I, S. 16, 20, 22, 26, 32, 48, II, S. 4, 6, 10, 20, 32, 40,

im Anhang S. 4 und 16.

Die Sammlungen scheinen großen Erfolg gehabt zu haben und sind in kurzer Zeit dreimal (vielleicht öfter) aufgelegt worden. Leider fehlen die

Daten dieser neuen Auflagen.

Ueber den zweiten Theil brachte der "Almanach der deutschen Musen", 1780, S. 80, eine rühmende Recension, in der es heißt: Wie bei den Gesangbüchern kommts bei den Freymaurerlieder=Büchern nicht auf poetischen Werth, sondern darauf an, daß sie allen Classen von Leuten verständlich sind.

226. 238. Hobein's Lieder mit Melodien, erster Theil 1778, zweiter Theil 1779, sind der Form nach nicht schlecht, in der Ersindung aber unbedeutend, meist durchaus schablonenhaft. Das Clavier hat eine etwas hervortretendere Kolle, als sonst in jener Zeit. Unter den Dichtern sinden wir Claudius, Bürger, Weiße, Lessing, Gotter, Jacobi, Eschenburg, Miller, Aemilia, Döring, Burmann, Ebert, Gleim, Hölth, Klamer Schmidt, Gerstenberg, Stolberg, Overbeck. Die Texte sind zumeist dem Voßischen Musenalmanach und Kamler's Blumenlese entnommen.\*)

<sup>\*)</sup> In Cramer's Magazin, 1783, I,'299, findet sich die Subscriptionsanzeige auf einen mir unbekannten 3ten Theil der Hobein'schen Lieder, 40 Nummern enthaltend. In demselben Magazin, 1783, II, S. 912, werden die vorliegenden beiden ersten Theile sehr kühl recensirt.

Hobein's äußere Lebensstellung geht aus dem Titelblatt der Liedershefte hervor (vgl. unsere Bibliographie). Er ist 1782 in Wolfenbüttel gestorben.

263. Von Johann Mattheus König's zwei Lieder= sammlungen, den "Liedern mit Melodien", 1778, und den "Liedern mit Melodien behm Clavier", 1780, ist die erste eine mittelmäßige, ja theilweise ganz talent= und geschmacklose Leistung; einige wenige Lieder nur erheben sich über das Niveau des Handwerksmäßigen. In der zweiten Sammlung ist manches nach der musikalischen Seite nicht ohne Stimmung, das Meiste aber doch unbedeutend, ganz instrumental gehalten und ohne Physiognomie. Die erste Sammlung enthält 30 Lieder. Die Widmung, datirt Elbrich 1778, ist an ein Fräulein von Arnstedt gerichtet, deren Stand und gefühlvolles Herz, edle Triebe und empfindende Seele gepriesen werden.\*) In der Vorrede wünscht der Herausgeber, daß, "wenn auch die Musik nicht gefällig, nicht hörenswerth seyn sollte — — , diesen Liedern, um ber größten Dichter willen, eine Stelle auf dem Clavier ober Flügel" gestattet würde. Und wer sind diese Dichter, die auch Eingangs der Vorrede "unsere besten jetigen" genannt werden? In der ersten Sammlung sind 11 Lieder pseudonym Nantchen und Amarant unterzeichnet, rühren also von Göckingk her. Dieser erscheint außerdem mit vier Liedern, Stamford mit zweien, Gleim, Klamer Schmidt, Hölty mit je einem Liede. Unter den 30 Nummern der zweiten Sammlung figurirt wieder Nantchen, b. i. Göckingk (4 mal), Göckingk außerdem (4mal), Tiedge (7mal), Hagenbruch (2mal), Overbeck, Miller, Aemilia (d. i. Dorothea Spangenberg geb. Wehrs) und Frl. v. H(agen?) je einmal. Alles Uebrige ist unbekannter Herkunft.

> König war nicht Musiker von Beruf, sondern Königl. Preuß. Cammercancellist zu Ellrich. Von seinen sonstigen Compositionen sind noch eine Operette und sechs Sonatinen veröffentlicht worden.

228. Schönfeld, siehe No. 203.

229. 248. 316. In den Compositionen des Desterreichers Joseph Anton Stessan bieten sich uns typische Muster der Liedmusik, die Mozart bei seiner Ankunft in Wien (1781) vorsand. Am bemerkenswerthesten in Stessan's Liedern erscheinen uns seine Begleitungen, die nicht nur durch reiche und flüssige Figuren, durch regelmäßige Vor= und Nachspiele, sondern auch durch Zwischenspiele selbständig gestaltet sind. Mit der Melodie sind sie so innig verbunden, daß sie sie stellenweise fortsührend übernehmen. Die Ersindung selbst ist ziemlich monoton und wenig individuell, in einzelnen Zügen aber sehr liebenswürdig. Ueberall sind anmuthige Gestanken verstreut, während die eigentlich volksthümlichen Elemente, die durch

<sup>\*)</sup> Heiter liest sich der Schlußsatz dieser Widmung, in dem der Componist voll Hoffnung ausruft: "Habe ich alsdann diesen Gunstbrief von denen Damens, so dürfen die Chapeaux mir dieselben nicht verdrängen."

die Nordbeutschen Schulz 2c. zur klassischen Entwickelung kamen, bei Steffan selten zu finden sind (nur etwa in Claudius' "Phidile", I, No. 4). Viele Gesänge sind rein opernhaft, wie denn der vierte Theil v. J. 1782 (No. 316), geradezu mit Recitativ und Arie anfängt. — Steffan hat eine auffällige Vorliebe für Triolen im Clavierpart, und in der Singstimme für große, außdrucksvolle Intervalle. Ein schönes Beispiel hierfür dietet I, No. 5, Tact 17 ("gebüßt"). Die immer wiederkehrende Schlußkadenz sucht er hie und da durch harmonische Rückungen interessanter zu gestalten. — Leider wird die warme Empfindung durch die gar zu große Verschnörkelung oft unterdrückt.

Die erste Sammlung, vom Jahre 1778 (No. 229), wird durch folgende Vorrede des Herausgebers "An die Liebhaber deutscher Lieder", eingeleitet:

Diesenigen, die unter dem Schwalle wälscher und französischer Gefänge, die man in allen Häusern, in den meisten wenigstens auf jedem Klaviere findet, oft vergebens ein deutsches Lied suchen, das sie vielleicht gerne fänden, empfangen hier in zwoen Abtheilungen eine Sammlung deutscher Lieder, die aus den Werken der besten deutschen Dichter gewählet sind.

Die Lieder der ersten Abtheilung, die itzt erscheinet, sind durchaus von dem, durch seine vorzügliche ihm allein eigene Spielungsart des Flügels, und seine schönen Klavierstücke allbekannten kaiserl. königl. Hofflaviermeister Herrn Steffan in die

Musik gesetzet. . . .

Herr Steffan, der diese Lieder bloß einigen seiner Freunde zu gefallen, und keineswegs zur öffentlichen Bekanntmachung geschrieben hat, war sehr verlegen, als er das erste dieser Lieder im Drucke erscheinen gesehen, und hat uns gebeten, die Liedhaber deutscher Lieder, denen wir sie zueignen, aus eben der Ursache, daß er diese kleinen Gesänge nie für die Welt zu schreiben gemeint habe, um Nachsicht für dieselben zu ersuchen 2c. 2c.

Im weiteren Verlaufe dieser Vorrede folgt noch eine Bemerkung, die in ihrer Naivetät sehr bezeichnend ist:

In dem Gedichte "Die Haarlocke", die aus den Liedern zweener Liedenden eingerücket worden, hat man eine ganze Strophe zum Anfange hinzusezen, und in der ersten einige Aenderungen einbringen müssen, damit eine und dieselbe Melodie auf alle Strophen passen möchte, welches sonst nicht angegangen wäre. Man hoffet diesfalls von dem Verfasser, den man nicht beleidigen noch verbessern hat wollen, eine gütliche Nachsicht.

Wir ersehen hieraus, daß der Süddeutsche Steffan vor Text-Zusätzen und Aenderungen nicht zurückschreckte, während seine norddeutschen Zeitgenossen bei Strophenliedern, wo es nothwendig war, ihre Melodien nach dem Texte zu ändern pflegten.

Die Sammlung enthält in Goethe's "Beilchen" das erste Lied, das in Desterreich zu einem Goethe'schen Text gesetzt worden ist, wie sie übershaupt den Reigen österreichischer Weisen zu deutschen Gedichten eröffnet.\*)

<sup>\*)</sup> Unter der Ueberschrift des "Beilchens" steht: von Gleim. Der Frrthum erklärt sich daraus, daß ein Gleimsches Beilchen-Gedicht (das Beilchen im Hornung: "Das arme Beilchen, sieh, o sieh", ebenfalls in Facobi's Fris erschienen) die Steffan'sche Liedersammlung eröffnet. Bergl. Band II S. 528 unten.

Die Dichter der übrigen 23 Lieder sind nicht genannt; einige Texte haben sich bestimmen lassen, sie rühren von Gleim, Kleist, Haller, Klopsstock, Claudins, Göckingk, Reizenstein her. Zwei Compositionen sind in unseren Musikbeispielen wiedergegeben. Bei No. 101, Haller's Doris, möchte ich auf die ausgezeichnet schöne Stelle "die kühle Nacht streut Schlummerkörner" (S. 155, Z. 2) ausmerksam machen, und wegen No. 102, Das Rosenband, sei auf Band II, S. 125, verwiesen. — Steffan's nahe Verwandtschaft mit Haydn bekundet das Anfangsritornell des Liedes: "Das arme Veilchen" von Gleim:



und eine andere Stelle aus derselben Composition:



Aus der Vorrede der zweiten Abtheilung (No. 248) von Steffan's Sammlung Deutscher Lieder geht hervor, daß die erste sehr beifällig aufgenommen worden ist. Von den 25 Texten stammt einer von Bürger, einer von Hagedorn. Als die besten Lieder der Sammlung erscheinen mir No. 5 mit dem Wechsel zwischen dur und moll, Nr. 8 und Nr. 19 mit guten Ansähen zur Charakterisirung.\*)

<sup>\*)</sup> Eigenthümlich ist es, daß Cramer das Talent Steffan's nicht erkannte und in seinem "Magazin", I, 1783, S. 453, beide Abtheilungen der Lieder tadelnd recensirt hat.

Die dritte Abtheilung der Sammlung bilden die Lieder Friberth's und Hofmann's, die hier unter No. 269 behandelt werden (vergl. S. 270).

In der vierten und letzten Abtheilung, v. J. 1782 (No. 316), stehen wieder 24 Lieder Steffan's, mit einer Vorrede des Verlegers, nach der auch die zweite Abtheilung der Compositionen überaus günstig aufgenommen worden ist. Unsere Musikbeispiele bringen aus diesem Theil unter No. 209 das Lied An die Rose, dessen pikante Rhythmen an Mozart erinnern, und No. 103, Das zärtliche Mädchen. Die seinzgeschwungene Melodie sowohl, wie die nicht gewöhnliche Harmonisation lassen den Einfluß der Oper deutlich erkennen. Von einem dritten Liede der Sammlung (No. 7) sei der Ansang wiedergegeben:



Ueber Steffan's Leben ist wenig bekannt. Er war 1726 in Kopidino in Böhmen geboren und scheint früh nach Wien gekommen zu sein, wo Wagenseil ihn unterrichtete. Er zeichnete sich als Pianist aus, wurde ein gesuchter Lehrer und erhielt den Titel eines k. k. Hofklaviermeisters. Zu seinen Schülern gehörte u. A. die spätere Königin Marie Antoinette. — Wie aus der Vorrede zu St.'s erster Liedersammlung hervorgeht, hatte er 1778 das Augenlicht fast ganz verloren.

230 a. 249 a.\*) Die Notenbeispiele zu Georg Joseph Vogler's Betrachtungen der Mannheimer Tonschule, 1778 und 79, entshalten neben vielen Instrumentals und größeren Vokalwerken vier kleine Lieder, die wohl sicher von Vogler selbst herrühren. Sie sind überaus einsach gesetzt, die Singstimme hat nur in dem ersten ein selbständiges System. Die äußere Factur ist vortrefslich, der musikalische Inhalt gut, aber nicht sehr anziehend, und irgend welche Eigenart verräth sich nirgends.

Die Dichter sind nicht genannt. Bestimmen ließen sich Mariane

von Ziegler und Stamford.

Die Sammlung enthält außerdem von liedartigen Gesängen noch Neefe's Ode: "Wenn der Schimmer von dem Monde", mit Klopstock'schem Texte (vgl. oben S. 230) mit Begleitung zweier Bratschen und des Violonzellos, und ferner noch eine "Komische Arie" von Joh. André.

Bogler, der später hochberühmt gewordene, reclamesüchtige, gern wandernde, überaus begabte Theologe, Componist, Orgelvirtuose, Contrapunktist, Dirigent, Pädagoge und Schriftsteller war 1749 in Würzburg geboren, wandte sich 1771 nach Mannheim, skudirte dann einige Jahre in Italien Musiktheorie und Theologie, war 1775—83 als Kapellmeister und Lehrer in Mannheim thätig, machte dann weite Reisen und übernahm erst 1807 wieder eine seste Stellung als Hoskapellmeister in Darmsstadt, wo er 1814 starb. — Als Lehrer war er bedeutend. Zu seinen Schülern gehörten Peter von Winter, Carl Maria von Weber und Meyerbeer.

230. Unterhaltungen behm Clavier in beutschen Gefängen

von einem jungen Dilettanten aus Schwaben, 1778.

In der Vorrede heißt es, der Verfasser sei ein Dilettant in Schwaben, "dessen Bestimmung es nie zuließ, weder mündlich noch schriftliche Unterweisung in der Setztunst zu erhalten, und der die Lieder so liefert, wie die liebe Mutter Natur sie ihn auf seinem Dörschen gelehrt hat."

Leider war der Autor nicht begabt genug, um den Mangel an Können vergessen zu machen. Seine Compositionen sind unbedeutend und

wenig geschmackvoll.

Die erste Abtheilung enthält 12, die zweite 21 Gesänge, deren Texte meist geistliche Stoffe behandeln. Klopstock ist besonders reich verstreten. Unter den weltlichen befindet sich das berühmte "Heute scheid ich, heute wandr' ich" vom Maler Müller. Die übrigen Gedichte rühren von Bürger, Hölty, Stäudlin und Anderen her.

231. André, siehe No. 170.

232 a. 372. 394. 395. 417 a. 435. 464. 488 a. 509. 528. Johann Seinrich Egli gehört zu ben erfreulichen Schweizer Musikern des 18. Jahr=

<sup>\*)</sup> Siehe den Nachtrag zur Bibliographie.

hunderts. Seine Compositionen sind nach der formellen Seite hin gut, die Melodien oft recht hübsch und zierlich. Hervorragendes oder Eigensartiges bietet er indessen nicht. Von den Singcompositionen (No. 372 und 395) enthält der erste Theil 29, der zweite 23 Lieder, auch einige Duetten und Quartetten. Einige wenige Musikstücke der Sammlung rühren nicht von Egli, sondern von J. J. W. her, unter welchen Initialen sich der Züricher Componist Walder birgt (vgl. No. 271).

Von Dichtern sind zu erwähnen die Schweizer Haller, Lavater, Pfenninger, Am Bühl, Heß, Hirzel, Töbler, ferner Gellert, Caroline Rudolphi, Bürger, Jacobi, Herber, Hölth, Claudiuß, Stolberg, Miller, Overbeck, Bürde, Seckendorff, Gleim, Gotter, Herrosee, Aemilia (D. Spangenberg) 2c. 2c. Heß' Pilgrimsgesang, den Eglistrophisch componirte, enthält 51 Strophen zu je 11 Zeilen — wohl eines der ungeheuerlichsten Gedicht-Monstra, die je in Musik gesetzt worden sind.

Die Blumenlese, v. J. 1786 (No. 394), ist eine Sammlung geistlicher Compositionen von Rolle (6), Kunzen (3), Schulz (4), Reichardt (2), Christmann (1) und Phil. Em. Bach, "den berühmtesten Thonkünstlern und Componisten Deutschlands", wie der Verleger Bürkli sie nennt. Egli selbst ist bei dieser Sammlung bloß als Herausgeber thätig gewesen.

Im Jahre 1787 ließ Egli seine Schweizerlieder (No. 417a) folgen, als "zweiten Theil zu Lavater's Schweizerliedern", die oben unter No. 145 bei Schmidlin besprochen worden sind. Ich kann über das Werk nur nach der 2. Aussage, v. J. 1798 berichten:

Im Vorbericht theilt der Verleger Bürkli mit, der große Beifall, den Lavater's Gefänge gefunden, hätte "mehrere Schöngeister und Patrioten zur Versertigung ähnlicher Lieder" veranlaßt. Diese seien vom Verleger gesammelt und Egli zur Composition übergeben worden.

Etwas Neues sagt uns Egli weder in diesem, noch in den folgens den Liederwerken. Er erweist sich in allen Fällen als tüchtigen, biedern,

aber nicht sehr erfindungsreichen Künstler.

Die Texte der 52 Schweizerlieder stammen von H. E. Fischer (8), Altdorfer (5), Am Bühl (5), L. Meister (6), Nüscheler (3), Armbruster (3), Salis=Sewis (2), Hegner v. Winterthur (2), Haller (2), Beit Weber, J. Lüthi, Afssprung, Steinfels, Lavater, Maczewski, Müchler, Münch, Huber, Beroldingen (je 1) und 6 Unbekannten.

Von den anonym erschienenen fünfzig Schweizerischen Volksliedern mit Melodien, v. J. 1788 (No. 435), die Egli höchst wahrscheinlich allein herausgegeben hat, rühren die Hälfte der Compositionen von ihm her, die andere von seinem Schüler und Freunde Walder. — Egli hat Gedichte benutzt von Am Bühl (9), Fischer (2), Armbruster (2), Müller, Lüthi, Meister, Pestaluzz, König, Hirzel, Hegner von Winterthur, Streim, Wirz (je 1).

In der Vorrede spricht der Verleger die Hoffnung aus, die vorliegenden 50 Lieder, die meist eines scherzhaften, fröhlichen Inhalts seien,

möchten ein Volksbuch für Stadt und Land werden.

Von Gellert's geistlichen Oben und Liedern (No. 464) hat Egli 1789 sämmtliche 54 Nummern componirt, und zwar 4stimmig, für Cantus I und II, Tenor und Baß.

Der Vorbericht ist in zwiefacher Beziehung von Interesse. Gellert's Lieder, schreibt Bürkli, seien wegen ihrer "Fürtrefflichkeit, Faßlichkeit und Deutlichkeit" zum Volksbuch geworden, als sie vor vielen Jahren in Zürich gedruckt wurden. Auch das Landvolk kenne und liebe sie. Auf vielseitige Wünsche nach Choralmelodien zu den Liedern, habe er, Bürkli, dem allgemein bekannten und beliebten Herrn Egli die Composition der Gesänge übergeben.

Erwähnenswerth ist dann folgende Anmerkung Egli's: "In diesen Choralmelodien ist die Hauptstimme Cant, so wie in den Psalmen der Tenor."

Wir lernen hieraus, wie verbreitet in der Schweiz die alten polysphonen Compositionen des Lobwasser'schen Psalters waren, deren Hauptsmelodie im Tenor liegt; auch heutzutage werden sie in einigen Orten der Schweiz noch gesungen.

Noch zwei andere Egli'sche Werke erbaulichen Inhalts konnte ich einsehen: die anonym erschienene Sammlung Geistlicher Lieder, v. J. 1779 (No. 232a), 60 Nummern enthaltend, darunter 5 einstimmige, 2 Duette, 53 dreistimmige (Sopran, Alt, Baß), alse mit bezissertem Baß, und die Geistlichen Gesänge zu zwey, drey und vier Stimmen nebst einem Generalbaß, 2. Auflage, v. J. 1793, 12 Nummern enthaltend.

1790 hat Egli noch Lieder der Weisheit und Tugend erscheinen lassen (No. 488a), zusammen 49, nach Gedichten von Caroline Rudolphi (6), Burmann (3), Overbeck (4), Niemeher (3), Lieberkühn, Lavater, Gleim, Hölty, Weiße (je 2), Sturm, Stolberg, Richter, Aemilia, Meißner, Sinapius, Juchs, Phil. Gatterer (je 1). — Die Compositionen sind meist zweistimmig, einige wenige dreis und vierstimmig.

Die Begabung Egli's, der 1742 bei "Seegreben im Grunde" in der Schweiz geboren war, und sich in der Jugend als Autodidakt gebildet hatte, wurde vom Pfarrer Johannes Schmidlin (siehe hier Nr. 71) erstannt. Dieser unterrichtete den Knaben eine Zeit lang und sandte ihn dann zur weiteren Erziehung nach Zürich, wo Egli die Werke der Nordsbeutschen Marpurg, Kirnberger, Ph. Em. Bach studirte. Später war E. in Zürich als Musiksehrer mit großem Erfolge thätig. Er starb dort 1810.

#### 233. Flörke, Oben und Lieber, 1779.

Wie in der Wahl des Motto's ("Die Kunst hat keinen Theil an seinen Hirtenliedern"), so zeigt sich Flörke auch in der Vorrede als außersordentlich bescheidenen Mann. Seine Versicherung, er sei noch unersahren in der Kunst, entwaffnet die Kritik, die sonst über den Dilettantismus dieser schlechtgesetzen, schlecht declamirten, erfindungslosen Lieder ein hartes Urtheil fällen müßte.

Der Componist war bei der Herausgabe der Lieder erst 19 Jahre alt. Er war in Büzow geboren und wurde später Pastor im Mecklensburgischen.

234. Frehmaurer=Lieder, siehe No. 225.

236. 299. 396. Häßler, 6 neue Sonaten nebst einem Anshang von einigen Liebern, 1779; und Clavier= und Singstücke verschiedener Art, 1782 u. 1786.

Der Componist — er lebte als Drganist in Ersurt — stellt sich als guten Musiker ohne besondere Ersindung dar. Seine Melodien hängen durchaus vom basso continuo ab, und wirken nicht immer erspreulich. Wie viele seiner Zeitgenossen, schreibt er unerträglich hoch für die Singstimme; in einem der Lieder bringt bereits die zweite Note das hohe b! — In der ersten Sammlung findet sich ein Lied von Miller, die übrigen Poesien rühren von zwei Freunden des Componisten her, die er "nicht nennen darf".

Wieland's Teutscher Merkur hatte einige Claviersonaten des Componisten, die vor 1779 erschienen waren, freundlich beurtheilt; Cramer rühmt in seinem Magazin 1783, I, 481, die zweite Sammlung Häßler's sehr, etwas eingeschränkter i. J. 1786, S. 1035, die dritte Sammlung vom selben Jahre.

Hüschmützenmacher und zugleich als Organist und Clavierspieler thätig. Ende der Voer Jahre wandte er sich ganz der Musik zu und richtete in Ersurt nach Hiller's Muster Concerte ein. 1790 versieß er Ersurt, wandte sich nach London, dann 1793 nach Betersburg, endlich nach Moskau, wo er 1822 gestorben ist. Häßler's Clavier-Compositionen erfreuten sich mit besten Ruses.

238. Hobein, siehe No. 226.

239. Holzer's Lieder mit Begleitung des Fortepiano, 1779. Den 12 Liedern ist eine "Vorerinnerung" des Leipziger Verlegers beisgegeben, in der er u. a. sagt, daß sie von einem jungen Tonkünstler in Wien herrühren, der Aufmunterung verdiene. — In der That äußert sich hier ein liebenswürdiges Talent und ausgesprochener Sinn für Melodie. Auch formell sind die Lieder gut. In mauchen sindet sich ein Vorklang Mozart'scher Melodien, und es wird der Wunsch erweckt, die späteren Compositionen des jungen Musikers kennen zu lernen. Leider sind diese verschollen.\*)

<sup>\*)</sup> Im Wienerischen Musenalmanach für 1785, herausgegeben von Blumauer und Ratschkn, habe ich noch zwei Liedercompositionen Holzer's gefunden. Auch bei ihnen ist ein Vorname nicht angegeben. — In der Wiener Holzer's und dem Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde befindet sich kein Werk Holzer's.

Die Textdichter sind nicht genannt. Als bekannt ließen sich zwei Gedichte von Gleim, und je eines von Bürger, Boie, Ossenslier, Jacobi und Eschenburg feststellen.

Ueber Holzer fehlen biographische Notizen; auch Wurbach's Lexikon läßt uns hier im Stich. Aus Schubert's Biographie ist aber bekannt, daß dessen erster Lehrer der regens chori an der Kirche in Liechtenthal bei Wien, Namens Michael Holzer, war. Ich vermuthe, daß dieser mit dem Componisten der vorliegenden Lieder identisch ist.

240. "Einige Gedichte des Herrn G. A. Bürger's" hat Ernst Johann Beneditt Lang, 1779, componirt, ein interessanter Musiker, der öfters tiesere Töne anschlägt, obwohl er noch ganz im galanten Fahrswasser schwimmt. Aus dem Widerstreit zwischen warmer, natürlicher Emspindung und gekünstelter Form erklärt sich wohl die ungleiche Beschaffensheit der Gesänge. — Das Lied: "An Agathe, nach einem Gespräch über ihre irdischen Leiden und Aussichten auf die Ewigkeit", beginnt mit einem außerordentlich langen Vorspiel, wie es dis dahin wohl in Arien, in der LiedsLitteratur dagegen noch gar nicht vorgekommen war.\*) Gerade dieses Vorspiel ist sehr schön empfunden und gehört neben dem ersten Liede zum Besten, was die Sammlung dietet. — Bemerkenswert ist auch der Beginn des ersten Liedes, "Seufzer eines Ungeliebten":

Sehr langsam und klagend.



<sup>\*)</sup> Später brachten Neefe (Vademecum 1780), Joseph Handn (1782) und Beethoven (Abelaide, 1795) Lieder mit längeren Vorspielen.



in dem eine Wendung aus Gluck's Orpheus sehr wirksam verwerthet wird.

Lang, in Ilmenau 1749 geboren, lebte in Nürnberg, wo er den Unterricht Georg Wilhelm Gruber's, des Liedercomponisten, genoß. Einige Jahre machte Lang als Harfenvirtusse Concertreisen, dann kehrte er nach Nürnberg zurück, wo er i. J. 1785 starb.

241. 264. Der ungenannte Componist der Auserlesenen moralischen Lieder, v. J. 1779 ober vorher\*), (No. 241), und ihrer Fort= setzung v. J. 1780 (No. 264), ist ein ganz guter Musiker, der aber hinter seiner Zeit zurückgeblieben ist. Seine Melodien sind oft unfrei und vom basso continuo abhängig. Eine Eigenart zeigen die Sammlungen nicht. Die zweite, v. J. 1780, erscheint übrigens etwas besser als die erste; sie enthält 34, die erste 33 Lieder.

Textdichter: I Canit\*\*), Cronegk (4), Hageborn (2), Uz (3), Weiße (2), Hermes (2), Schilling. II: Hageborn, Gleim, Geßner, Bürger (3), Jacobi, Stolberg (2), Kosegarten (3), Meister, Hottinger, Hornes, Schilling (10).

## 242. Reichardt, siehe No. 166.

243. 267. 363. 426. 503. Ein liebenswürdiges Talent tritt uns in Christoph Rheinect, dem "Gastgeber zum weißen Ochsen in Memmingen" entgegen. Dieser volksthümliche Componist hatte eine echte Begabung für Melodie.\*\*\*) Seine eingänglichen Weisen von specifisch südsbeutschem Gepräge erinnern öfters an Handn und Mozart. Ein wirklich bedeutender Musiker war der treffliche Mann allerdings nicht; abgesehen von bösen Quintenfolgen, die hier recht störend wirken, gebraucht R. auch den Quartsextaccord oft in unrichtiger Weise. Aber die Freude über die

<sup>\*)</sup> Ich kann sie nur nach der mir vorliegenden zweiten Auflage v. I. 1791 beurtheilen.

<sup>\*\*)</sup> lleber Canig' "Trauer De über den Tod seiner ersten Gemahlinn" (wie hier die lleberschrift lautet) vgl. Band II, S. 588, Anmerkung zu S. 13. — Das Gedicht war 1700 im Drucke erschienen, während der Titel der vorliegenden Sammslung v. J. 1779 Lieder "von den neusten und besten Dichtern" verspricht.

\*\*\*) Welchen Werth Kh. auf die Gesangsmelodie legt, geht u. a. daraus hervor, daß er ihr ein besonderes (drittes) System einräumt — bekanntlich eine Seltenheit in jener Zeit.

Ursprünglichkeit seines Schaffens überwiegt weitaus; steht es doch in wohlthuendem Gegensatz zu der Galanterie mancher von Rh.'s Zeitgenossen. In unseren Musikveispielen wird als No. 130 die seiner Zeit viel gesungene Composition, "Der Knabe an ein Veilchen", geboten; ein echtes "Lied im Volkston", das den Wettbewerb mit Joh. Abr. P. Schulz erfolgreich ausnimmt. Gut und characteristisch in seiner naiven Kraft wirkt auch No. 204: Ein Lied, hinterm Ofen zu singen, in dem die eigensinnigen fortes und pianos an Neese und Beethoven gesmahnen. — Vier Jahre vor der Zauberslöte, in seiner vierten Liedersammlung v. J. 1787, veröffentlichte Rheineck sein "Wiegenlied für die süssen Herren:"

Wiegenlied für die füssen Herren.





mit dem eigenthümlichen Vorklang von Papageno's Faunenflötchen.

Auch Ansätze zur Characteristik bringt der Componist an mehr als einer Stelle. Leider schadet auch er seinen Liedern durch ihre außerordent=

lich hohe Lage.

Von Dichtern sind zu erwähnen in der ersten Sammlung, 1779 (24 Lieder, deren Autoren nicht genannt sind): Hagedorn und Weiße. — 1780 (20 Lieder): Claudius (7), Weiße (4), Miller (3), Städele (3), Overbeck, Hölth, Herder (je 1). — 1784 (20 Lieder): Unbekannt (7), Claudius und Wagenseil (je 3), Göckingk (2), Hofmann, Sprickmann, Gleim und Schubart (je 1). — 1787 (23 Lieder): Claudius (5), Rheineck (4), Phil. Gatterer, Göckingk, Bürger, Gleim, Michaelis, Aemisia, Jacobi, Willer, Hermes, Wagenseil, Senfried, E. (je 1) und 2 Unbekannte. — 1790 (20 Lieder): Langbein (7), Schubart (3), Schiller (Lied an die Freude), Pfeffel, Krauseneck (je 1) und 7 Unbekannte. — Die vielen nicht unterzeichneten Lieder rühren wohl zum großen Theil von Rheineck selbst her.

Rheineck, 1748 in Memmingen geboren, 1796 ober 97 ebendort gestorben, hat ein eigenthümliches Lebensschicksal gehabt. Ursprünglich Kaufmann, war er in Handelshäusern in St. Gallen und Lyon thätig. In Lyon componirt er als Autodidact eine Oper Le nouveau Pygmalion, die bei der Aufführung so großen Beifall findet, daß man in Paris auf ihn aufmerksam wird und ihm einen einträglichen Posten andietet. Insolge widriger Umstände kommt aber der Plan einer Uebersiedelung nach Paris nicht zu Stande, und Rh., der weder als Kaufmann noch als freier Künstler in Frankreich leben will, eilt nach seinem Heimathstädtchen zurück, kauft hier den "Gasthof zum weißen Ochsen" und beschließt als Wirth seine Tage, indem er eifrig weitercomponirt.

244. 313. 367. 882. 409. 504. Unter den norddeutschen Musikern, die im letzten Viertel des Jahrhunderts das volksthüm= liche Lied begründeten, nimmt Johann Abraham Peter Schulz die hervorragendste Stelle ein. Er ist nicht nur mit Bewußtsein sür eine möglichst schlichte Behandlung des Liedes "behm Clavier" eingetreten und hat theoretisch dafür Propaganda gemacht, sondern seine eigenthümliche

Begabung befähigte ihn auch, musterhafte Beispiele zu geben. So wurde er von bestimmendem Einfluß, selbst auf die talentvollsten Mitstrebenden, wie Reichardt, André, Kunzen, Spazier, Grönland.

Der Korm nach knüpfte er an die Berliner Schule aus den 50er und 60er Jahren an, die ben Grundsatz aufgestellt hatte, das Lied muffe so gestaltet sein, daß es auch der Begleitung entbehren könne. Während aber kaum ein einziger Vertreter jener Schule eine auf sich selbst gestellte Melodie erfunden hatte, die zugleich schön war, vermochte Schulz' reichere Musikernatur für seine Weisen warme Herzenstöne und Wohllaut zu finden. Nach dieser Richtung hin setzt er die Tradition der Ham-burger Meister der ersten Hälfte des Jahrhunderts fort, die ihm durch seinen Lehrer Schmügel näher gerückt worden war. Wie Reinhard Reiser, Telemann (in seinen besten Schöpfungen) und Görner, bildet auch Schulz seine Melodie nicht wie für ein beliebiges Orchester= instrument, sondern aus den Textworten heraus. Allerdings streift er in dem Bestreben, einfach zu sein, manchmal das Triviale. Seiner innersten Natur nach ist er aber durchaus vornehm. — Ueberblickt man das Ganze seines Schaffens, so sieht man, daß seinem Temperament das Heitere, Graziose am nächsten lag, wenn ihm auch an mehr als einer Stelle ein tieferer Ausdruck gelang. Die Liebenswürbigkeit seines Wesens läßt uns auch seine unbedeutenderen Compositionen lieb gewinnen. Seine Melodik ist viel blühender als selbst die Kunzen's, sie ist bei aller Schlicht= heit immer weich abgerundet und vor Allem ganz frei von Sentimen= talität, was in Anbetracht der von ihm gewählten, oft empfindsamen Texte doppelt anzuerkennen ist.

Der Rhythmus spielt bei Schulz eine wichtige Rolle, immer weiß er ihn wirksam, oft interessant zu gestalten. Eigenthümlich ist ihm eine Vorliebe für den 6/8= Takt. Defters finden sich wechselnde Taktarten, auch Unterbrechungen, z. B. kommen in den 2/4= Takt eingeschobene 3/4= Takte In harmonischer Beziehung ist er reicher als André, aber nicht so originell wie manchmal Kunzen, Reichardt und Spazier; wie diese Componisten, so macht es sich allerdings auch Schulz oft sehr bequem, aber

er erscheint auch dann nicht eigentlich dürftig.

Schulz' Erstlingswerk: Gefänge am Clavier, 1779 (No. 244), enthalten 25 Lieder mit Texten von Claudius (6), Boß (3), Bürger (2), Klopstock (2), Hölty (2), Overbeck, Hermes, Weiße, Burmann, Joh. André, ferner zwei italienische von Metastasio, drei französische von Beaumarchais (Barbier de Seville)\*), Berquin und Sauvigny. Ueber diese Sammlung werden später noch einige Worte gesagt werden.

1782 folgte dann der erste Theil von Schulz' berühmtem Werke:

Lieder im Volkston (No. 313).

In der Vorrede spricht der Componist "über einige verbesserte Stellen in zwei bekannten Vossischen Liedern", nämlich im "Reigen" und "Tischlied". Nicht

<sup>\*)</sup> Diese aus Schulz' komischer Oper gleichen Titels, die wahrscheinlich zwischen 1776 und 79 entstanden war und 1786 in Rheinsberg aufgeführt wurde.

ohne Interesse sind die beginnenden Sätze: Ich darf mit Grunde vermuten, daß denensenigen, denen meine vor wenigen Jahren herausgegebene Gesänge am Clavier einiges Vergnügen gewährt haben, und im Stande sind, die frohen Empfindungen des am Sonntage oder Kirmeßtage an dem Arm seiner Binderin nach dem Schall der Fiedeln, des Hackbertts und des Brumbasses sich so ganz seiner Fröhlichkeit überlaffenden Bauern mitzufühlen, der darin befindliche Reigen vorzüglich gefallen haben muß.

(In den hierauf folgenden Notizen spricht Schulz über den Gegen jat von "Polisch" und "Polonaise", worüber in unserem Band II, S. 298,

Anmerkung, berichtet wird.)

Unter den Dichtern der 24 Lieder dieses Bandes nimmt Bürger mit 12 Nummern die erfte Stelle ein; es folgen Bock (7), Boß (6), Stolberg (4), Hölty (4), Overbeck (3), Claudius (2), Döring (2), Jacobi,

Miller, Gleim, Kospoth.

Das Werk scheint in einer ganz geringen Anzahl von Exemplaren gedruckt worden zu sein. Im Jahre 1785 folgte eine "Zwehte, versbesserte Auflage", die 41 Lieder, unter ihnen 38 deutsche, enthält. Den Schluß bilben "Etliche Theatergefänge", und zwar zwei "Airs détachés de la Fée Urgèle" in französischer Sprache, und das Lied des Liebestraut "Mit Pfeilen und Bogen" aus Goethe's "Göt."\*)

Der Borbericht dieser zweiten Auflage, der bas Datum: Berlin, Nov. 1784 trägt, ist weit bekannt geworden: "Der Benfall", so beginnt Schulz, "womit das Publikum meine bisherigen Liedercompositionen aufgenommen hat, muntert mich auf eine angenehme Art auf, dieser neuen Ausgabe meiner sämmtlichen Lieder im Volkston alle diejenige Volltommenheit zu geben, die von meinen Fähigkeiten abhängt." Der Componist berichtet weiter, daß aus dem Inhalt der ersten Auflage hier einige Theatergefänge ausgeschieden sind, die nebst den besten Bolksliedern aus seinen "Gefängen am Clavier" einen mit manchen neuen Liedern ver= mehrten zweiten Theil ausmachen werden. Und nun folgt eine Art Glaubensbekenntniß des Meisters:

In allen diesen Liedern ift und bleibt mein Bestreben, mehr volksmäßig als kunstmäßig zu singen, nemlich so, daß auch ungenbte Liebhaber des Gesanges, sobald es ihnen nicht ganz und gar an Stimme fehlt, solche leicht nachsingen und auswendig behalten können. Zu dem Ende habe ich nur solche Texte aus unsern besten Liederdichtern gewählt, die mir zu diesem Bolksgesange gemacht zu seyn scheinen, und mich in den Melodien selbst der höchsten Simplicität und Faßlichkeit beflissen, ja auf alle Weise den Schein des Bekannten darinzubringen gesucht, weil ich aus Ersahrung weiß, wie sehr dieser Schein dem Bolkkliede zu seiner schnellen Empsehlung dienlich, ja nothwendig ist. In diesem Schein des Bekannten liegt das ganze Geheinnis des Volkstons; nur muß man ihn mit dem Bekannten selbst nicht verwechseln; dieses erweckt in allen Künstlern Ueberdruß; Jener hingegen hat in der Theorie des Volksliedes, als ein Mittel, es dem Ohre lebendig und schnell faßlich zu machen, Ort und Stelle, und wird von dem Komponisten oft mit Mühe, oft vergebens gesucht.

<sup>\*)</sup> Leider enthält dieses Lied — das einzige, das Schulz zu Goethe'schem Text geschrieben hat — nicht bedeutende Musik. — Die vorerwähnte Fée Urgèle ou ce qui plast aux Dames ist ein Singspiel, das Schulz für die Oper in Schloß Rheinsberg geschrieben hat. Ueber das Libretto vgl. Band II, S. 136.

Denn nur durch eine frappante Aehnlichkeit des musikalischen mit dem poetischen Tone des Liedes; durch eine Melodie, deren Fortschreitung sich nie über den Gang des Textes erhebt, noch unter ihm sinkt, die, wie ein Kleid dem Körper, sich der Declamation und dem Metro der Worte anschmiegt, die außerdem in sehr sangbaren Intervallen, in einem allen Stimmen angemeßnen Umfang, und in den allerleichtesten Modulationen fortsließt; und endlich durch die höchste Vollkommenheit der Verhältnisse aller ihrer Teile, wodurch eigentzlich der Melodie diesenige Kundung gegeben wird, die jedem Kunstwerk aus dem Gebiete des Kleinen so unentbehrlich ist, erhält das Lied den Schein, von welchem hier die Rede ist, den Schein des Unzgesuchten, des Kunstlosen, des Bekannten, mit einem Wort, den Volkstun, wodurch es sich dem Ohre so schnell und unaufhörlich zurückstehrend, einprägt.

Und das ist doch der Endzweck des Liederkomponisten, wenn er seinem einzigen rechtmäßigen Vorsat ben dieser Kompositionsgattung, gute Liedertexte allsgemein bekannt zu machen, getreu bleiben will. Nicht seine Melodien, sondern durch sie sollen blos die Worte des guten Liederdichters allgemein und durch den Gesang erhöhete Ausmerksamkeit erregen, leichtern Eingang zum Gedächtniß und zum Heize des Gesanges verbunden ein schätzbarer Beytrag zu den Annehmlickeiten der Gesellschaft und des menschlichen Lebens werden. Er wird daher alle unnüte Ziererenen sowol in der Melodie, als in der Begleitung, allen Ritornellen- und Zwischenspielkram, wodurch die Ausmerksamkeit von der Hauptsache auf Nebendinge, von den Worten auf den Musikus gezogen wird, und die nur selten von Bedeutung senn können, als dem Liede schädliche Ueberslüßigkeiten verwersen, die seinem guten Vorsatzgerade entgegenwürken. Doch machen Theatergesänge hiervon mit Recht eine Ausnahme, weil die Ausmerksamkeit des Zuhörers während den Ritornellen mit der Situation beschäftigt ist, und dadurch von demselben nicht abgezogen wird. Ich habe deren einige zur Abwechslung diesen Liedern bengesügt; doch nur solche, deren Gesang sich nie, oder doch wenig über den Volkston erhebt.

Daß ich diesen nach der odigen Zergliederung seiner Eigenschaften in allen diesen Melodien in seiner Vollkommenheit getroffen haben sollte, din ich weit entsernt zu behaupten. Etwas mehr und etwas weniger kann in einer solchen Sammslung wol nicht vermieden werden. Oft ist solches eine ganz natürliche Folge der Verschiedenheit des poetischen Tons in den Texten; oft auch der Gemüthslage, worin dieses oder seines Lied von mir gesetzt worden ist; am östersten aber liegt wol die Schuld an meiner Unfähigkeit, ihn so vollkommen, wie ich wünschte, zu erreichen. Dennoch darf ich mir nach der guten Aufnahme meiner bisherigen Volksmelodien schmeicheln, daß man mein Bestreben nach dem Volksmäßigen, wo nicht in keiner einzigen, doch gewiß in wenigen Melodien ganz vermißt habe, und ich wage es, hinzuzusehen, in den folgenden eben so wenig, und wo möglich, noch weniger vermissen werde: Daher schon manche Lieder dieses ersten Theils, und noch weit meherer des zwenten Theils in einer ganz anderen Gestalt erscheinen, als die ist, in der sie bisher waren.

In Absicht ihres Vortrags habe ich in den Ueberschriften mehrentheils blos die Zeitbewegung, und nur selten den karafteristischen Tonausdruck angegeben, weil dieser in den Worten liegt, und, wie sich von selbst versteht, auch in der Melodie liegen muß. Wer ihn daraus nicht von selbst fühlet, wird ihn auch nach der Ueberschrift nicht treffen, die, da sie nur kurz senn darf, ihn oft schwankend und undestimmt angeben muß. Nur ben solchen Liedern, wo er in den Worten zwendeutig ist, und wo er in der Melodie hätte falsch genommen werden können, habe ich ihn, so genau es mir möglich war, angedeutet, am liedsten durch ein solches Wort, das die Zeitbewegung zugleich mit bestimmt, als z. B. sanst, seperlich, gelassen, munter, klagend u. dgl.

Ueber diese Vorrede, namentlich über die hier gesperrt gedruckten

wichtigen Stellen habe ich in der Einleitung dieses Bandes gesprochen. Der zweite Theil der Lieder im Volkston (No. 382) erschien in demselben Jahre wie die zweite Auflage des ersten Theils, 1785. Die Sammlung enthält 43 Nummern, und zwar zuerst 34 Lieder (unter ihnen die Gefänge am Clavier v. J. 1779 mit leisen Veränderungen), ferner "etliche Theatergesänge", u. a. acht, die, wie es scheint, alle aus "Clarisse ober das unbekannte Dienstmädchen" genommen sind, einer i. J. 1775 in Berlin zur ersten Aufführung gekommenen Schulz'schen Oper; sieben davon waren bereits in der ersten Auflage des ersten Theils 1782 enthalten gewesen. — Die Textdichter dieses Bandes sind natürlich zum Theil die= selben wie in den "Gefängen am Clavier": Boß (7), Claudius (7), Bock (8), Stolberg (5), Bürger (3), Hölty (2), Klopstock (2), Weiße, Hermes, Jacobi, Overbeck, André, Burmann.

Der dritte Theil der Lieder im Volkston (No. 504), 1790 er= schienen, bringt 43 Nummern. Die Texte rühren her von Log (17), Claudius (6), Stolberg (6), Agnes Stolberg (1), Bürger (4), Kl. Schmidt (2), F. Brun (2), Sander, Schubert (nicht Schubart), Halem, Sauvigny, Shakespeare (Es war ein Schäfer und Schäferin aus "Wie es euch gefällt"

in Eschenburg's Uebersetzung).

Die äußere Form der Lieder im Volkston ist aus den von uns gebotenen Musikbeispielen ersichtlich. Den Beginn macht No. 117, Mai= lied eines Mädchens — in seiner Heiterteit und Lieblichkeit ein typi= sches Kinderlied. In No. 118, Liebeszauber, erscheint Schulz frischer und liebenswürdiger als selbst Weber, der dasselbe Lied recht reizvoll componirt hat.\*) In No. 119 folgt der schönste von Schulzens "Theater= gesängen": Je vends des bouquets, de jolis bouquets, bessen graziöse, pikante Melodie so recht den Ginfluß zeigt, den die Musik Gretry's und Monsignn's auf Schulz gehabt hat. Es ist ein echtes Concertlied und wird auch als solches gegenwärtig zugleich mit der Romanze, Ro. 126, in Leopold Schmidt's mustergiltiger, moderner Bearbeitung \*\*) mit großer Wirkung vorgetragen.

Wie gut die beiden reingestimmten Naturen Schulz und Matthias Claudius, zu einander passen, zeigen die Lieder Ro. 120\*\*\*): Täglich zu singen, No. 127: Der Säemann säet den Samen (mit ben pracht= vollen Harmonien) und das stimmungsvolle Abendlied No. 123: Der

<sup>\*)</sup> In anderen Liedern, die Schulz sowohl wie Weber componirt haben, zeigt sich die unvergleichlich genialere Natur Weber's, so in Voss' "Reigen" und im "Minnelied". — Ob bei Schulz Liebeszauber nicht der Beginn mit dem vollen Lakt richtiger wäre, als der mit dem Auftakt, bleibe dahingestellt.

<sup>\*\*)</sup> Beide Bearbeitungen sind in Berlin in Fürstner's Berlag erschienen. — Ueber "Je vends des bouquets" schrieb Johann Fr. Reichardt schon 1782 im Mus. Kunstmagazin, er würde das Lied als Muster der schönsten Naivetät gern abdrucken lassen. Die Gesänge zur "Fee Urgèle" hatte Schulz für Rheinsberg componirt.

\*\*\*) No. 120 Täglich zu singen, No. 122 Elegie auf ein Landmädchen, No. 124
Der Knabe an ein Beilchen, No. 126 Komanze, waren bereits in den "Gesängen

am Clavier" 1779 enthalten.

Mond ift aufgegangen, das ganz zum Volkslied geworden ist. — In No. 121: Sagt, wo sind die Veilchen hin, ist der Taktwechsel ebenso seinfühlig, wie von schöner Wirkung. Von den Liedern mit Overbeck's Texten hat No. 125: Trost für mancherlei Thränen Größe und Ueberzeugungstreue im Ausdruck, während No. 124: Der Knabe an ein Veilchen wieder von zarter Innigkeit ist. Wie dieses letzte Lied, so haben auch No. 128: Süße, heilige Natur, und No. 129: Willkommen im Grünen (eine herzerfreuende Melodie) weite Verbreitung gefunden. Beinahe völlig unbekannt aber war bisher geblieben No. 122: Elegie auf ein Landmädchen. "Im Basse sestlieben No. 122: Elegie auf ein Landmädchen. "Im Basse sestlieben Ko. 121: Schulz über das in Form eines Trauermarsches gestaltete Lied. Auf glockenton-artiger Unterlage erhebt sich eine ergreifende, schmerzlich süße Melodie, die nach einem kurzen, weicheren Mittelsate zum Schluß in ihrer herben Größe wiederkehrt.

Im Gegensate zu diesem Musitstücke ist No. 187: Frühlingsliebe voll zarter Anmuth. Wie reizend wirkt hier der Taktwechsel im Refrain, der zu jeder Strophe anders gestaltet ist, und durch kleine Varianten die Steigerung von der halb unbewußten Neigung bis zum Liebesgeständniß veranschausicht. Man sollte meinen, daß ein solches Lied noch jetzt im Concertsaale wirken müßte. Dasselbe gilt von der Serenate im Walde zu singen, No. 188, die unbegreislicherweise ebenfalls unbeachtet geblieben ist. Der Anfang mit seiner norddeutsch derben Melodie läßt, wie gut er auch die Stimmung der Verse charakterisirt, noch nicht das Beste ahnen. Über schon beim Fugato werden wir gesesselt; sehr lustig wird die lange, lange, lange Baumreihe der städtischen Promenaden verspottet, und mit ebenso viel Humor wie musikalischer Meisterschaft die Verkünstelung der mit der Scheere geschnittenen Parks. Um so mächtiger wirkt dann der Contrast. Bei dem "Tuttissimi":

Und nicht das große volle Herz Von mutterlieb Natur

begegnen sich der treuherzige Schulz und der große Meister Beethoven, der vier Jahrzehnte später im vierten Satze der neunten Symphonie dasselbe musikalische Motiv zu den Worten:

## Seid umschlungen, Millionen

bringt. — Und wenn bei Schulz das Ganze zum Schlusse in einen majestätischen Choral ausklingt, der aus Themen von "Sei Lob und Ehr" und "Nun danket Alle Gott" gebildet ist, wird man vom Lächeln zur Rühsrung fortgerissen.

Ergreifend ist auch das Lied eines Unglücklichen, das unsere Musikbeispiele unter No. 189 wiedergeben; besonders sei auf die Melodieblüthe

bei der Stelle: "Aber hoffe nicht den Tod" aufmerksam gemacht.

Nicht aufgenommen ist in unsere Beispiele das prächtige Neujahrs= lied ("Des Jahres letzte Stunde") aus dem zweiten Bande der Lieder im Volkston, das sich seine Volksthümlichkeit bis in unsere Zeit bewahrt hat (siehe Band II S. 303). Auch ein Trinklied aus der Sammlung wird noch jett überall gesungen, nämlich Mihi est prositum, resp. Ich will einst bei Ja und Nein; indessen steht in dieser derben Melodie Schulz nicht auf seiner Höhe, wie überhaupt Trinklieder nicht seine starke Seite sind. Bei "Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher" hat Schulz mit keiner seiner beiden Melodien André erreicht. Vorzüglich charakterisirt sind dagegen seine Spinn=, Mäh= und Dreschlieder.\*)

Kür die Gesundheit, Einfachheit und Einganglichkeit vieler dieser Gesänge spricht, daß fie in die Liederbücher für Schulen aufgenommen worden find und in ihnen zum Theil noch jetzt fortleben. Bgl. noch S. 354 oben.

Weniger glücklich als in den "Liedern im Volkston" ist der Com= ponist in seinen Gefängen religiösen Inhalts: Johann Beter Uzens inrischen Gedichten (No. 367) und den Religiösen Oden und Liedern (No. 409). Es scheint, als versage hier Schulz' Begabung, deren sonst so frischer Quell von der empfindelnden Khilistrosität der Texte verschüttet wird. Eine Ausnahme bilden in der ersten Sammlung S. 23 und 38, in der zweiten das Trostlied S. 13, einfach und würdevoll gehalten und doch eine wärmere Empfindung verrathend, ferner S. 39 Jesus auf Golgatha, ein vornehmes Musikstück, bei dem die chromatische Modulation im 2. Theile interessant ist; in dem ausdrucksvollen Buß= liede S. 49 fällt gleichfalls eine chromatische, fast Tannhäuserhaft an= muthende Stelle auf bei den Worten: "Von Sünden, die mein Herz entweih'n". -

Daß auch die übrigen religiösen Gefänge theilweise feine und for= mell stets gut gestaltete Musik enthalten, braucht nicht erst gesagt zu werden. Nur ist die Empfindung oft conventionell. \*\*)

Unter den 37 Gedichten der Sammlung No. 367 rühren 17 von

Uz her, je 5 von Eschenburg und Schmid, 6 von Cronegk, 2 von Kleist.

gazin", II, S. 136, abgedruckt ist.

<sup>\*)</sup> Von den Recensionen, die die Lieder im Volkston gefunden haben, sei die von Cramer in dessen Magazin, I, 1783, S. 61 ff., hervorgehoben. längeren Einleitung über die von Herder ausgehende Bewegung für Volkslieder heißt es dort über Schulz: "Er hat die Texte ohne allen Aufwand von Kunst, oder vielmehr durch weislich verborgene Kunst mit Melodien vom reinsten Fluß der Empfindung und des Ausdrucks bekleidet," und am Schlusse: "Herr Schulz hat überhaupt das Talent, was auch ben dem Schriftsteller so sehr das große aber seltene ist: immer genau zu sagen, war zur Sache gehört; nichts weniger, aber auch nichts weiter! Virgends melodische Schrörkst. immer äuserste Lüngel. Arsösision! — Show mehr! Nirgends melodische Schnörkel! immer außerste Kurze! Pracision! — Eben dies ist's, was allen seinen Melodien so ein rundes, leichtes Ansehen giebt — ut quivis sibi speret idem. Aber der quivis versuchs nur einmal!"

Und Joh. Friedr. Neichardt schreibt neidlos in seinem "Kunstmagazin",

Ind Joh. Friedr. Reichardt schreibt neidlos in seinem "Kunstmagazin", IV, 1782, S. 205: "Schulz' Sammlung kann wahrlich vielez dazu beitragen, daß unsere Nation von dem fremden, eitlen, üppigen Klingklang und Modesingsang zur Wahrheit und rührenden Einfalt zurückkehrt." — Sehr merkwürdig ist, daß Schubart (Aesthetik S. 89) von Schulz' Werken nur die firchlichen Compositionen und musikalischen Artikel, nicht aber seine "Lieder im Volkston" erwähnt.

\*\*) Ein Lied aus der Sammlung, S. 24, hat die ungewöhnliche Takt-Vorzeichnung: 11/4. Schulz vertheidigt dies in einem Briese, der in Cramer's "Masseich" II. Schulz vertheidigt dies in einem Briese, der in Cramer's "Masseich" II.

Die Texte der Sammlung No. 409 stammen von Elise von der Recke (12), Klopstock (2), Uz (2), Voß (1), Neander (1), Köpken (1), Hagedorn (1), Bürde (4), Funk (1), E. A. Schmid (3), Krüger (1), Sturm (3),

Eschenburg (4), Jacobi (1), Unzer (1). Für die Beliebtheit des Componisten spricht, daß für die Samm= lung "Uzens ihrische Gedichte" 850 Pränumerationsexemplare, für die "Religiösen Oden und Lieder" gar 1273 gezeichnet worden sind. Unter den Substribenten befinden sich 13, resp. 18 Fürstlichkeiten und, was mehr

sagen will, für beide Werke Bhil. Em. Bach.

Ueberschwänglich lauten Schulz' Widmungen an den Herzog von Braunschweig und die Erbprinzessin von Dänemarck. "Wo flieht", steht in der ersten, "die deutsche Muse, von so vielen Großen verkannt, sicherer hin, als nach Bechelde, dem beglückten Wohnsitz der Religion, ber Großmuth und aller eblen Tugenden, und dem ruhigen Zufluchtsort der Wiffenschaften und Rünfte", und in der zweiten heißt es, daß in Dane= mark "Cramer's und Klopstock's Muse, von wenigen Kürsten Deutschlands bemerkt, eine beglückte Ruhe zu Theil ward.\*)

> Schulz wurde 1747 in Lüneburg geboren. Er zeigte schon als Kind große Begabung für Musik und erhielt vom 11. oder 12. Jahre an geregelten Unterricht durch den Lüneburger Organisten Schmügel (vgl. über diesen oben No. 111). In Schmügel's Notenschap fand Schulz die Liedersammlungen der Berliner Schule. 1765—68 war Sch. Schüler Kirnberger's in Berlin, dem er durch Phil. Em. Bach empsohlen war. Die nächsten fünf Jahre brachte er als Musiklehrer von polnischen Aristokraten zu und lernte auf vielfachen Reisen Polen, Desterreich, Italien und besonders Frankreich kennen, dessen opera comique (Philidor, Monsigny, Gretry) großen Eindruck auf ihn machte. Die hier gewonnenen Erfahrungen konnte er in Berlin ausnutzen, wo er nach dreijähriger Lehrthätigkeit 1776 Musikdirector des königl. französischen Theaters, später des Privattheaters der Kronprinzessin wurde. Seine schönste Zeit verlebte er 1780—87 als Opernkapellmeister des Prinzen Heinrich in Rheinsberg. In gleicher Eigenschaft war er 1787—94 beim König von Dänemark in Copenhagen thätig, wo er hohe Ehren genoß. Ein Brustleiden veranlaßte ihn, nach Berlin und Rheinsberg zurückzukehren. Er ftarb 1800 im Bade Schwedt a. D.

Das vierte Lied der Sammlung No. 409 v. J. 1786 schließt mit zwei Takten, die sehr ähnlich dem Beginn von Mozart's berühmter Arie "In diesen heil'gen Hallen" (1791) sind:



<sup>\*)</sup> Eine enthusiastische Recension der Sammlung No. 367 steht in Cramer's "Magazin", 1783, S. 1339 bis 43. — Nicht weniger rühmend ward vorher in berselben Zeitschrift S. 942 ff. der von Schulz componirten Dichtungen "von Herrn Landgerichtsassesson Uz" gedacht.

245. 246. 314. Seckendorff's Bolks = und andere Lieder 1779 sind für den Literarhistoriker interessanter als für den Musiker. Bringt doch der erste Theil der Sammlung 3 Gedichte von Goethe: Den namentlich unterzeichneten "Fischer" — im ersten Druck — das "Beilchen" (aus "Erwin und Elmire") und "Es war ein Buhle frech genung" (aus "Claudine"). 4 Lieder dieses ersten Theils ferner stammen von Herber ("aus denen Volksliedern" und aus "benen Blättern von deutscher Art und Kunst", ohne Herder's Namen). 3 rühren vom Componisten selbst her, eines ift aus dem "Barbier von Sevilla" überfett. Dem Ganzen geht eine kurze, höchst platte Vorerinnerung in Versen vorauf. Wieland hat die Sammlung im "Teutschen Merkur" (1778, III, S. 286) außer= ordentlich gerühmt. Aber die Lieder sind nach musikalischer Seite wenig be= merkenswert und erscheinen schnell hingeworfen. Ein gewisser volkstümlicher Ton, hin und wieder eine sich etwas erhebende melodische Erfindungskraft, die aber gewöhnlich doch bald wieder in Trivialität untergeht, das löbliche Be= ftreben, durch Wechsel zwischen Dur und Moll mehr Farbe in die Composition zu bringen — das bildet neben ganz wenigem, was auf wirkliche Besgabung schließen läßt, die einzigen Ruhmestitel der Sammlung. Es ist das Werk eines Liebhabers, und zwar zeigt sich Seckendorff's Dilettantis= mus, der sich formell nur hie und da verräth, vor Allem darin, daß seine Liedmusik nicht wie beim echten Künstler mit innerer Nothwendigkeit aus der Dichtung erwächst, sondern mit dieser in ganz losem Ausammen= hange steht und conventionelle Bahnen beschreitet. Daher glücken ihm — wie gewöhnlich den Dilettanten — kleinere Formen und rein lyrische Stimmung am Besten.

Hiermit ist der zweite Theil der Seckendorssischen Sammlung 1779 schon mitcharakterisiert. Auch er ist von Wieland in enthusiastischen Auß-drücken angezeigt worden\*) (Teutscher Merkur 1779, III, S. 191). Der Text bringt 2 Stücke auß Goetheß Proserpina, 9 Nummern auß Herders Volksliedern (u. a. Simon Dachs "Ännchen von Tharau", ferner "Horch, horch, die Lerch" auß Shakespeareß Chundelin, die Edwardballade — diese bei aller Einsachheit ganz eindringlich); ein Gedicht rührt von Seckendorff selber her.

Der dritte Theil 1782 ist eine größere Talentprobe als die beiden vorhergegangenen, aber auch hier ist nichts ganz gelungen. Der Text bringt den "König von Thule" im ersten Druck, 8 Herder'sche Volks= lieder, je ein Gedicht von Wieland und Seckendorff. — In Wieland's Merkur erschienen nach 1782 noch andere Lieder des Componisten, die dann vielleicht als vierte Sammlung publiciert werden sollten. Secken= dorff's Tod 1785 hat dem ein Ziel gesetz.

Proben von Seckendorff's Compositionen gab ich in der Schrift

<sup>\*)</sup> Noch andere Zeitgenossen rühmten Seckendorff. Cramer spricht in seinem "Magazin für Musik" von seinen "gefühl- und geschmackvollen Compositionen" und Karl Spazier stellt ihn in die Nähe von Schulz, Reichardt und Kunzen (Berli-nische Musikal. Zeitung, 1793, S. 25).

der Goethe=Geselschaft 1896 (den "König von Thule", in dem der balladenhafte Ton nicht ohne Glück angeschlagen ist und manche Einzelseiten gut wirken) und in **No. 166** unserer **Musikbeispiele** ("Oluf", volksthümlich gestaltet, mit der fremdartig lockenden, anmuthigen Schilderung des Elsenwesens).

Ueber Baron Seckendorff, den vielgewandten und gebildeten Hofmann, Regisseur, Musiker, Dichter und Uebersetzer geben die bekannten Lexika nähere Mittheilungen. Er hat das Glück gehabt, u. a. so bedeutende Dichtungen, wie den "Fischer" und "König von Thule" noch in Goethe's Manuscript zur Composition zu erhalten.

247. Sievers' Oden und Lieder aus der Geschichte des Siegwart (von Miller), erschienen 1779. In der Vorrede, datirt Magdeburg 1778, klagt Sievers über die Schwierigkeiten, die der Text der 12 Lieder für die Composition bietet. Er wendet sich in hohem Ton gegen "zudringliche und unüberlegte Kritiker". — Seine Musik ist unbedeutend und unerfreulich durch ihre steise Philistrosität. — In Cramer's Magazin 1783 I, 312 steht eine Pränumerations-Anzeige von Sievers auf einen Liederband mit Hölty'schen Texten. Diese Sammlung hat sich nicht aussichen lassen und ist möglicherweise gar nicht erschienen.

Sievers wirkte als Organist in Braunschweig, bevor er 1776 nach Magdeburg kam. Dort ist er 1806 gestorben.

248. Steffan, siehe Mo. 229.

249. Versuch in Melodien von \*\*\* 1779.

Unter dem Titel steht: "Es hat mich zwar kein Mensch drum gesbeten. — Usmus". Ebenso originell wie die Wahl dieses Mottos ist das Vorwort des ungenannten Autors "An die resp. Herren Kritiker": "Mein Buc'phal ist in keiner samösen Reitschule gewest; zweisel' also sehr, daß er wird paradiren thun; das Sattelzeug möcht' denn ein Ansehn geben. Wollen Sie ihn nur dressiren, so — geben Sie ihm nicht zu sehr die Sporne; er möchte sonst schen werden."

Die Compositionen machen keinen üblen Eindruck. Sie sind nicht gerade bedeutend, aber Alles hat Hand und Fuß, hie und da zeigen sich sogar Ansätze zu Charakteristik und Proben von Feinheit. Der Name des Autors hat sich nicht feststellen lassen. Im Schweriner Katalog steht die Sammlung unter dem Namen: Schuback.

Die Texte der 18 Lieder rühren her von C. F. Weiße (3), Hölth (2), Miller, Hagedorn, Gerstenberg, Burmann, Gleim, Sprickmann, Bürger und Rosalia (je 1).

251. **Weis**, siehe Mo. 196.

252. In Johann Mathias Wiedebein's Dben und Liebern,

1779, stellt sich ein geschickter Componist dar, der nicht ohne Keinheit. im Ganzen aber unbedeutend ist.

Die Dichter der 20 Nummern sind Claudius, Boß, Bürger, Over-

beck, Hölty, Stolberg.

In Cramer's "Magazin" 1783 I S. 453 steht eine kurze, mehr abweisende als lobende Recension des Werks.

Ueber Wiedebein's Leben ist nichts bekannt.

**253—255.** André, siehe No. 170.

256. Der weitbekannte Componist Georg Benda hat in den Jahren 1780—81 eine "Sammlung vermischter" Klavier- und Gesangstücke für geübte und ungeübte Spieler\*) herausgegeben, von denen nur die dritte Abtheilung Lieder enthält. Sie ist unter dem besonderen Titel: Rondeaux und Lieder erschienen. Von den drei darin gebotenen Liedern ist eines: Mit Lauretten seiner Freude in unseren Musikbeispielen als No. 115 abgebruckt, ein zierliches, nettes Stückchen (schönes Nachspiel!), welches uns bedauern läßt, daß Benda sich nicht öfter im Liede versucht hat. Aus Benda's f. Z. oft gegebenen Singspielen bringen die Musikbeispiele noch zwei populäre Liedereinlagen: Ro. 113 "Auf und trinkt" und No. 114 "Selbst die glücklichste der Ehen". Ueber diese beiden Lieder vgl. Bd. II S. 253 und S. 291.

"Selbst die glücklichste der Chen"\*\*) ist in unsern Musikbeispielen zwar in der ursprünglichen Lesart, aber mit der Kürzung wiedergegeben, in der das Lied überall nachgedruckt wurde. In der originalen Form (H. A. D. Reichard's Theater=Ralender für 1776) hatte es noch ein kurzes Schlufritornell des Klaviers und einen Mittelfatz von acht Tacten,

sodaß das Ganze einen rondoartigen Charakter erhielt.:



<sup>\*)</sup> Die Klavierstücke dieser Sammlung sind zwar sehr ungleich, bieten aber nach der technischen Seite hin viel des Interessanten und lohnen eine nähere Durchssicht. Manches läßt Scarlatti's gutes Borbild erkennen, wie z. B. in der ersten Sammlung der erste Sat der Sonate S. 7, ferner S. 28. Die Arien dagegen sind nicht gelungen.

\*\*) Auch Forkel spricht in seiner Recension von Benda's Singspiel. Walber (Mus.-Kritische Bibliothef, II, 1778, S. 246) über das "allgemein beliebte, mehrmals abgedruckte" Musikstüt, dessen leicht zu behaltende und nachzusingende Welodie wohl als Lockspeise für die Liebhaber componirt worden sei.



Georg Benda, der Sproß einer altberühmten Musiker-Familie, geb. 1722 in Alt-Benatka, war in den Jahren 1742—48 als Kammermusiker in Berlin, 1748—78 als Hofkapellmeister in Gotha thätig. 1764 durfte er sich zu weiterer Ausbildung in Italien aufhalten. Von 1775 an, als die Seyler'sche Theater-Gesellschaft nach Gotha kam, schrieb er 14 Werke für die Bühne, von denen besonders die Melodramen auf seine Zeitzgenossen und Nachsolger wirkten. 1778 verließ er Gotha. Zulezt zog er sich nach Köstrig zurück, wo er 1795 starb.

257. 348. 371. Claudius, Lieder für Kinder.\*) (No. 257.) In der warmherzigen, an die Kinder gerichteten Vorerinnerung heißt es u. A.:

"Euer guter Freund, unser großer Hiller, hat Euch schon vor etlichen Jahren mit einer gar trefflichen Liedersammlung\*\*) versorgt; allein einige

<sup>\*)</sup> Claudius' Name steht nicht auf dem Titelblatte oder unter der Borrede, wohl aber unter der Widmung.
\*\*) Vgl. hier No. 143: Lieder für Kinder von Johann Adam Hiller. 1769.

von euch kamen immer mit etwas traurigem Gesichte vom Clavier und klagten, daß dies für ihre kleinen Finger zu schwer sen. Ich habe mirs daher angelegen seyn lassen, leichter zu werden, und es ist mein herzlichster Wunsch, daß ihr das darinnen sindet möget. Demohngeachtet glaub ich nicht, die Fähigeren unter euch ganz vernachlässigt zu haben, und ich schmeichle mir, daß auch diese etwas für sich sinden werden. So schön werden zwar meine Melodien nicht seyn, als die des tresslichen Hillers—doch hab ich gethan, was in meinem Bermögen war, und damit müßt ihr nun schon dasmal vorlieb nehmen."

In der That sind die Claudius'schen Compositionen viel einfacher und viel mehr sür Kinder geeignet, als Hiller's Kinderlieder. In unsern Musikbeispielen stehen unter No. 178 und 179 zwei kurze Stücke, die Clausdius' Begabung sür volksthümliche Melodien erkennen lassen. Beide Lieder haben weite Verbreitung gefunden; ich verweise deshalb auf Vand II S. 122 und 435. Es scheint, daß Claudius seine Vorbilder in Hiller's Singspiel-Liedern (No. 84—86 der Musikbeispiele) und in Schulz' Gesängen am Clavier v. J. 1779 gefunden hat. Viele seiner Lieder sind allerdings sehr unbedeutend, und auffallend ist bei sast allen die für Kinder besonders unbequeme hohe Lage.

Unter den Dichtern der 28 Lieder nimmt natürlich Weiße die erste Stelle ein; hatten doch dessen Kinderlieder schon zu den Compositionen von Scheibe, Hiller und Hunger den Anstoß gegeben. Von Weiße rühren 15 Texte her, ferner je 3 vom Componisten selbst, von Overbeck und Burmann, je einer von Hagedorn, Matthias Claudius und Göckingk.

Nicht hervorragend ist die Musik in Claudius' Sammlungen für die Liebhaber des Claviers und Gesanges (No. 348 und 371). Es scheint, daß Schulz' Weisen auch hier auf den Componisten stark gewirkt haben, leider sehlt ihm aber die Eigenart seines Vorbilds. — Die 9 Gedichte der beiden Sammlungen entnahm Claudius Lessing (1), Matthias Claudius (1), Georg Carl Claudius (2), Miller (1), Elisa Georgia (1) und drei Unbekannten.

Zu dem Briefwechsel der Familie des "Kinderfreundes" (No. 349) hat Claudius 24 Liedercompositionen beigesteuert.

Georg Carl Claudius, 1757 in Zschopau geboren, lebte in unabhängiger Stellung in Leipzig und starb dort 1815. Er war ein fruchtbarer Dichter (Pseud.: Franz Ehrenberg). Drei seiner verbreitetsten Lieder sind in Band II, S. 122 f. erwähnt. In Goedeke's Grundriß  $V^2$ , S. 390 und 479 steht ein Berzeichniß aller seiner Schriften mit Ausnahme der musikalischen. — Vergl. noch den Nachtrag der Biographie No. 366 a.

## 258. Maria Adelheid Eichner, 12 Lieder, 1780.

Die Vorrede ist in der üblichen bescheibenen Weise gehalten; der Beisall einiger Kenner und Liebhaber unter ihren Freunden, schreibt die Versasserin, habe sie zur Herausgabe der Lieder bewogen, indessen schmeichle sie sich nicht, daß sie auch den Kennern gefallen werden, die nicht von Freundschaft für sie eingenommen sind. Die Compositionen sind in der That sehr unbedeutend; erstaunlich ist es, daß eine tüchtige Sängerin wie

die Eichner, ihre Melodien ganz instrumental formt und die Texte schlecht declamirt. Auch die hohe Stimmlage fällt sehr auf; kommt doch oft das zweigestrichene h vor.\*)

Unter den Textdichtern erscheinen Overbeck, Bürger, Jakobi, Phi= lippine Gatterer und (eine Seltenheit damals!) Goethe mit Jägers

Nachtlied.

Die Componistin, in Mannheim 1762 geboren, wurde schon 1773 vom Kronprinzen von Preußen für seine Privatkapelle engagirt und wirkte auch in der Königlichen Oper mit. Sie starb bereits 1787 in Potsdam. Ueber ihre ungewöhnlich schöne, drei Octaven umspannende Stimme schreibt Relter in seiner Selbstbiographie in enthusiastischen Ausbrücken.

259. Ein Liedercomponist im eigentlichen Sinne ist Christoph Wilibald Gluck nicht gewesen. Seine Natur strebte nach heroischeren Aufgaben. In seinen Opern schuf er herrliche lyrische Arien, die zum Theil liedartig gestaltet sind und auf die Entwickelung des deutschen Liedes sicher Einfluß geübt haben. Es sei hier nur an die Eingangs= gefänge aus "Orpheus" erinnert. An der deutschen lyrischen Poesie aber, die am Abend seines Lebens bereits herrliche Blüthen gezeitigt hatte, ist er im allgemeinen achtlos vorübergegangen, und trot seiner Verehrung für Goethe\*\*) hat er kein einziges Goethe'sches Gedicht in Musik gesetzt. Ein um fo größeres Interesse erregten in ihm die Werke Rlopstock's, an den ihn persönliche Beziehungen knüpften (siehe unten), und neben der Bermannsschlacht zogen ihn besonders die Dben mächtig an.

Nachdem Gluck im Göttinger Musenalmanach 1774 und 1775 die Compositionen dreier R.'scher Oden veröffentlicht hatte, gab er um 1780 in Wien eine Sammlung heraus: Klopstock's Oben und Lieder, qu= sammen sieben, darunter auch die früher publicirten in veränderter Form. Unter Gluck's Noten stehen hier einige der schönsten Klopstock'schen Dich= tungen, wie "Die frühen Gräber", "Die Sommernacht", "Vatersandslied",

"Schlachtgesang"; No. 4 dagegen, Die Reigung:

Nein, ich widerstrebe nicht mehr. Ich liebe dich, Selmar, auf ewig

rührt möglicherweise nicht von Klopstock her.

Die beiden in unseren Mujikbeispielen abgedruckten Oden No. 99 Die Sommernacht und No. 100 Die frühen Gräber sind die bedeutendsten Compositionen, die Klopstock's Dichtungen im 18. Jahrhundert\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Cramer lobt in seinem Magazin 1783, S. 450, die Sängerin, tadelt aber die Componistin.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Gluck's Brief an Wieland vom August 1776, abgedruckt in

Erich Schmidt's Charafteristiken, 2. Reihe, Berlin 1901 S. 152.

\*\*\*) Im neunzehnten Jahrhundert schuf Franz Schubert einige congeniale Compositionen der Oben.

Wie sehr Klopstock noch in unseren Tagen die Musiker anzieht, beweist die Thatsache, daß drei angesehene zeitgenössische Künstler, Richard Strauß in Berlin, Gustav Mahler in Wien und Anton Urspruch in Franksurt a. M., in den letzten Jahren seine Verse in Musik gesetzt haben: R. Strauß das "Rosenband", G. Mahler "Auferstehn", und A. Urspruch die "Frühlingsfeier".

gefunden haben. Die erste bringt eine langathmige, wehmittig-süße Melodie, die zweite ist von echt Gluck'scher Größe und Vornehmheit, beide wahre Muster musikalischer Stimmungsmalerei. Bei einer anderen Ode: Der Jüngling, die überaus fein gestaltet ist, beeinträchtigt leider die didaktische, moralisirende Wendung des Textes am Schlusse die künstlerische Wirkung. Ueber Gluck's Vaterlandslied vergl. Band II S. 128. Ebenso beklamatorisch gehalten wie dieses ist der charaktervolle Schlacht= gesang; in seiner Wucht erinnert er an altniederländische Volkslieder, ohne Text würde die Melodie allerdings völlig wirkungslos sein. —

Die Gluck'schen Oden sind vom Bublikum weniger beachtet worden. als man denken sollte. Auf Goethe allerdings haben sie ebenso wie manche andere Gluck'sche Schöpfungen gewirkt, wie aus seinem Briefe an

Ranser vom 23. Januar 1786 hervorgeht.\*)

Von Neudrucken erfolgte einer i. J. 1790 in Dresden (2. Aufl. 1810), ein anderer um 1850 bei Trautwein in Berlin. Den letzten habe ich 1886 in der Leipziger Edition Peters veranstaltet, und in den Anmerkungen einige Mittheilungen zusammengestellt, die über Gluck's Beziehungen zu

Rlopstock und über die Musik zur Hermannsschlacht vorliegen. \*\*)

Gine achte Composition Gluck's zu Klopstock'schem Texte ("Der Tob") hat Joh. Friedr. Reichardt nach des Meisters Tode veröffentlicht, und zwar im "Musikalischen Blumenstrauß" 1792. Eine von Wilhelm Rust arrangirte neue Ausgabe der Composition ist 1862 in Leipzig bei Gumprecht erschienen, und vor wenigen Jahren noch hat sie der Dresdener Kapellmeister Alois Schmitt für Drchester bearbeitet und öffentlich aufgeführt; gedruckt ist diese Instrumentirung nicht. — Vergl. noch den Nachtrag.

260. 323. Gruber, Bürgers Gedichte. Erste und Zweite Sammlung 1780. (No. 260.) Im Vorbericht schreibt Gruber, nur das wiederholte Ver= langen vieler Liebhaber des Claviers und des teutschen Gesangs hätte ihn veranlaßt, alle setz und sangbaren Bürger'schen Gedichte für das Clavier und die Singstimmen zu setzen \*\*\*), zugleich sei die Sammlung ein Beweis für die Schätzung Bürger's als Lieblingsbichter der Nation "auch in unsern Gegenden". Einige Subscribenten hätten ihn gebeten, die meisten Lieder mit Vor= und Nachspielen des Claviers zu versehen, wie sie ähnliche Lieder

\*) "Borzüglich hat mich Gluckens Composition dazu (nämlich zum "Abweichen von den ewigen Jamben, Trochäen und Daktylen") verleitet. — — Ferner
waren mir seine Compositionen der Klopstockischen Gedichte, die er in
einen musikalischen Rhythmus gezaubert hatte, merkwürzbig."

\*\*\*) Bezeichnenderweise sett Gruber hier zweimal das Clavier voran.

<sup>\*\*)</sup> Sehr interessant ist der Bericht eines Karlsruher Höslungs über eine persönsliche Begegnung Klopstock's mit Gluck, bei der der Componist einige der Oden des Dichsters theils selbst "mit seiner rauhen Stimme" vorsührte, theils durch seine Nichte, eine vorzügliche Künstlerin, vorsühren ließ: "Die liebenswürdige nièce sang mehrere Male das Liedchen "Ich bin ein teutsches Mädchen" bis zum Bezaubern. Klopstock stand immer in einer Ecke oder sammlete Wenhrauch, wovon er sehr karg an diese Leute was ausspendete." — Abgedruckt ist der Bericht u. a. in Erich Schmidt's Charafteristifen I, S. 166.

bereits von ihm besaßen; er sei diesem Wunsche nachgekommen. — Gern hätte er "einige Lieder, ihrer Natur und Empfindung wegen, ganz componirt", er mußte es aber des Zeitverlustes und der Kosten halber unterlassen. Nur ein einziges durchcomponirtes Lied liegt vor: "Das vergnügte Leben". ("Lenore" dagegen ist als Strophenlied behandelt.)

In den 53 Liedern der beiden Sammlungen stellt sich Eruber als sattelsesten Musiker, aber unerquicklichen Componisten dar. Er erstickt fast im Schnörkelwesen und zeigt keine Begabung für Melodie. Bemerkenswerth ist sein Versuch, den Text zu characterisiren; leider nur mißglückt dieser Versuch meistens. Wenn Gruber hie und da einmal erfreulich wirkt, so geschieht dies nirgends in einer ganzen Composition, sondern nur in Einzelheiten.

Das zweite Gruber'sche Werk: Lieder von verschiedenen Liebelingsdichtern (No. 323) ist nicht datirt, doch geht aus der Pränumerationsanzeige in Cramers "Magazin" I, 1783 S. 515 hervor, daß es in diesem Jahre erschienen ist. — In der Vorrede erwähnt der Componist die beifällige Aufnahme, die seine musikalischen Arbeiten, namentlich Bürger's Lieder, gefunden haben.\*)

Das Werk enthält 15 Lieder, deren Dichter nur zum Theil genannt sind. Miller ist mit 4, Overbeck mit 2, Hölty, Boie, Hermes, Michaelis,

Degen mit je einem Gedicht vertreten.

Der Componist erscheint hier nicht sympathischer, als in den beiden ersten Sammlungen. Aus der schlechten Schabsone kommt er nirgends heraus. In wenigen der vorliegenden 68 Lieder sehlt in der Melodie die entstellende Figur

Gruber, ein Nürnberger Kind, ist 1729 geboren und 1796 gestorben. Abgesehen von Concertreisen in der Jugend hat er sein ganzes Leben in seiner Baterstadt zugebracht, wo er erst als Mitglied des Stadt-Musikchors, seit 1765 aber als Kapellmeister thätig war. Er galt als guter Violinist.

261a. Hiller, siehe Mo. 76.

262. Kirnberger, siehe No. 105.

263. König, siehe No. 227.

264. Fortsetzung auserlesener Lieder, siehe No. 241.

265. Neefe, siehe No. 200.

266. Reichardt, siehe No. 166.

267. Rheineck, siehe No. 243.

268. Die Sammlung verschiedener Lieder von guten Dich= tern und Tonkünstlern, 1780, die in vier Theilen erschienen ist,

<sup>\*)</sup> Caplan Junker spricht in seinem "Musikalischen Almanach für 1782", S. 13 über Gruber's Compositionen, speciell über die zu Bürger's Gedichten, und zwar in außerordentlich abfälliger Weise.

enthält der Mehrzahl nach Compositionen, die bereits in den Musen-Almanachen veröffentlicht waren. Ich gebe über das Werk im Nach= trage einige nähere Notizen.

269. Friberth und Hofmann's Gefänge v. J. 1780 bilden die dritte Abtheilung der Sammlung Deutscher Lieder, deren beiden ersten Theile oben unter No. 229 u. 248 erwähnt worden sind. Wie diese, so wird auch die vorliegende Sammlung durch eine Vorrede der Verleger eingeleitet:

Endlich erscheinen einmal die den Liebhabern deutscher Musen schon vor so langer Zeit angekündigten Lieder der Herren Kapellmeister Hofzmann und Friderth; die eigentlich die zwote Abtheilung der zuerst herauszgekommenen Lieder des Herrn Hofflaviermeisters Steffan hätten ausmachen sollen, und nun zufälliger Weise zur dritten geworden sind. Die 24 erstern hat Herr Karl Friderth, und die letztern Herr Leopold Hofmann in die Musik gesetz. Die Poesien sind aus den berühmtesten heutigen Dichtern, wie man hofset, gut und wenigstens nach dem Geschmacke verschiedener Kenner gewählet worden. Die Musik ist auf die Worte sehr passend, und man schmeichelt sich, das geehrte Publikum werde auch diese Sammzlung mit Benfalle aufnehmen, wodurch die Herren Tonkünstler aufzgemuntert werden, m itdieser Gattung von Kompositionen noch ferners aufzuwarten.

Die Auswahl der Texte ist leider höchst geschmacklos (die Dichter sind nicht genannt), merkwürdigerweise hat aber Friberth ebenso wie vorher Steffan Goethe's "Beilchen" componirt, und noch je ein Gedicht von Zachariae und Giseke, Hofmann: Hallers Doris — ebenfalls in Wettbewerb mit Steffan — und ein Lied der Mariane von Ziegler: "Eilt, ihr Schäfer, aus den Gründen".\*)

Friberth's 24 Compositionen sind nicht ungeschickt in der Form und bringen einzelne schöne Instrumentalmelodien. Eine eigene Physiognomie haben sie aber nicht, vielmehr ist fast Alles ungefähr gleichartig gestaltet, und auch die Deklamation läßt viel zu wünschen übrig. Immerhin ersinnern die besten Stellen der Lieder daran, daß der Componist ein Landssmann und Zeitgenosse Mozarts war. Die Melodie des Goethe'schen

Beilchens ist nicht ohne Reiz, wenn auch etwas kleinlich.

Gefälliger und einschmeichelnder sind die 6 Lieder Leopold Hofsmann's. Es ist allerdings nicht leicht, sie zu loben, denn der sonst so neidlose und nachsichtige Meister Joseph Haydn hat sie in der schärssten Weise getadelt. "Diese drei Lieder," so schreibt Haydn über drei eigene Werke, deren Texte er Hofmann's Sammlung entnommen hatte, "sind von Herrn Capellmeister H. (unter uns) elendig componirt; und eben weil der Prahlhaus glaubt, den Parnaß alleinig gefressen zu haben, und mich bey einer gewissen großen weld in allen Fällen zu unterdrucken sucht, hab ich diese nemblichen drei Lieder, um der nemblichen groß sein wollenden weld den unterschied zu zeigen, in die Music gesetzt"; und in demselben Briese

<sup>\*)</sup> Mit Phil. Eman. Bach's Musik war es bereits 39 Jahre früher in Gräfe's Sammlung erschienen.

kommt Handn nochmals auf die "Hofmannischen Gassenlieder" zurück, "wo weder Idee noch Ausdruck, und noch viel weniger Gesang herrschet." (Brief Handn's an Artaria vom 20. Juli 1781.)

Vergleicht man indessen unbefangen die Compositionen dieser drei

Lieder, nämlich:

Eilt, ihr Schäfer, aus den Gründen, Ihr mißvergnügten Stunden, Entfernt von Gram und Sorgen,

so findet man, daß der Unterschied zwischen Hosmann und Handn in diesem Falle nicht so groß ist, wie man annehmen sollte. Namentlich das erste Lied ist Handn's Gegner vortrefslich gelungen:





Haydn's Composition ist noch besser geformt und hat seinere, größere Züge, steht aber in Bezug auf vokalen Sat hinter Hofmann zurück:







Wirkliche Bebeutung haben auch die beiden andern Lieder Haydn's nicht, wenngleich der Meister das, was er zu sagen hat, vornehmer aus= spricht, als sein geringerer Nebenbuhler. — Auch das vorhin erwähnte Lied von Haller, Doris, macht in Hofmann's Composition einen sympathischen Eindruck.\*)

Friberth, 1736 zu Wullersdorf in Nieder-Oesterreich geboren, 1816 in Wien gestorben, ein guter Tenorsänger, genoß in der Compositionslehre Gaßmann's Unterricht und war in Wien als Kirchen-, Concert- und Opernsänger thätig. 1759—1776 wirkte er in Eisenstadt und Estoraz in der Kapelle des Fürsten Esterhazy und war hier mit Jos. Handn in täg-licher Verbindung. Seit 1776 lebte er als Kirchen-Kapellmeister in Wien.

Hofmann's Geburtsjahr ist 1733. Er war Wiener. 1764 wurde er Kapellmeister an der Stephanskirche, 1765 auch Organist der Hofftapelle, und 1769 an Stelle Wagenseil's Hofflaviermeister der Kinder des Kaisers. Er starb 1793 in Wien.

270. Daniel Gottlob Türk bewährt sich mit seinen 18 Liebern und Gedichten aus dem Siegwart 1780 als eine nicht gewöhnliche Erscheinung. Freilich ermangelt Türk's Kunst noch der Abklärung, doch ist er jedenfalls ein ausgezeichneter Musiker. Seine Compositionen sind harmonisch sehr interessant, melodisch allerdings zu wenig abgerundet, öfters sogar unbedeutend. Einen merkwürdigen Vorklang Mozart's bringt das gemüthvolle Lied "Denk, o Lieber!" (No. 196 unserer Musikbeispiele); der Beginn ist überaus ähnlich dem von Mozart's D moll-Phantasie

<sup>\*)</sup> Cramer hat in seinem "Magazin", I, 1783, S. 453 nicht nur Steffan's Lieder, sondern auch die vorliegenden scharf getadelt.

(Köchel 397), die zwei Jahre später entstand. — Interessant ist ferner eine Stelle aus "Alles schläft":



Solch kühne und zugleich reizvolle Chromatik findet man 35 Jahre später oft bei Schubert. — In dem durchcomponirten Liede "Was ist Lieb? Ein Tag des Maien" (No. 197 der Musikbeispiele) ist bestonders der schöne Mittelsat und die Ueberseitung in die Ansangsmelodie zu erwähnen. — Die meisten Nummern sind sonst Strophenlieder, und es ist von einer gewissen Merkwürdigkeit, zu hören, wie Türk in der Vorrede über diesen Punkt sich äußert:

"Unter den gegenwärtigen Liedern", heißt es da, "sind, wie der Augenschein lehret, einige, die aus mehreren nach einerlen Melodie zu singenden Strophen bestehen. Die mehresten derselben hätt' ich freilich lieder ganz komponirt; allein ich ward durch die dadurch anwachsende Zahl der Bogen, und hieraus entstehende Erhöhung des Preises zurückgehalten. Inzwischen kann diesem Mangel vielleicht dadurch einigermasen abgeholsen werden, wenn das ben dem Bortrage derselben beobachtet wird, was verschiedene verdiente Tonkünstler schon so ost in dieser Rücksicht gesagt haben, und was ich eben darum noch einmal zu sagen für überstüssig halte."

Erwähnt sei schließlich noch, daß Türk zu dem "Briefwechsel der Familie des Kinderfreundes" (No. 349) zwei Liedcompositionen ge-liefert hat.

Türk, 1756 in Claußnitz bei Chemnitz geboren, 1813 in Halle a. S. gestorben, war einer der besten norddeutschen Theoretiker und Örgesspieler seiner Zeit. Er hatte bei Homilius in Dresden und besonders bei dem trefslichen Johann Adam Hiller in Leipzig studirt. Seit 1776 lebte er in Halle, wo er bald die erste musikalische Stellung einnahm. Er war mit Seb. Bach's Werken vertraut; vielleicht sind durch diese Vertrautheit die harmonischen Schönheiten seiner Werke zu erklären. Zu seinen Schülern gehört der berühmte Balladencomponist Carl Loewe.

271. 460a. Die Compositionen des Schweizer Musikers J. J. Walder sind nicht gerade schlecht, doch keineswegs hervorragend; neben manchen
nicht üblen Melodien stehen einzelne höchst mittelmäßige. Es scheint, daß
es W. an Phantasie mangelte. Nach der formellen Seite ist seine Musik
meistens ganz gut.

Seine Gefänge am Clavier v. J. 1780 (No. 271) enthalten

21 Nummern. Unter den Gedichten findet sich "Fägers Nachtlied" von Goethe (Im Felde schleich' ich); ferner sind vertreten: Klopstock (2), Willer (2), Burmann (1), Meister (1), Hottinger (4), Nüscheler (4) und viele Anonyme.

In Cramers "Magazin" 1783 hat die Sammlung eine kühl ab-

weisende kurze Besprechung gefunden.

leber Walder's Anleitung zur Singkunst, 1788 (No. 460a) kann ich nur nach der mir vorliegenden fünsten Auslage v. J. 1819 bezichten. Sie enthält eine kurze, erstaunlich kurze Gesanglehre und eine große Reihe praktischer Uebungsbeispiele: Duetten für zwei Sopranstimmen mit bezissertem Basse. Die drei Systeme sind in diesem Werke in der üblichen Weise untereinander gestellt, nicht, wie es sonst in der Schweiz Wode war, für jede Stimme gesondert gedruckt. Die Zahl der Duetten ist in meinem möglicherweise nicht vollständigen Eremplar 45. — Die Dichter sind nicht genannt; ermitteln ließen sich Günther, Hagedorn, Burmann, Hölty, Stamford.

In den von J. H. Egli herausgegebenen Schweizerischen Volksliedern, 1788 (No. 435) ist Walder mit der Hälfte der Compositionen, nämlich 25, betheiligt. Unter den Dichtern finden wir Am Bühl (8), Thad. Müller (4), Lüthi (2), Bürkli (2), Fischer, Lavater,

Meister, Burkhard von Basel, Salis-Sewis (je 1).

Ueber Walder's Leben dürfte in Zürich Näheres zu erfahren sein. Er war in Unterwezikon geboren und scheint in Zürich gelebt zu haben. Seine Lehrer waren Johannes Schmidlin (f. d.) und Joh. Heinr. Egli (f. d.), in dessen "Singcompositionen" v. J. 1785 und 1786 auch weitere Lieder Walder's enthalten sind.

272. 340. Warneke's Lieder mit Melodien, 2 Sammlungen aus den Jahren 1780 und 1783, die erste 26, die zweite 25 Lieder enthaltend. Die Compositionen erscheinen ersindungsarm, fast alle sind sie gleichsörmig gestaltet. Nur ein stimmungsvolles Lied: Ruhig ist des Todes Schlummer erhebt sich etwas über die anderen; es ist sehr bekannt geworden und hat sich dis in unsere Zeit im Volke erhalten. In den Musikeispielen No. 182 ist die Composition abgedruckt, die, wie ich auch an dieser Stelle erwähne, in einer Bearbeitung für Männerchor noch bei Friedrich Nietzsche's Beerdigung am 28. August 1900 in Röcken gesungen worden ist.\*)

Die Texte stammen von Miller, Hölth, Schubart, Stolberg, Gleim, Philippine Engelhard, W. G. Becker, v. Lingen, Dittenhofer, Thill, Klinguth, I. Chr. Wagener, Ständlin, Conz, Keichard, Gallisch, Aemilia (Dorothea

Spangenberg).

In Cramer's "Magazin" 1783 II, 917 steht eine von Frhr. v. Cschstruth herrührende Recension der zweiten Sammlung, in der es heißt: Die Lieder verdienen den Beifall, mit dem W.'s 1. Sammlung auf=

<sup>\*)</sup> Der bekannte Componist Peter Gast, einer der Mitarbeiter des Nietssches Archivs in Weimar, hat mir dies bestätigt.

genommen worden ist. — Eschstruth selbst ist aber ein höchst mittel= mäßiger Componist.

Warneke war 1747 in Goslar geboren und lebte in Göttingen, wo er 1789 Organist der Marienkirche wurde.

- 272 a. Adam Weber's Gesänge, die ich nicht finden konnte, wersten in Cramer's "Magazin" 1783 I S. 103 gerühmt und mit Rolle's Geistlichen Liedern verglichen.
- 273. Georg Peter Weimar's Lieder mit Clavierbegleitung 22 haben, zu Reval und Leipzig 1780 erschienen, ihre Texte meist aus den Esthländischen Blumenlesen entnommen. Es kommt vor Sophie Albrecht (5 mal), Burmann, Gerstenberg; auch das Nonnenlied ("'s ist kein versdrießlicher Leben"), das Bach so schön componirte, ist vertreten. Weimar's musikalische Leistung ist unerfreulich und trägt den Stempel der Unsertigskeit an der Stirn. Welodie wie Harmonie überschreiten nicht das Niveau des Gewöhnlichen.

Weimar, 1734 in einem Dorfe bei Erfurt geboren, war 1758—63 als Kammermusiker und Hofcantor in Zerbst thätig und wurde 1763 nach Erfurt berusen, wo er eine Reihe bedeutender musikalischer Stellungen verwaltete. US Pädagoge wurde er gerühmt. Er war Mitarbeiter von Gerber's Lexikon. 1800 ist er in Erfurt gestorben.

274. André, siehe No. 170.

274a. Bach, siehe No. 64.

275. 296. 322. 436. H. Freiherr von Sichstruth war ein preziöser und eitler, durch sein Amt einflußreicher Dilettant. Seine Musik ist formell nicht ungeschickt, inhaltlich aber ganz unbedeutend und ohne Eigenart. Geradezu widerlich berühren die Vorreden und Widmungen, in denen E. an liebedienerischer Lobhudelei auf Fürsten und "Hochgräsliche" Componisten das Aeußerste leistet. — Auf Sichstruth's Vorrede\*) der Sammelung v. J. 1783 folgt noch eine warme Empsehlung seiner Lieder durch den Weimarer Kapellmeister Ernst Wilhelm Wolf, der selbst einer der allerschwächsten Liedercomponisten seiner Zeit war.

Gedichtet sind die 16 Nummern des Versuchs in Sing-Compositionen v. J. 1781 (No. 275) von Miller, Loß, Bürger, Hölty, Gleim, Wilsdungen und Ungenannten aus dem Göttinger und Vossischen Musensalmanach. Das Werk v. J. 1782 (No. 296) enthält nur ein Lied eines

<sup>\*)</sup> Nicht ohne Interesse ist es, zu lesen, wen von den zeitgenössischen Componisten dieser typische Dilettant am meisten bewundert. Er nennt in der Vorrede v. J. 1781 in einem Athem Phil. Em. Bach, Kirnberger, Reichardt, Vogler, Gluck, Fleischer, Forkel, Schweizer, Hiller und fügt später noch die Namen hinzu: Benda, Juliane Reichardt, Rolle, Schulz, André, Neese, Naumann, Rodewald — also Meister vom ersten Range, wie Gluck und Bach, zusammen mit so schwachen Componisten wie Fleischer, Forkel, Rolle und gar Rodewald!

Anonymus, die Lieder, Oden und Chöre v. J. 1783 (No. 322), zwölf Lieder und Chöre, u. A. einen Text von Hermes.\*) — Nicht aufgefunden habe ich das lette Vocalwerk E.'s v. J. 1788: Miller's Lieder mit Musik (No. 436). Nach Gerber enthielt diese Sammlung 70 Lieder. — Mit welchem Respect Cschstruth von seinen Zeitgenossen behandelt wurde, zeigt eine enthusiastische, 7 Spalten lange Recension des Werkes in der Musikalischen Real-Zeitung, 1789, S. 129. Der Kritiker citirt hier ein Wort aus E.'s Sinleitung: "Mehr Mühe gab sich wohl nie ein Componist. Und wer wird es mir danken?" und verweist Eschstruth tröstend auf Sebastian Bach (!), der ebenfalls lange Zeit für ein undankbares Publicum gearbeitet habe.\*\*)

Eschstruth, 1756 in Homberg in Hessen geboren, 1792 in Cassel gestorben, war Justizrath in Marburg, später Regierungsrath in Cassel. Seinen musikalischen Unterricht erhielt er von Vierling in Marburg, einem Schüler Kirnberger's, der ihn mit Seb. Bach's Werken vertraut machte. E. scheint auch in persönlicher Verbindung mit Philipp Eman. Bach gewesen zu sein; unter seinen vielen literarischen Arbeiten besindet sich eine Biographie Bach's. — Gerber spricht übrigens von Eschstruth und seinen Werken in Ausdrücken hoher Achtung.

276. Hartmann's Erster Versuch in Melodien zu Liedern. 1781. Die 28 Lieder sind formell ganz geschickt und nach der besseren Schablone jener Zeit gestaltet. Die melodische Ersindung ist keineswegs hervorzagend, aber manchmal ganz hübsch, wie z. B. bei No. 15 und 24. — Als Thpus der Durchschnittscompositionen aus dem 8. und 9. Jahrzehnt ist in unsern Musikbeispielen als No. 116 das dritte Lied der Sammlung abgedruckt worden, das zugleich einen Anklang an einen altberühmten preußischen Militärmarsch (ben Torgauer) bringt.

In der bescheiden gehaltenen Vorrede sagt der Componist, er habe die Texte zum Theil "aus neueren Musenalmanachen" genommen. Von Dichtern sind u. a. vertreten Overbeck, Hölty, Miller, Filidor (Senf), Aemilia, Philippine Gatterer, Kosegarten, Stolberg. — Vergl. noch unten

No. 352.

Hartmann, um 1750 in Rudisleben bei Arnstadt geboren, wirfte als Organist in Eimbeck. Weitere Notizen über sein Leben fehlen.

279. Moses, Versuch einiger Oben und Lieder, 1781. Der Componist entwaffnet die Kritik durch seine sehr bescheidene Vorrede. Sein Werkchen sei, so schreibt er, "unter den sonstigen Liedern gleich einem unbedeutenden Nachtlichtchen ben einer prächtigen Stadterleuchtung anzusehen."

<sup>\*)</sup> Ein Recensent in Cramer's "Magazin", I, 1783, S. 58 hatte Cschsstruth's Werk zwar mäßig gelobt, aber einige Ausstellungen gemacht. Auf diese antwortet der Componist in einer acht Seiten langen Entgegnung in derselben Zeitschrift S. 925 b dis 933. Er spricht hier, wie sonst so oft, von dem "unsterblichen Kirnberger".

\*\*) Auch Schubart rühmt E.'s Gesänge sehr in seiner Aesthetik S. 235.

In der That sind die Lieder ohne irgend welche Eigenart, wenn auch musikalisch nicht schlecht geformt. Das bei weitem beste ist das erste, eine stimmungsvolle Composition, die aber unter schlechter Deklamation leidet. — Die Dichter der 10 Lieder sind nicht genannt; ermitteln ließen sich u. a. Cronegk und Göckingk.

In Cramer's "Magazin" I, 1783, S. 75 steht eine nicht von Cramer herrührende lobende Recension der Lieder. Cramer selbst kommt aber in demselben Jahrgang S. 1276 nochmals auf die Sammlung zurück und kritisirt sie wenig günstig.

Moses lebte als Organist in Auerbach im Boigtlande.

## 280. Dverbed's Lieder und Gefänge. 1781.

Diesen "Versuchen eines Liebhabers", wie der Titel sie nennt, ist als Vorrede eine "Entschuldigung an Meister und Richter der Kunst" beigegeben, in der der Componist in bescheidener und launiger Weise um Nachsicht bittet und eingesteht, daß er sehr wenig von der Regel weiß. Die Liebhaber seien jedoch zufrieden, wenn sie in den Melodien etwas Herz antressen, und fragen nicht im Geringsten darnach, ob der Versasser sich mit der Regel abgefunden habe. "Die Musik" — fährt er sort — "kennen wir als eine populäre Göttin, die nicht auf Etikette hält, nicht immer im Feyerkleide erscheinen mag, sondern manchmal das lässige Gewand liebt. Dies thut sie vermuthlich deswegen, weil sie mit allen Klassen umgeht, und an allerlen Sitte gewöhnt ist. Ich kann sagen, daß sie mir diese Lieder recht eingehaucht hat; sie sind wahrer Waldzesang." —

Schon in dieser Vorrede offenbart sich der Dilettant im schlimmen Sinne.

Wenn ein musikalischer Stümper, der "sehr wenig von der Regel weiß", Compositionen veröffentlicht, so hilft der Appell an das Herz des Liebhabers wenig. Leider ist Overbeck ohne alles ursprüngliche Talent, und so erscheinen seine Lieder in hohem Grade unbedeutend, ja stellen-weise geradezu sinnlos. Auch Goethe's "Veilchen" ist ohne Verständnis für vocale Melodie in der Art eines Anfängers componirt. Ein wenig besser gelang Burmaun's "Heida lustig, ich din Hans" und namentlich das einsache Trinklied: "Vekränzet die Tonnen". Sonst bieten diese Gesänge Unerhörtes an schlechten Bässen und nichtvocalen Melodien, die es dem Sänger unmöglich machen, irgendwo Athem zu schöpfen. — Daß die meisten Lieder außerordentlich hoch gesetzt sind, sei nur nebenbei erwähnt.

Als Dichter war Overbeck bekanntlich sehr erfolgreich. Wie weit verbreitet seine Lieder, namentlich die Kinderlieder waren, die dem empfindsamen Tone der Zeit entsprachen, geht u. a. aus den Angaben im 2. Bande des vorliegenden Werkes S. 282—88 und den Nachträgen dazu hervor. In seinen Compositionen aber verräth sich der Mann von Geschmack nur durch die vorzügliche Auswahl der Texte. Wir sinden 12 Gesänge

aus dem Messias, 3 aus der Hermannsschlacht, außerdem 5 andere von Klopstock, 3 von Hölty, je 2 von Boß, Gerstenberg. Miller, Gleim, Stolberg, je 1 von Goethe (Das Beilchen), Lessing\*), Shakespeare (in Eschenburg's Uebersehung), Maler Müller, Sprickmann, Burmann, Weiße, Walther von der Vogelweide, Overbeck selbst.

Wie schlecht die Musik D.'s auch war, so fand sie doch einen enthusiastischen Beurtheiler, und zwar den bekannten Prosessor Cramer. Dieser vergleicht in seinem "Magazin für Musik" 1783, I, S. 93 Oversbecks Lieder mit denen von Schulz. Allerdings gehörte Cramer neben Klopstock, Claudius und Gerstenberg zu den Freunden D.'s, die ihn zur Herausgabe der Lieder ermuntert hatten.

Overbeck, 1755 in Lübeck geboren, studirte in Göttingen, wo er mit den Dichtern des Haines in Verkehr trat, wurde dann Jurist in seiner Vaterstadt und starb dort als Bürgermeister i. J. 1821. Er war der Vater des berühmten Malers Friedrich D.

281. 380. Friedrich Preu's Lieber für Clavier 1781 bringen 16 Nummern, deren Dichter Zinkernagel (?), Jacobi, Bürger, Miller, Overbeck, Wagenseil und Otto sind. In musikalischer Hinsicht ist alles dilettantisch, jeglicher Beruf zur Composition mangelt. Zudem steht vieles sehr hoch (bis h²). Als Curiosum sei die Tempovorschrift "Lehermannisch" (S. 11) erwähnt.

Die zweite, nicht auffindbare Sammlung Preu'scher Lieder v. J. 1785 (No. 380) wird wie die erste sehr gerühmt in Cramer's Magazin, 1786, S. 1056.

Nach Gerber's Altem Lexicon lebte Preu als Musiker in kümmerlichen Berhältnissen in Leipzig. Seine Freunde waren es, die diese beiden Sammlungen herausgaben.

1785 war Preu Musikdirector am Stadttheater in Riga. In unserm II. Bande, S. 468 wird er als einer der Componisten von Bretzner's "Irr» wisch" erwähnt.

282-286. Reichardt, siehe No. 166.

288. 383. 505. 547. Karl Gottlieb Spazier war ein bekannter Musikschriftsteller, bessen kleine Liedchen um die Wende des Jahrhunderts bis in das zweite und dritte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts hinein recht verbreitet waren. Tiefere Töne hat der leicht schreibende Componist in diesen kurzen Gesängen sehr selten angeschlagen. Umsomehr überrascht die Durchsicht seines Erstlingswerkes: Lieder und Gesänge

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist es, daß selbst ein Mann von Overbeck's Bildung die Gebichte Lessing's und Gleim's der Ramler'schen Sammlung "Lieder der Deutschen" entnahm, ohne die Autoren zu kennen.

v. J. 1781 (No. 288), das seiner Zeit völlig unbeachtet geblieben ist.\*) In allen langsamen, ernsten Nummern Dieser Sammlung zeigt sich ber 20 jährige Spazier als Künstler von starker Innerlichkeit und tiefer Empfindung. Hauptfächlich scheint es Gluck zu sein, der auf seine melodisch feinen, harmonisch geradezu überraschend guten Schöpfungen gewirkt hat.\*\*) Unsere Musikbeispiele geben 5 Neudrucke von ihnen: No. 190 Abschied, No. 191 An Dora (ähnliche Schlüffe liebte Mozart, dessen Frühwerke Spazier kanın gekannt haben kann), No. 192 Morgenlied eines Armen (besonders schön, in seiner elegischen Stimmung ein Vorklang der 10 Jahre später entstandenen Paminen-Arie aus der Zauberflöte), No. 193 An die Hoffnung (dessen weihevoller Eindruck durch das Uebermaaß an Verzierungen kaum beeinträchtigt wird) und unter No. 194 Die Nacht. Es soll nicht verschwiegen werden, daß der Componist manchmal galant und zopfig wird, und daß einige stereotype Melodie-Figuren immer wieder= fehren.

Im Gegensatz zu den schwermüthigen Gefängen sind Spazier die heiteren, lebhaften Lieder wenig geglückt.

Die nicht mit großem Geschmack gewählten Texte stammen von Sprickmann, Maczewski (3), Miller (2), Hermes (2, aus Fanny Wilkes und Sophiens Reise), ferner Zachariae, Meißner, Gellert, Thomsen, Reichard, Müller, Boß, Carl Defterlein, Aemilia (D. Spangenberg), Philippine Gatterer.

Wie bereits vorher erwähnt, steht Spazier in seinen späteren Lieder= sammlungen nicht ganz auf derselben Höhe, wie in diesem op. 1, vielmehr scheint er etwas zu verflachen. Immerhin zeigt er sich in seinen Einstachen Clavierliedern v. J. 1790 (No. 505) als guten Musiker, bessen hübsche Melodien meist leicht eingänglich sind. Die Texte der 18 Lieder rühren her von: Beit Weber (4), Loß (2), Kosegarten, Stol= berg, Matthisson, Tiedge, Halem.

Aus Spazier's Liedern und anderen Gefängen für Freunde einfacher Natur v. J. 1792 (No. 547) bringen unsere Musikbeispiele in dem Minneliede No. 195 ein Muster von des Componisten reizvoller, einfacher Art.

Die übrigen 28 Gefänge stehen hinter diesem Beispiel ein wenig zurück, doch sind in ihnen gar manche feine Züge verstreut.\*\*\*) Spazier strebt jett augenscheinlich der Volksthümlichkeit von J. A. P. Schulz nach, er erreicht nicht dessen Liebenswürdigkeit, ist aber geschmeibiger, weniger norddeutsch. Während Schulz ein typischer Vokalmeister ist, em=

<sup>\*)</sup> Ein Exemplar des sehr selten gewordenen Werks, das ich in einer großen Reihe von Bibliotheken vergebens gesucht hatte, habe ich kurz vor dem Abschluß dieser Arbeit in einem Antiquariat gefunden.
\*\*) Ueber Gluck'sche Musik hat Spazier 1795 in Berlin eine Einzelschrift

herausgegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Sehr hübsch sind u. a. Mitgefühl S. 14 (mit einem Anklang an Gluck-Mozart), Sommerlied S. 6 und Lied um Erleuchtung S. 37.

pfindet Spazier mehr instrumental, wenn auch die Stimme bei ihm nie-

mals schlecht geführt ist. —

Von den Texten rühren mehrere von der Fürstin zu Wied her; dann sind vertreten: Bürger, Gotter, Claudius, Voß, Bürde. Die sehr lange, aus Neuwied datirte Vorrede ist überschrieben "Ueber guten und schlechten Liedergesang. Sin Wort zu seiner Zeit". Spazier eisert hier in starken Worten gegen den dilettantischen, matten, nicht seelenvollen Vortrag von Liedern.

Weite Verbreitung haben Spaziers Melodien zu Hartung's Liedersammlung für Schulen v. J. 1794 (No. 601) gefunden, höchst einsache, meist kurze Gebilde, deren pädagogischer Zweck deutlich erkennbar ist. Viele von ihnen sind für drei= oder vierstimmigen Gesang ohne Clavierbegleitung eingerichtet. 47 von den im Ganzen 86 Compositionen hat Spazier selbst beigesteuert, darunter das s. Z. sehr bekannt gewordene Lied "Stimmt an mit hellem hohen Klang", über das in Band II, S. 527 berichtet wird. — Von den übrigen Musikstücken gehören an: 7 Joh. Friedr. Reichardt, 5 J. A. P. Schulz, 5 August Gürrlich, 4 Friedr. Ludw. Seidel, 3 Vernhard Wesselh, 2 F. L. Aem. Kunzen, 2 F. W. Schilling, 2 C. F. Zelter, je 1 J. A. Hiller, Joh. André. Kolle, Benda, Ehrenberg, Witthauer, J. G. Nau=mann und B. A. Weber). Viele dieser Lieder waren schon früher gestruckt und erscheinen hier in etwas vereinsachter Form.

Spazier's Lebensgrenzen sind 1761 und 1805. Ein gebürtiger Berliner, war er erst Kirchensänger, später Opernsänger am Hose des Prinzen Heinrich in Rheinsberg — möglicherweise zu derselben Zeit (1780), als J. A. B. Schulz dort als Kapellmeister wirkte. Dann studirte Spazier in Holle und Göttingen Philosophie und Theologie und war nach bestandenem Examen als Lehrer in Dessau, später als Prosessor in Gießen und Neuwied thätig. Von da siedelte er 1792 nach Berlin über, wo er als Schriftsteller eine ausgedehnte Wirksamkeit entsaltete. 1796—1800 wurde er nochmals Pädagoge und zwar in Dessau als Mitdirector des Philanthropins. Seine letzen Lebensjahre 1800—1805 widmete er in Leipzig ausschließlich schriftstellerischen Arbeiten. — Er war kurze Zeit Redacteur der "Berlinischen Musikalischen Zeitung", später Mitarbeiter der Leipziger Allg. Mus. Zeitung, übersetze Gretry's Memoiren, gab Dittersdorf's Selbstbiographie heraus und gründete 1801 die bekannte "Zeitung für die elegante Welt".

289. 461. 631. Georg Friedr. Wolf's Lieber mit Melodien fürs Clavier, 1781, bringen 15 Nummern. Textdichter sind Stolberg, Hölty, Bürger, Philippine Gatterer, Hermes, Aemilia (Spangenberg).

Freunde haben den Verfasser zur Veröffentlichung dieser jugendlichen Arbeit aufgemuntert. Von Kennern wünscht er zu erfahren, ob er zu dieser Art Composition einige Fähigkeit besitzt, und ob er darin fortsahren soll oder nicht.

Nicht übel und ganz stimmungsvoll bis auf den bösen Mittelsatz ist Bürger's "Lenore" componirt. Leider stören gerade hier recht harte Octavenfolgen. Auch in den anderen Liedern erklingen hin und wieder

eigene Töne, aber die Fesseln des Dilettantischen sind nirgends ab= gestreift.

Rechte Durchschnittswaare bieten desselben Componisten Vermischte Klavier= und Singestücke 1788 (No. 461). Mit der Erfindung steht es hier besonders schlecht. Die Sammlung enthält vier Lieder, deren Texte von Bürger, W. G. Becker, Ueltzen und Luce herrühren, ferner ein Duett, eine Sinsonia, zwei Sonatinen.

Wolf's Lieder mit Melodien für Kinder, 1795, No. 631 sind textlich eine ganz unbedeutende Erscheinung; die Dichter sind nicht genannt. Das Ganze enthält 10 Gesänge. Sie sind gut gesetzt, nicht bedeutend, aber doch besser als die andern Wolf'schen Lieder.

Der Componist, ein jüngerer Bruder des großen Philologen Friedrich August W., war 1761 in Hainrode geboren. Er studirte in Göttingen und Halle Theologie, betried aber daneben eifrig musikalische Studien. 1786 bis 1801 war er in Stolberg, 1801 bis 1814 in Wernigerode als Lehrer und Cantor thätig. 1814 ist er in Wernigerode gestorben.

290. In Carl Christian Agthes Liedern eines leichten und fließenden Gesangs, 1782, sind unter den 31 Texten solche von Bürger (7), Philippine Gatterer (5), Stolberg (2), Göckingk (2), Overbeck (2), Höller, Gleim, Gotter, Ribbeck, Hauptmann v. Schlegel und 5 Ungenannsten vertreten. Die Lieder sind so verschnörkelt wie unbedeutend, so ungessanglich wie erfindungslos; nur wenige Lichtblicke trösten uns.

Agthe war 1762 in Hettstedt im Mansfelder Gebirgskreis geboren. Als die Lieder erschienen, stand er also erst im 21. Jahre. Seine äußere Lebensstellung giebt er auf dem Titelblatte an. Gestorben ist er 1797 in Ballenstedt.

291. André, siehe No. 170.

292. 319. 346. 416. Bofzler's Blumenlese für Klavierliebhaber war eine musikalische Wochenschrift, die ihren Lesern untermischte Gesangs= und Klavierstücke von vorwiegend süddeutschen Componisten bot. Die meisten Beiträge stammen aus Baden und Württemberg. Wie aus unserer Bibliosgraphie ersichtlich ist, sind in den Jahren 1782 und 83 je zwei Theile der Blumenlese erschienen. 1784 folgten dann zwei Theile der Neuen Blumenlese. Ob diese fortgesetzt worden ist, vermag ich nicht zu sagen; es scheint sicher, daß 1785 noch ein Band erschien. Aus dem Jahre 1787 hat mir ein glücklicher Fund ein Exemplar der Zeitschrift verschafft, die wieder: Blumenlese (nicht neue) betitelt und wahrscheinlich nur in einem Theile erschienen ist.

Der musikalische Inhalt der vorliegenden Bände macht einen übersaus ärmlichen Eindruck. Die Compositionen sind der Mehrzahl nach hausbacken, oder sie ersticken in Galanterie. Gegen die Philistrosität der

meisten Mitarbeiter hebt sich selbst ein Componist von der geringen Be=

deutung Wanhal's vortheilhaft ab.

Die Einrichtung der Zeitschrift war die, daß jeder Mitarbeiter ein Gesangstück und eine Klaviercomposition lieferte\*). Von dieser Regel wurde nur in seltenen Fällen abgegangen. No. 292 I unserer Bibliographie enthält 48 Vokal- und ungefähr ebenso viele Klaviercompositionen. Mo. 292 II: 43, Mo. 319 I: 32, Mo. 319 II: 35, Mo. 346 I: 52, No. 346 II: 38, und No. 416: 40.

Die hauptfächlichsten Mitarbeiter der Jahrgänge 1782, 83, 84 und 87 sind Abbe Schmittbauer mit 59 Liedern, Rosetti mit 48 Liedern und Christmann mit 29. Die Compositionen dieser drei Freunde Boß= ler's nehmen fast die Hälfte des gesammten Raumes ein, und da ihre Qualität sehr minderwerthig ist, geben sie dem Ganzen das Gepräge der Mittelmäßigkeit.\*\*) Typisch ist Schmittbauer's Musik zu dem Liede: An Die Bücher, No. 201 unserer Musikbeispiele. Man sieht förmlich den guten Biedermaier vor sich, im Schlafrock, Kappchen und mit langer Pfeife, wie er in beglückter Selbstzufriedenheit die Schätze seines "bunten Bücher= schränkthens" besingt. Wie kindlich ist das Weiterrücken der Zeit im Ritornell geschildert, wie unbeholfen zeigt sich der Componist selbst dem einfachen Dominantseptimenaccorde gegenüber, z. B. Tact 9 vor Schluß! Das Recitativ: "Ich läf' euch, wär' es auch nicht Pflicht" wirkt in Text und Musik gleich komisch.

Unter den übrigen Namen begegnen uns andere dii minorum gentium, wie Röhler mit 10 Liedern, Walther (9), Möller (7), Junker\*\*\*) (7), Brede (4), Schönfeld (4), Anecht (4), Sulzer (4), Weber (4), Steibelt (2), Kellner (2), Hoffmann (2), Buttstedt (2), Schulze, Dieter, Lorenz, Enlenstein, Sauerbrei, Kaufmann, Graf von Lüningk, Stelzer, Pregl, Michl, Seegmüller, Morschel (je ein Lied). Aber auch einige bekanntere Namen †) sind unter den Mitarbeitern, wie Rheineck (19 Lieder), Schubart (8 Lieder), Zumsteeg (4 Lieder und ein Lied von Metzger, Pseudonym für Zumsteeg††) und — Beethoven. Ueber die Beiträge des 13= und 14 jährigen Beethoven (es sind zwei Lieder und zwei Klavierrondos) habe ich im Jahrbuch der Musikbibliothek Peters, Band VI 1899, S. 68 ff. berichtet, und ich bemerke hier nur noch, daß es Beethoven's Lehrer Neefe war, der diese Jugendarbeiten an Bogler nach Speher gefandt hat.

Wie bereits erwähnt, ist die Musik der vier Jahrgänge zumeist

<sup>\*)</sup> Bezeichnend für die Mode der Zeit ist, daß der Herausgeber Bokler bei den Gesangsstücken rechts oben auf gut deutsch; von Herrn X zu vermerken pflegte, bei den Instrumentalcompositionen dagegen stets: Del Signor X.

\*\*) Rosetti und Schmittbauer werden indessen in Schubart's Aesthetik

S. 167 und 170 überaus gerühmt.

\*\*\*) Walther und Junker haben besonders Göckingk's Nantchen= und Amarant-Lieder in Musik gesett.

t) Wanhal und Bogler haben sich auf Clavierstücke beschränkt. ††) Dies hat Dr. Ludwig Landshoff mir mitgetheilt.

dürftig. Es ist recht gut, daß wir über den damaligen Stand der süddeutschen Hausmusik auch noch durch andere Quellen belehrt werden, denn aus der "Blumenlese" allein würde man ein sehr trübseliges Bild gewinnen.

Die Dichter sind nicht genannt. Gleich im 1. Bande steht Goethe's "Beilchen" in Christmann's erbärmlicher Composition; 1783 I. Schiller's "Willfommen, schöner Jüngling" und Klopstock's "Dein süßes Bilb", beide mit Zumsteeg's Musik. Ferner begegnen uns: Gleim, Claudius, Overbeck, Stolberg, Hölty, Salis, Uz, Bürger, Göckingk ("Amarant"), Spangenberg, Senf, Jacobi, Hermes, Michaelis, Miller, Burmann, Bertuch, Weiße, Hageborn, Lichtwer ("Thier und Menschen schliefen seste", von Christmann componirt), Stamford, Rosemann, Ülzen und besonders oft Schubart.

Der Jahrgang 1787 der "Blumenlese für Klaviersiebhaber" war, soviel ich weiß, der lette. Im Juli 1788 gründete Rath Boßler ein neues Unternehmen u. d. T.: Musikalische Keal=Zeitung (Speier), die bis Ende Juni 1790 erschien und als "praktischen Theil" eine Musikalische Anthologie für Kenner und Liebhaber in 3 Bänden (1788: 100 Seiten, 1789: 208 Seiten, 1790: 103 Seiten) brachte. — Fortgesett wurde das Journal vom Juli 1790 bis Dezember 1792 in völlig gleicher Weise u. d. T.: Musikalische Korrespondenz der teutschen Filarmonischen Gesellschaft (Speier), deren praktischer Theil diesmal: Notenblätter zur musikalischen Korrespondenz der teutschen Filarmonischen Gesellschaft betitelt war (1790: 98 Seiten, 1791: 200, 1792: 202 Seiten). Die ersten drei Bände Musikbeilagen bringen im Ganzen 29 Instrumental= und 52 Vocal=Nummern, unter diesen 26 Lieder von J. A. B. Schulz (2), Ph. Em. Bach (1), Wei=mar (2), Schmittbauer (1), Christmann (1), Hurka (2), Eschestruth (2), Böklin (3), Schubart (1), Hasse, Beker, Walther, Keller (2), Zumsteeg (1) und Ungenannten.

Die letzten drei Bände enthalten 24 Instrumental- und 51 Bocal-Compositionen, unter diesen 23 Lieder von Mariottini, Naumann, Stubenvoll, den drei aristokratischen Dilettanten Böklin, Racknitz, Dalberg und vielen Ungenannten.

Eine andere, ähnliche Unternehmung des unermüdlichen Kathes Boßler: Bibliothek der Grazien, musikalische Monatschrift für Liebhaberinnen und Freunde des Gesangs und des Klaviers (Speier, 1789—91) brachte eine große Reihe von Instrumentalstücken und Gesänge aus deutschen und italienischen Singspielen und Opern (u. a. 1789 bereits die Es-dur-Arie der Elvira aus Don Juan), außerdem einige Stanzen aus Wieland's Oberon mit Musik von Knecht und arienartige Lieder von Christmann. — Vergl. noch den Nachtrag.

Ueber Boßler's Leben ist wenig bekannt. In Heilbronn, wo er um 1780 lebte, ersand er eine Maschine zur Herstellung eines wohlseileren Notenstrucks. 1781 siedelte er nach Speier über und errichtete hier eine Druckerei und Musikverlagsanstalt, die eine Zeit lang slorirte. Boßler erhielt in

Speier den Titel eines hochfürstlich Brandenburgisch-Onolzbach'schen Rathes. 1792 wandte er sich nach Darmstadt, 1799 nach Gohlis bei Leipzig, wo er 1812 starb. — Seit 1792 scheint B.'s Name nur sehr wenig in die Deffentlichkeit gekommen zu sein.

294. Claudius, siehe No. 257.

296. Eschstruth, siehe No. 275.

297. Eylenstein, Lieder von beliebten Dichtern Teutschlands 1782. Ein keineswegs hervorragender Musiker, der jedoch nicht ganz ohne Sinn für Melodik ist und gelegentlich die Stimmung des Gedichtes zu treffen weiß. Völlig gelungen ist allerdings nichts.

Unter den Texten der 25 Lieder rühren 6 von Sophie Albrecht her, 2 aus dem poetischen Taschenbüchlein, je einer von Herder, Unger, Brückner, Vaders, Sprickmann, Schmidt, Luce, Brumlen, Stamford, Bürger, Hölty, Michaelis, Aemilia (Spangenberg), Frl. v. A. (also Miller).

> Eylenstein war Herzoglicher Hofmusikus und Stadtorganist in **Beimar.** Nähere Nachrichten über ihn fehlen. Es ist nicht ohne Interesse, aus den vorstehenden Notizen zu ersehen, wen ein unter Goethe's Augen wirkender Musiker unter die "beliebten Dichter Teutschlands" gerechnet hat.

297a. Gefänge für Maurer, siehe No. 305a.

299. Häßler, siehe Mo. 236.

Man wird der Größe Joseph 300. 325. 587. 675. 763. Handu's nicht zu nahe treten, wenn man feststellt, daß der Meister kein allgemein gebildeter Mann gewesen ist und sich um deutsche Dichtung nie gekümmert hat. In die Abgelegenheit der Schlöffer des Fürsten Esterhazh, bei dem er als Kapellmeister wirkte, drangen kaum je die Wellen der mächtigen literarischen Bewegungen, die in den 70er und 80er Jahren durch Deutschland und Desterreich gingen. In allen großen und kleinen Formen der Tonkunst hatte Handn sich bereits versucht, nur im deutschen Liede noch nicht. Für dieses wurde sein Interesse durch das Erscheinen der "Sammlung Deutscher Lieder" geweckt, in der die Wiener Musiker, Joseph Anton Steffan, Carl Friberth, und Leopold Hofmann ihre Gesänge veröffentlicht hatten (vgl. No. 229, 248, 269, 316). Einige der Hofmann'schen Compositionen hatten, wie oben S. 270 berichtet worden ist, das Mißfallen Handn's in solchem Grade erregt, daß er beschloß, mit dem von ihm wenig geachteten Autor in Wettbewerb zu treten. Zunächst setzte er drei dieser Hofmann'schen Lieder seinerseits nochmals in Musik. Wegen anderer Texte wandte er sich dann an seinen Jugend= freund und Gönner, den Hofrath von Greiner,\*) dessen literarischen Rath bereits Steffan bei seinen Liedern eingeholt hatte. Bald bittet

<sup>\*)</sup> C. F. Pohl, Josef Handn, II, S. 188.

Haydn seinen Gönner noch um ein zweites Dutend Texte\*), "aber nur gute und manigfaltige, damit ich daben eine Wahl habe; benn es fügt sich, daß mancher Text eine wahre Antipathie wider den Compositor oder der Compositor wider den Text hat". Leider hat Greiner das Ber= trauen, das Steffan sowohl wie Handn in seinen litterarischen Geschmack gesetzt hatten, nicht gerechtfertigt. Es sind zum großen Theil höchst platte Dichtungen, die er den Freunden empfahl, und dieser Umstand trägt wohl die Mitschuld daran, daß Hahdn's Lieder bis zum heutigen Tage keine große Beachtung gefunden haben. Der Meister selbst hielt gerade auf diese Compositionen große Stücke und schrieb dem ihm befreundeten Verleger, seine "mit besonderem Fleiße componirten Lieder würden durch den manigfaltigen, natürlich-schönen und leichten Gesang vielleicht alle bisherigen übertreffen".\*\*)

Hier liegt, wie ich glaube, eine Selbsttäuschung des Meisters vor. Sogar ber Wettbewerb mit dem so viel geringeren Hofmann hat für Haydn fein so günstiges Ergebniß gehabt, wie man denken sollte (vgl. oben S. 271). In seinen beiden ersten Liedersammlungen (No. 300 und 325) findet man noch nicht jene völlige Harmonie des vokalen und instrumentalen Theiles, wie später in der "Schöpfung" und den "Jahreszeiten". Vielmehr zeigt sich Handn hier vorwiegend als Instrumentalcomponisten, und einen Theil der Lieder könnte man verkappte kleine Sonatinen mit zufälliger Begleitung einer Singstimme nennen. Es ist auch anzunehmen, daß die banalen Texte nicht imstande gewesen sind, die besten

Seiten von Haudn's Können anzuregen.

Immerhin verrathen die ganz gelungenen Lieder den Meister ersten Ranges, und auch die relativ unbedeutenden stehen in Bezug auf Musikreichthum und sichere Formbeherrschung hoch über den meisten norddeutsichen Produkten jener Zeit. Allgemein bekannt geworden sind die Lieder: "Ein kleines Haus, von Nußgesträuch umgrenzt", "Stets sagt die Mutter, putze dich" und Lessing's "Lob der Faulheit". — Hierher gehören auch noch: "Hurre, hurre, schnurre, Rädchen, schnurre" und besonders

\*) Handn hatte zu Greiner ein so großes Zutrauen, daß er selbst sein "Gutachten in Betreff des Ausdrucks", einholte. Dies geht aus dem unten zu erwähnens den Briefe H.'s vom 27. Mai 1781 hervor.

<sup>\*\*)</sup> So heißt es im Briefe Haydn's an Artaria vom 27. Mai 1781 (Autograph in meinem Besitz, zum Theil von L. Nohl und C. F. Pohl bereits benutt). Handn schlägt weiter dem ihm befreundeten Berleger vor, auf das Titelblatt der Lieder drucken zu lassen: "gewidmet aus besonderer Hochachtung der Mademoiselle Clair" und bemerkt dazu: "Unter uns gesagt, diese Mademoiselle ist die Göttin meines Fürsten, Sie werden wohl einsehen, was dergleichen Dinge für Eindruck machen. —— Diese Lieder nüßten aber erst am Elisabeth-Tag zum Vorschein kommen, nemblich an dem Nahmens-Tag dieser Schönen." — Handn scheint bald darauf selbst gefühlt zu haben, wie entwürdigend für ihn diese Dedication an die Maitresse Esterhazy's gewesen wäre. Im nächsten Briefe an Artaria schreibt er, wegen der Widmung "steht er noch im Zweisel", und als die Lieder im Drucke erschienen, trugen sie auf dem Titelblatte statt des Namens der französischen Dame den des Fräulein Franziska Liebe Edle von Kreuknern, einer Sandn sehr nahe stehenden Freundin.

das prachtvolle Lied mit Chor: "Ein Mädchen das auf Ehre hielt" —

beide im vierten Theile von Handn's Jahreszeiten.\*)

Die beiden ersten Hefte (v. J. 1782 und 83) sind trot des reichen Instrumentalparts in nur zwei Systemen gedruckt, wie fast alle anderen gleichzeitigen Lieder. Die Vor=, Zwischen= und Nachspiele des Claviers treten hier mehr hervor, als irgendwo sonst. Handn's Lieder sind die einzigen vor Beethoven's "Abelaide", die ein längeres bedeutungsvolles Vorspiel bringen.

Die Dichter, oder man muß hier besser sagen: die Verfasser der Texte hat Handn nicht genannt. Zu ermitteln waren in der Sammlung v. J. 1782\*\*) zunächst Mariane von Ziegler, Stahl und Hagedorn als Autoren der schon von Hofmann componirten Lieder; außerdem Weiße (2), Weppen (1) und Jacobi (1), — aus der zweiten Sammlung v. J. 1783 nur Bürger (1), Lefsing (1) und Gleim (1).\*\*\*)

Von den sechs Nummern des dritten Theils von Handn's Liedern die laut Gerber 1794 erschienen sind, habe ich die Autoren der Texte nicht finden können. Fünf von den sechs Liedern des vierten Theils, 1799 erschienen, bringen schon in der Wiener Driginal-Ausgabe englischen und deutschen Text; die Dichtungen waren Handn während seines zweimaligen Aufent= haltes in London übergeben worden, unter ihnen eine: Stets barg bie Liebe sie aus Shakespeares "Twelfth night", und eine nach Me= tastasio.

Unvergleichlich höher als alle diese 36 Lieder stehen Handn's Vokalquartette: "Du bist's, dem Ruhm und Ehr' gebührt" (Gellert),

Daß Cramer sonst die Bedeutung Handn's erkannt hat, zeigt sein 42 Seiten langer Artikel "Ueber die Schönheiten und den Ausdruck der Leidenschaft in einer Cantate

Nachträglich erwachen in mir Zweifel, ob das Datum 1783 für den zweiten Theil von Handn's Liedern richtig ist. Möglicherweise ist dieser Theil erst 1784 ers schienen und identisch mit dem oben angezeigten; die Berleger Torricella und Artaria

könnten sich wegen der Herausgabe mit einander verständigt haben.

<sup>\*)</sup> Siehe Band II, S. 223 und 113, ferner wegen Handn's Lied No. 16 "Gegenliebe" Band II S. 221 oben, und wegen No. 22 "Lob der Faulheit" Band II

S. 88.

\*\*) Das Datum entnehme ich Forkel's Musikal. Almanach auf 1783, S. 40.

— In Cramer's Magazin 1783, S. 456 steht folgende scharfe Recension über diesen ersten Theil:

<sup>&</sup>quot;Eines Haydn sind diese Lieder nicht ganz würdig. Vermuthlich hat er aber nicht die Absicht gehabt, seinen Ruhm dadurch zu vergrössern, sondern nur den Liebhabern oder Liebhaberinnen von einer gewissen Classe ein Bergnügen damit zu machen. Niemand wird daher daran zweifeln, daß Herr H. diese Lieder hätte vollkommner machen können, wenn er gewollt hätte. Ob er es nicht gesollt hätte, ist eine andere Frage."

von J. Handen die Schöfigenen und den Ansbetat der Seidenfaschen und von J. Handen (Magazin 1783, S. 1073 ff.).

\*\*\*) In Cramer's Magazin, 1784, S. 251, steht eine vom Mai 1784 datirte Pränumerations-Unzeige des Wiener Musikverlegers Christoph Torricella auf 12 neue Lieder von Handen; bemerkt wird dabei, daß die Lieserung im Oftober 1784 erfolgen werde, wenn sich eine hinlängliche Anzahl Subscribenten sinden sollte. Zu dieser Publication ist es ebenso wenig gekommen, wie zu der des Clavierauszugs von Mozart's "Entführung", den Torricella zu gleicher Zeit a. a. D. anfündigte.

"Herr, der Du mir das Leben" (Gellert), "D wunderbare Harmonie" (Götz), "Freunde, Wasser macht stumm" (Lessing) 2c. 2c., über deren erste Veröffentlichung sichere Daten allerdings nicht vorliegen; sie sowohl, wie die prachtvollen Canons\*) könnten möglicherweise erst nach dem Jahre 1800 publicirt worden sein.

Ueber die Volkshymne "Gott erhalte Franz den Kaiser" v. J. 1797

(No. 675) vergl. Band II, S. 480ff.

Ich lasse hier noch den Beginn eines der letzten Handn'schen Vocalquar= tette folgen, dessen ergreifende Melodie Handn besonders werthvoll war:



<sup>\*)</sup> Von den Vocalquartetten liegen mehrfache Neudrucke vor, u. a. bei Breitskopf und Härtel und in der Edition Peters. — Die Canons sind merkwürdigers Friedländer, Lied. I.

Ueber die zweimalige Verwendung der Composition durch Handn

selbst gebe ich Band II, S. 63 u. 528 nähere Mittheilungen.

Neudrucke von Haydn's Liedern erschienen zunächst im "Cahier VIII und IX", der "Euvres de J. Haydn", Leipzig bei Breitkopf und Härtel, später auch in populären Ausgaben bei Breitkopf und Härtel, in der Edition Beters 2c. 2c. In diesen Ausgaben sehlen zwei recht anmuthige Gesänge "Philint stand einst vor Babet's Thür" und "Beschattet von blühenden Aesten", an deren etwas schlüpfrigen Texten die Verleger wohl Anstoß genommen haben. Bon dem letzten Liede fürchtete dies Haydn selbst bereits, denn er schreibt an Artaria in Wien, daß es "vielleicht wegen der strengen Censur nicht wird erlaubt werden; mir wäre sehd darum, indem ich eine ausnehmend gut passende Aria darauf gemacht."

303. Keller's Lieder einiger neuer deutscher Dichter, 1782, enthalten 30 Nummern, deren Texte die Namen Gotter, Claudius, Miller, Gleim, Jacobi, Bürger, Hölty, Stamford, Herder, neben vielen anonymen aufweisen. In den Compositionen zeigt sich zwar keine Eigen-art, aber sie sind gut gesetzt, und die Melodien lassen durch eine gewisse Volksthümlichkeit auf den Einfluß von Schulz schließen.

Biographische Notizen über Keller habe ich nicht gefunden.

304. Kirnberger, siehe No. 105.

305. C. J. P. d. f. W., Lie der zum Gesang und Clavier, 1782. Ueber diese Sammlung läßt sich nur sagen, daß die 18 Compositionen ungleich, sehr ungleich sind. Neben vielem Unbedeutenden, theilweise Geschmacklosen sindet sich manches Schöne und Empfindungsvolle. So in den Liedern S. 16, 23, 24. Jedenfalls verbirgt sich hinter dem Pseusdonhm ein guter Musiker. Die Texte weisen die Namen Weiße, Cronegk, Göckingk (mehrmals), Kleist, Stolberg und Miller auf.

305a.\*) Die Gefänge für Maurer, 1782, enthalten 36 Lieber mit Compositionen von Weinlig (11), Sendelmann (5), Naumann (4), Schuster (5), Homilius (5) und Tag (6), also mit Ausnahme von Tag sämmtlich Dresdener Musikern. Die ersten vier begegnen uns später in der Kriegel'schen Sammlung v. J. 1790 und 92 (siehe unten No. 494).

Im Vorbericht der anonymen Herausgeber heißt es, die Melodien sein sämmtlich noch nie gedruckt, die Texte theils neu, theils abgeändert. Bei den vielen Chorgesängen, die sich unter den Liedern finden, ging "die Meinung ihrer Versasser nicht sowohl dahin, daß die ganze Versamm=

weise völlig unbeachtet geblieben. Sechs von ihnen habe ich 1899 in der Edition Peters herausgegeben. Bon den Textunterlagen der 42 Canons fand ich fünf in Lessing's, eine in des Hamburgers Michael Richen's Gedichten.

\*) Frethümlich für 297a.

lung sie mitsingen, als vielmehr dieselben hören und ben ruhigerem Nachbenken empfinden möchte."

306. 358. J. G. Naumann's Sammlung von Liedern beym Clavier zu singen 1784 (No. 358) enthält je 12 deutsche, französische und italienische Lieder. Der Componist, ein guter Musiker, hatte unverstennbare Begabung für Melodie, er verwerthete sie aber nicht in vornehmer Weise, sondern kam dem Geschmacke seines Publikums entgegen. Fast alles in dieser Musik ist verschnörkelt und philisterhaft. In der Vorzrede des Verlegers, in der der Modecomponist Naumann in der üblichen Weise ganz außerordentlich gepriesen wird, zeigt sich merkwürdigerweise die Wirkung von Schulz' "Liedern im Volkston". Naumann selbst ist von diesem Einfluß wohl kaum berührt worden.\*)

Die 12 deutschen Texte rühren von Zachariae, Neumann, Jacobi u. A. her. Besser erscheint Naumann in den Frehmaurerliedern (No. 306), die er als eifriges Mitglied des Ordens componirt hat. Hier bewegt er sich freier und einsacher. Von Schnörkeln ist nicht die Rede, oft allerdings zeigt sich biedermaierscher Zopf. Ein Theil der Compositionen sind Chorlieder und Kundgesänge. Aus dieser Sammlung bringen unsere Musikbeispiele No. 183 ein hübsches, frisches Lied: Die Zeiten,

Brüder sind nicht mehr, das längere Zeit recht beliebt war. Bergl. über den Componisten noch No. 305a, 438 und 494.

Naumann, 1741 in Blasewig bei Dresden geboren, 1801 in Dresden gestorben, ein in seiner Zeit sehr berühmter Componist, führte die Trasditionen seines ungleich bedeutenderen Vorgängers Hasse fort. Wie dieser theilte er seine Thätigkeit lange zwischen verschiedenen italienischen Bühnen und der Dresdener. In Dresden war er außer als Oberkapellmeister der Oper auch als Hossiechenmusikdirector thätig. Er hat sich auf allen Gesbieten seiner Kunst versucht.

307. 331. Ofwald, Lieber 1782. Zweite Sammlung 1783.

Erstlingswerke eines Dilettanten, der sich durch ein gewisses melodisches Talent auszeichnet. Er schlägt gelegentlich auch tiefere Töne an, doch wirken die Lieder in Folge der etwas liebhabermäßigen Ausstührung im Ganzen ungleich, was die Freude an der echten Empfindung und guten Ersindung trübt. Alles in Allem aber eine sympathische Erscheinung.

Die Texte rühren von Sinapius, Overbeck, Claubius, Trescho, einigen unbekannten Dichtern und viele von Oßwald selbst her. — Leider hat mir vom ersten Theile der Lieder ein ganz vollständiges Exemplar nicht vorgelegen.

Ofwald war Raufmann in Breslau. 1790 erhielt er den Titel eines Geheimen Rathes.

308—310. Reichardt, siehe No. 166.

<sup>\*)</sup> Etwas ironisch, aber doch sehr rühmend schreibt Schubart über die Lieder (Aesthetik S. 112). — Die Frenmaurerlieder (Ar. 306) werden sehr gelobt in der Vorrede zu August Niemann's Akademischem Liederbuch, Dessau und Leipzig 1782.

311. Juliane Reichardt, geb. Benda, zeigt sich in ihren 19 Lie= dern und 2 Klaviersonaten, 1782, als recht gute, wenn auch nicht hervorragende Musikerin. Oft ist die Form der Lieder allzu knapp, und bie Singstimme wird gelegentlich bis zum 2gestrichenen h geführt. Textdichter: Herder (Volkslieder), Hermes, Weiße, Caroline Rudolphi,

Spridmann, Overbed, Miller, Joh. Friedr. Reichardt.

Die Componistin war die Tochter Franz Benda's und Gattin Johann Friedrich Reichardt's. 1752 in Berlin geboren, war sie zur Sängerin und Clavierspielerin ausgebildet worden. Sie starb schon 1783 in Berlin.

- 312. Schubart, siehe unten No. 408.
- 313. Schulz, siehe No. 244.
- 314. Seckendorff, siehe No. 245.
- 316. Steffan, siehe No. 229.
- 317. Das Notenbuch zum akademischen Liederbuch, 1783, wird in der Borrede (datirt G., Juni 1783) als "freie Zugabe" zu der Text= sammlung bezeichnet, die 1782 in demselben Verlage erschienen war. Dieses Atademische Liederbuch ist eine der vorzüglichsten Sammlungen, die wir besttyen, und es darf neben den viel tiefer stehenden Kindleben'schen "Studenkenliedern" v. J. 1781 als das erste deutsche Commersbuch bezeichnet werden. Eine ganze Reihe deutscher Lieder verdankt ihm weitere Verbreitung (vergl. u. a. die Angaben in Band II). Der nicht genannte Herausgeber war August Niemann, der Dichter des "Landesvater-liedes": Alles schweige. Ueber die 99 Texte seiner Sammlung macht Niemann gewissenhafte Mittheilungen, und er erwähnt auch, zu welchen Melodien sie zu singen sind.

In dem Notenbuch werden 65 Compositionen geboten. Leider vermag ich über sie keine Nachrichten zu geben, da das einzige Eremplar, das ich kenne, vor einiger Zeit bei der Umräumung der Musikabtheilung der Königl. Hofbibliothet in Minchen verstellt und vorläufig nicht aufzufinden ist. — Wegen des zweiten Theils des Notenbuchs vergl.

unten No. 641 (Grönland.)

- 318. André, siehe No. 170.
- 319. Blumenlese, siehe No. 292.
- 321. Ehrenberg, Oden und Lieder, 1783.

Formell gut gestaltete Compositionen, in denen sich ein Sinn für Melodie angenehm bemerkbar macht.

Von Dichtern sind in den 14 Liedern vertreten Herder Jacobi (2), Gerstenberg, Bürger, Gotter, Matthisson (2) und Goethe mit dem Mailiede: "Wie herrlich leuchtet mir die Natur". Leider ist gerade diese Composition schwach.

Unter dem Namen Ehrenberg verbirgt sich hier nicht Georg Carl Claudius, der sonst dieses Pseudonym mählte (vgl. No. 257)\*). E. war Kammermusikus in Dessau. Ueber sein Leben ist nichts weiter bekannt. Er starb 1790.

322. Cichftruth, siehe Mo. 275.

323. Gruber, siehe No. 260.

325. Handn, siehe No. 300.

325 a. Hiller, siehe Mo. 76.

326. Holland, siehe Mo. 211.

326a. Chr. A. Krause, Gesänge mit Klavierbegleitung, 1783. Die Sammlung enthält 15 "Arien", d. h. meist einsache Lieder. Die rechte Hand ist außnahmsweise im Violin=, statt im Sopranschlüssel geschrieben, der Baß nicht beziffert. Mittelstimmen sind nur zum kleineren Theil zugesügt. Ein Lied, No. 9, hat außer dem Clavier noch Flöten= und Violinenbegleitung. — In der launigen Vorrede schreibt der Componist, er wolle nicht, wie daß sonst einzig und allein geschehe, die Liede preisen, sondern seine Absicht sei, "die Natur tren zu besingen und etwaß zur Ausheiterung der Nebenmenschen benzutragen". "Vier Nummern sind auß einer Operette, die noch nicht gedruckt ist, und auch wohl nie gedruckt werden wird". Im Dresdener Exemplar des Werks — dem einzigen aufsindbaren — steht noch eine handschriftliche, unendlich lange gereimte Widmung an den Kursürsten von Sachsen; Krause verwahrt sich in ihr, mit "niederen gewöhnlichen Schmeichlern" zusammengeworsen zu werden, seine Verse leisten aber trohdem daß Aeußerste an Servilismuß und Kriecherei.

Die Compositionen machen in ihrer Philistrosität und Erfindungs= armuth einen geradezu trostlosen Eindruck. Bemerkenswerth ist aber inmitten des Wustes eine breit ausgeführte Nummer: "Das Frauenzimmer" (Arie No. 10), die sehr wahrscheinlich aus der obenerwähnten Operette genommen ist. Hier zeigt der Componist muntere Laune und eine ge= wisse Begabung zur Charakterisirung, die sonst nirgends hervortritt. Schneider\*\*), der Krause weit überschätzt, giebt von dieser Arie eine Reihe von Fragmenten wieder und druckt auch ein Lied ab. — Von den

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist aber die Thatsache, daß der Wechsel zwischen der Mollund Durtonart in demselben Liede, der in jener Zeit durchaus nicht häufig war, sowohl in Ehrenberg's Oden und Liedern vorkommt, wie in Claudius' Sammlung v. J. 1785 (bei Lessing's Gespenstern, S. 13).

\*\*) Schneider, Das musikalische Lied, III, S. 255—57 und S. 322—25.

Texten rührt einer von Hermes her, zwei aus der "Züricher Brieftasche" und zehn von Krause selbst, der sich als einen ganz oberflächlichen Versifer dokumentirt.

lleber Krause's Leben ist nichts bekannt. Die Vorrede des vorsliegenden Werks ist: Strasburg 31. Mai 1783 datirt, die handschriftsliche Widmung an den Kurfürsten aus Ullersdorf bei Görlit, 23. December 1783.

- 328. Arebs, siehe No. 214.
- 330. Moses, siehe No. 279.
- 331. Ofwald, siehe No. 307.
- 334. Reichardt, siehe No. 166.

335. 366. Sammlung neuer Alabierstücke mit Gesang für das beutsche Frauenzimmer, 1783 und 1784.

Der Herausgeber dieser Sammlungen nennt seinen Namen nicht, und in dem ersten Hefte v. J. 1783 sind auch die Componisten der 24 Lieder nur mit den Initialen: A., G., Z., E. 2c. bezeichnet. Durch Vergleichung hab' ich seststellen können, daß sich unter dem Buchstaben Z. der Stuttgarter Johann Rudolph Zumsteeg verbirgt, der in der vorsliegenden Sammlung zwei seiner schönsten Jugendcompositionen veröffentsicht hat. Beide werden in unseren Musikeispielen wiedergegeben: No. 205, das volksthümlich anmuthige Ich hab ein Bächlein funden und No. 207 Ob ich Dich liebe, ein zartes Genrebildchen, nicht unswerth des Dichters Hadlaub, der uns durch Gottsried Keller's "Züricher Novellen" so vertraut geworden ist. —

Auch unter den Beiträgen der anderen Mitarbeiter findet sich manches nicht Uninteressante, so z. B. in dem Liede E.'s (Eidenbenz?) S. 6 eine an Mozart gemahnende Stelle:



und in einem zweiten Beitrag E.'s S. 11 eine kurze Claviereinleitung, die ganz modern klingt:



Die Dichtungen rühren her von: Stolberg (3), Gleim (2), Oversbeck (2), Klopstock, Jacobi, Döring, Voß, Gerstenberg, Dorothea Wehrs.

In der Zweiten Sammlung v. J. 1784 (No. 366) werden die Componisten theilweise mit ihren vollen Namen genannt, und zwar sind verstreten Zumsteeg (6 Stücke), Eidenbenz (3), Freiersleben (3), G. (4), Schubart (1), Abeille (1), im Ganzen 23 Stücke. Die Compositionen sind ihrem Werthe nach ungleich. Als guten Mitarbeiter zeigt sich neben Zumsteeg und Schubart: Freiersleben, der Sinn für Form und Welodie hat. Das Uebrige erscheint belanglos.\*)

Im Vorbericht fordert der Herausgeber die Musiker auf, ihm Beisträge für eine dritte Sammlung zu senden.

Eigenthümsich ist es, daß die in Cassel, Dessau und Leipzig wohnenden Herausgeber resp. Verleger oder Drucker der beiden Samm=lungen Compositionen vorzugsweise von Stuttgarter Musikern versöffentlicht haben.

339. 387. Chr. Gotthilf Tag's Lieder beim Alavier zu singen, in 2 Theilen, 1783 und 1785 erschienen, zu je 16 Nummern, sind von Döring, Küttner, Alopstock, Weiße, Claudius, Bürger, Schmieder, Voß, Stolberg, Miller zc. mit Texten ausgestattet worden. Der musikalische Werth ist mir recht zweiselhaft, obwohl Gerber in seinem Lexikon bemerkt, Tag gehöre "zu den belieden Componisten". Nicht übel, freilich ohne tiesere Bedeutung, aber doch mit einem Anstrich von Originalität ist Alopstock's "Willfommen, o silberner Mond". Claudius' Rheinweinlied dagegen ist edenso schwach ausgefallen wie die "melodramatische Scene, mit Musik=Begleitung zu sprechen" auf S. 32: "Der 1. April". Im Ganzen ist Tag doch nur ein mittelmäßiger Musiker.\*\*)

\*\*) Daß eine Recension in Cramer's "Magazin", 1786, S. 1055, günstig lautet, will nicht viel besagen. — Bergl. über Tag noch No. 366a (Nachtrag), 574,

698 und 741 a.

<sup>\*)</sup> Ich erwähne noch, daß das Lied "Der Abendbesuch", S. 3, durch die in Sexten über die Stimme gehende Begleitung (damals sehr selten!) interessirt. — In Cramer's Magazin, 1783, S. 918, tadelt der schwächliche Dilettant von Cschsstruth die Sammlung in schärssten Worten, ohne Zumsteegs zu gedenken. Cramer selbst kommt S. 1348 nochmals auf das Werk zurück und bespricht es maßvoll und gerecht.

Tag, um 1738 geboren, lebte als Cantor und Musikbirektor in Hohenstein in Sachsen. Mehrere Lieder von ihm hat Joh. Ab. Hiller in seine "Wöchentliche Nachrichten" aufgenommen, andere stehen in den Gesängen für Maurer, Dresden 1782 (No. 305a). Tag war ein sehr fruchtbarer Kirchenorganist. Sein Todesjahr ist mir nicht bekannt.

- 340. Warneke, siehe Mo. 272.
- 342. Wernhammer, siehe Mo. 220.
- 343. André, siehe No. 170.
- 344. Samuel Gottlob Auberlen's Lieder fürs Clavier und Gesang, 1784, enthalten unter ihren 40 Nummern Texte von Schulte am Bühl, Bürkli, Car. Kudolphi, Döring, Lavater, Miller, Hagedorn, Matthisson, Hottinger, Voß, Fuchs. Aber auch an Goethe's Mailied ("Wie herrlich leuchtet mir die Natur") in der "Fris" ist der Componist nicht vorübergegangen. Die Sammlung ist Reichardt zugeeignet. "Ansfängern im Clavierspielen und Gesang", so sagt die aus Zürich im Horsnung 1784 datirte Vorrede, "sollten sie ein Handbuch-sehn, nicht das Ohr durch Sprünge kützeln, aber zur sansten Harmonie gewöhnen, und so wenigstens auf das Herz so viel als möglich wirken."

Prüft man die Compositionen im Einzelnen, so gelangt man unsgefähr zu einer verschärfenden Bestätigung der hier in der Vorrede aufsgestellten Programmpunkte: Auberlen war kein durchgebildeter Musiker. Es sind dilettantische Versuche; vieles so gesaßt, daß es nahe daran ist, in Trivialität zu sinken. Sinn für das musikalisch Geschmackvolle macht sich nur selten geltend. Dabei überraschen manche empfindungsvollen Momente, und einige Phantasie schläft doch unter der leichten Obersläche.

Ein warm empfundenes, sehr einfaches Liedchen Auberlen's: Will-kommen, schöner Mondenschein hat bis in unsere Zeit Verbreitung gefunden — vergl. Band II, S. 371; es ist als No. 180 der Musiksbeispiele abgedruckt.

Auberlen, 1758 in Feilbach bei Stuttgart geboren, um 1825 als Organist und Musikdirector in Ulm gestorben, war längere Zeit als Concertmeister in Zürich, später in Tübingen thätig. Von ihm rührt auch die Liedersammlung v. J. 1799 her, die in der Bibliographie unter No. 744 angeführt ist. Aus dem Artikel Auberlen in Gustav Schilling's Universal-Lexison der Tonkunst, Stuttgart 1835, ist zu ersehen, daß seine Lieder von den Zeitgenossen freundlich aufgenommen wurden.

- 345. Becker's Werk ist angezeigt in Cramer's "Magazin", 1789, S. 205.
  - 346.. Neue Blumenlese, siehe No. 292.
  - 347. Boffler, siehe No. 292.
  - 348. Claudius, siehe No. 257.

351. Georg Wilhelm Fischer's Zwote Sammlung Poetischer und musikalischer Versuche, 1784.

Die 20 Lieder sind im Ganzen Mittelwaare, verrathen aber einen

sehr tüchtigen Musiker.

Unter den Dichtern der Texte finden sich: Bülau (2), Joh. Friedr. Drefler (2), Hartmann (3), Stolberg (2), K. A. M. Bennhold (1). Acht Gedichte rühren möglicherweise von Fischer selbst her.

> Fischer war Hofmeister bei einem Aristokraten in Volkstedt bei Gisleben. Aus diesem Ort ist sowohl die Widmung der vorliegenden Sammlung, wie auch ihre Pränumerationd-Anzeige in Cramer's "Magazin", II, 1784, S. 243, datirt. Das Heft sollte, wie aus der Anzeige hervorgeht, den zweiten Theil der unter No. 350 erwähnten Sammlung bilden.

352. Hartmann und Junghang, Wonneklang und Gesang für Liebhaber, 1784.

Es liegen zwei Sammlungen vor, deren erste 3 Lieder und viele Clavierstücke, deren zweite 7 Lieder und ebenfalls Clavierstücke enthält. Von den beiden Componisten ist Hartmann zweifellos der Bedeutendere, aber auch er kommt nicht über ein gewisses Mittelmaß hinaus. Lieder sind nicht vokal, sondern mehr instrumental, orgelmäßig geschrieben. Am Besten erscheinen noch I, S. 26 und II, S. 26. Die Texte rühren von Cramer, Hölth, Aemilia und Anderen her.

In Cramer's "Magazin", 1783, II, 929 werden die Sammlungen Liebhabern und Anfängern empfohlen.

Ueber hartmann vgl. die Notiz S. 278. — Bon Junghang weiß Gerber (der die vorliegende Sammlung nicht kennt) nur zu berichten, daß er um 1745 geboren ift.

353. 586. Haufius, Gefänge am Clavier, 1784, und Frohe und gesellige Lieder, 1794.

Während die erste Sammlung unbedeutend und schablonenhaft er= scheint, erklingt in den Liedern v. J. 1794 ein gesünderer, volksthümlicher Ton. Vielleicht hat Hausius in der Zwischenzeit die Compositionen von Joh. Abr. Peter Schulz auf sich wirken lassen. Feinheit und Eigenart läßt allerdings auch die zweite Sammlung vermissen, und daß der Componist kein fertiger Musiker ist, geht aus der mehrfachen Anwendung der Murkibässe (noch im J. 1794!) hervor. — Die Gesänge v. J. 1784 enthalten 25, mit dem componirten Motto 26 Nummern; die Dichter sind nicht genannt, doch ließen sich Miller, Gotter, Bog und Stamford als Autoren ermitteln. — Unter den 27 Liedern der zweiten Sammlung finden sich Texte von Bürger, Miller, Funk, Richter, Schäfer, Schiller und Haustus selbst. Die Musik zu Schiller's Lied an die Freude ist ganz besonders schwach.

> Hausius, 1755 in Freudiswalde in Sachsen geboren, lebte als Magister der Philosophie in Leipzig. Er war auch musikalischer Mitarbeiter von Becker's Taschenbuch zum geselligen Vergnügen 1791 u. 92 und vom Stuttgarter Musikalischen Botpourri, II.

354. Demoiselle Hitzelberg componirte "Für fühlende Seelen" 12 Lieber, die 1784 in Wien erschienen sind, während die Vorrede aus Würzburg datirt ist. Die Wahl der Texte zeigt keinen guten literarischen Geschmack und auch die Musik ist recht unbedeutend, wenn gleich nicht gerade unerfreulich. Zu rühmen ist die formelle Abrundung, die Melodien sind aber meist instrumental geführt. Bei einigen Liedern gesellt sich zur Clavierbegleitung noch die der Klöte.

Die Componistin war eine der vier Töchter der s. J. weitberühmten Sängerin Sabina Hitzelberg in Würzburg. Zwei dieser Töchter, Johanna und Regina, waren ebenfalls als Sängerinnen hervorragend; Gerber giebt in seinem Neuen Lexiton Notizen über sie.

355. Holland, siehe No. 211.

356. 400. 446. 447. 588. Unter den Liedercomponisten des 18. Jahrhunderts ist außer den Bachs die Familie Runzen die einzige, deren Mitglieder uns in mehr als einer Generation begegnen. Ueber Abolph Carl Rungen (er schrieb sich mit 13), den seinerzeit weit= bekannten, seit 130 Fahren völlig vergessenen Musiker ist oben unter No. 32 2c. berichtet worden. Sein Sohn, Friederich Ludewig Aemilius Kunzen gehört zu den Meistern des deutschen volksthümlichen Liedes. Er trat später auf, als André, Reichardt und Schulz, und ist durch Schulz entscheidend beeinflußt worden. Er erscheint noch fröhlicher, lebhafter, auch individueller, als sein mehr typisch gestaltender Vorgänger, bessen Melodik allerdings reizvoller und blühender ist. Sonst finden sich bei Kunzen alle Vorzüge der Schulz'schen Art: Einfachheit, natürliche Empfindung, schlichte und doch seine Harmonik. Meilenfern liegt ihm die Schulmeisterei und Verschnörkelung, durch die noch so viele der Zeitgenossen in Banden gehalten werden. Erfreusiche Sondercharakteristiken tauchen bei ihm auf: Spinnlieder, Schnitterlieder, Jagdlieder sind musikalisch diskret colorirt.\*) Bei aller Zartheit ist, wie bei Schulz, die Sentimentalität glücklich vermieden, \*\*) und wenn ihm heitere tandelnde Lieder trefflich gelingen, so fehlt ihm doch ein Aug von Größe feinesweas.

Merkwürdig ist, daß Kunzen's langer Aufenthalt in Dänemark und seine Neigung zu skandinavischem Wesen in den Liedern nirgend oder bei= nahe nirgends hervortritt, während sie seiner Opernmusik ein ausgesprochen nordisches Gepräge verleiht. \*\*\*) Dagegen kommt sein Verhältnis zur Bühne

in seinen "Ihrischen Gefängen" öfters zum Ausdruck.

<sup>\*)</sup> Kunzen's Vorgänger war auch hierin Schulz in den Liedern im Volkston.

\*\*) Eine Ausnahme bildet das Lied "Wenn vielleicht nach wenig schnellen Tagen", S. 29, der "Weisen und lyrischen Gesänge" v. J. 1788.

\*\*\*) Vgl. Kunzen's schöne Oper, Holger Danske oder Oberon, Text nach Wiesland's Oberon von Jens Baggesen, componirt 1789, von der Leopold Schmidt's Buch: "Zur Geschichte der Märchenoper" eine kurze, gute Charakteristik giebt (S. 81).

In Rungen's erftem Liederwerke, den Cramer'schen Dben und Liedern v. J. 1784 (No. 356), zeigt sich die Individualität des Componisten noch nicht deutlich, woran wohl nur die Textunterlage Schuld Es sind 91 Gedichte ausschließlich firchlichen Inhalts, und gerade geistliche Musik lag Runzen's Begabung ferner. Der gute Musiker aber verleugnet sich schon hier an keiner Stelle.

Die Compositionen scheinen keine große Beachtung ober Verbreitung gefunden zu haben, trot der überaus rühmenden und unendlich langen Vorrede von des Dichters Sohne Carl Friedrich Cramer, der diese Vorrede außerdem noch wörtlich in seinem "Magazin für Musik", 1784, S. 503—534 (!) abgedruckt hat.

1786 folgten die in dänischer Sprache geschriebenen: Viser og Lyriske Sange, Kiöbenhavn, 1786 (No. 400). Sie enthalten 51 Lieder, unter ihnen auch einige mit französischen Worten\*). 21 Liederterte sind aus dem Deutschen übersetzt und zwar aus Werken von Boß (5), Goethe (2: das "Beilchen" und "Ihr verblühet, süße Rosen", beide aus Erwin und Elmire), ferner Bürger (2), Hölty (2), Hage= dorn, Rleist, Hermes, Sprickmann, Stolberg, Overbeck, Claudius, Gleim und 2 Unbekannten. Die Uebersetzungenn ins Dänische hat u. a. Rahbeck besorgt\*\*).

Die "Forerindring" hat Kunzen in seinen deutschen Weisen und Lyrischen Gesängen, 1788 (No. 446) abgedruckt, welche die meisten\*\*\*) der eben erwähnten 21 Lieder, ferner einige aus dem Dänischen übersetzte und eine ganze Reihe neuer Liedcompositionen enthalten. Der deutsche Vorbericht beginnt:

> Diese Sammlung wurde Weisen und Inrische Gesänge benannt, um dadurch anzuzeigen, daß man zwenerlen Gattungen des Gesanges zu erwarten habe. Unter Weisen verstand der Componist solche, die von Mutter Natur gehegt und gepslegt sind, die, ohne sie zu verleugnen, sich einen gewissen Reiz zu eigen gemacht haben, der einen Jeden, er liebe nun Musit oder nicht, die Natur müßte denn gar zu stiesmütterlich gegen ihn verfahren seyn, rühren muß; die durch einen gewissen Schein des Bekannten, †) ohne es wirklich zu seyn, sich sogleich dem Gedächtnisse ein= prägen: mit einem Worte, solche Gesänge, wie wir, unter dem Titel Volks= lieder, von dem Herrn Kapellmeister Schulz aufzuzeigen haben. Es war des Verfassers Bestreben, diesem Muster nachzufolgen, und wo möglich treu zu bleiben, obgleich er die Schwierigkeit dieses Unternehmens sehr lebhaft fühlte.

Er fand aber bald, daß er mit solchen simpeln Gefängen, ben einem

<sup>\*)</sup> Wie ja auch J. A. P. Schulz in seine "Lieder im Volkston" einige Gesänge mit französischem Text aufgenommen hat.

\*\*) Unter den Subscribenten des dänischen Werkes befinden sich drei Mitzglieder der Familie v. Moltke, ferner "Ridtmester von Gerstenberg, Eutin"
(es ist der bekannte musikalische Dichter), Frau von Winthem in Hamburg, E. F. Cramer und der Componist Grönland in Kiel und J. A. P. Schulz in

<sup>\*\*\*)</sup> Goethe's "Ihr verblühet, suße Rosen" steht nicht in dieser deutschen Sammlung.

<sup>†)</sup> Beral. oben S. 256.

großen Theil des Publikums, das an den oft alzuluxuriirenden\*) italiänischen Gesang nur noch zu sehr gewöhnt ist, wenig Glück machen würde; er wählte daher eine Gattung, die jenem etwas näher kömmt, wozu ihm die Poesie, die hier einen höheren Schwung nahm, die Gelegenheit an die Hand gab, und nannte sie lyrische Gesänge. — Ueberall war Natur, Simplicität, wahrer Ausdruck des Verfassers Augenmerk: darum enthielt er sich auch überhäuster Verzierungen, Broderien, und alles Schneiderscherzes\*\*, wie Claudius sagt, und wünscht nichts mehr, als daß die, die diese Lieder vortragen, ein Gleiches thun mögen. Eine schlecht angebrachte Verzierung, oder eigentlicher sede, die nicht in den Noten vorgeschrieben, ein Triller, der nicht ausdrücklich angezeigt ist, würde oft ein ganzes Lied verunstalten und seiner Absicht ganz entgegen sehn. Ueberhaupt hat der Verfasser denen, welchen die ungeschmückte Natur nichts ist, die ihre Schöne nur en Robe, oder wie es die Mode mit sich bringt, ausstaffirt sehen mögen, nichts mehr zu sagen, als daß diese Sammlung nicht für sie geschrieben ist.

Kunzen war der rechte Mann, den Grundsätzen Geltung zu verschaffen, die er in dieser schönen Vorrede aufgestellt hatte. Gleich die erste Nummer ist vortrefflich und muthet uns wie ein echtes Volkslied an. Den Mittelsatz wiederholt der Componist einige Seiten darauf notengetreu in dem Liede "Ihr Städter, sucht ihr Freuden", das in Band II, S. 304 abgedruckt ist. Volksmäßige Melodiestellen, wie



sucht man vor Kunzen wohl vergebens in Kunstliedern. Wie sehr Kunzen im Volksgesang wurzelt, zeigt u. a. auch der Beginn der französischen Komanze:



Es ist die Melodie des alten deutschen Volksliedes



<sup>\*)</sup> Wohl eine Uebersetzung aus dem Dänischen. In der "Forerindring" v. J. 1786 heißt est: luxurierende Italienste Sang.

\*\*) Bgl. Claudius' Serenata im Walbe zu singen, componirt von Schulz,

Musikbeispiele Mr. 188.

die auch Mozart einige Jahre nach Kunzen in seiner "Zauberflöte" zu dem bekannten Papagenoliede "Ein Mädchen oder Weibchen" benutzt hat — Ein echtes deutsches Wanderlied ist Kunzen's Weise S. 22:



— ein Vorklang Methfessel'scher Melodien. Ganz modern und sehr fein ist Kunzen's Lied: Seufzer:





Bei Goethe's "Beilchen" dagegen ist Kunzen's Musik leider sehr undebeutend. — Die Gegenüberstellung von Dur und Moll wirkt vorzüglich in dem Liede: Der Garten des Lebens, S. 32. Liebenswürdig sind die Gessänge S. 17: Mädchen sind wie der Wind, S. 38: Warum bin ich denn so klein, S. 43: Herbstlied (an Mendelssohn erinnernd), innig S. 35 und S. 36: Thisbe's Abschiedsgesang, einen Zug von Größe hat S. 42: Unsterblichkeit. Sehr lustig ist die musikalische Nachahmung Vossischer metrischer Spielereien auf S. 7: Zeuch aus den Flausrock deiner Drangsal 2c.

Unsere Mujikbeispiele bringen unter No. 131 ein in der Melodie nicht sehr reizvolles, aber trefflich wirkendes Trinklied voll herben Ernstes; der Schluß auf der Duint wirkt wie ein Ausrufungszeichen. — Von Kunzen's breiter geformten "Lyrischen Gesängen" steht unter No. 132 die musikalische Scene Einsamkeit, deren weihevolle Stimmung ganz Gluckisch\*) ist. Besonders ergreisend und groß wirkt der Schluß: "Mich sollen umschweben der Vorzeit Schatten", wo die liegende Stimme d von Sechszehnteln umspielt ist. Und wie vor= trefflich malt vorher S. 192, Z. 3, S. 1 das b den bangen Ausdruck! Die ganze Composition ist so schoön, daß nicht einmal die allzu instrumental geführte Melodie bei "Schnelle vorüber eilten" erheblich stört. — Der Operncomponist Kunzen zeigt sich in dem Schlachtgesang, No. 133 der Musikbeispiele. Der lebendige, leidenschaftliche Hauptsatz wird mehrere Male durch einen leisen Seitensatz unterbrochen, der in seiner Ruhe den wirksamsten Contrast zu dem passionirten Tempo des ersten bildet. Die leitmotivische Wiederholung erinnert ganz direkt an Loewe. Es braucht wohl kaum auf die schöne Steigerung bei "Der Donner brüllt" aufmerksam gemacht zu werben und auf den ausdrucksvollen Schluß, der die Stille des Leichenfeldes schildert. Schade nur, daß einige Sequenzen eine gewisse Monotonie erzeugen.

Die Dichtungen der 49 "Weisen und Lyrischen Gesänge" sind, wie Kunzen schreibt, theils Originale, theils Uebersetzungen, und auch "einige vorsher noch nie gedruckte Meisterstücke" befinden sich darunter. Voß ist mit

<sup>\*)</sup> Auch Kunzen's Oper "Holger Danske" zeigt deutlich Gluck's Einfluß-Bgl. Leopold Schmidt, Zur Geschichte der Märchenoper.

9 Liedern vertreten, Gerstenberg mit 6, Bürger mit 4, Overbeck und Friederike Brun mit je 3, Hölty und Stolberg mit je 2, Goethe, Gleim, Claudius, Sprickmann, Wagner, Leon, Rosemann, Schulz mit je einem. Vier Uebersetzungen aus dem Dänischen rühren von Sander her.

Kunzen's 12 Lieder v. J. 1794 (No. 588) sind mehr stizzenartig geformt und lassen nur an wenigen Stellen die Bedeutung des Autors errathen. Bemerkenswerth ist S. 5 ein schönes Wiegenlied und S. 7 ein Elsenreigen\*). Von den Texten rühren her: 3 von Blumauer, je 2 von

Matthisson und Wagner, einer von Beit Weber.

Im neunzehnten Jahrhundert hat Kunzen noch Gesänge am Klavier zur Bildung des Gesanges herausgegeben, in deren Vorrede der Componist ausspricht, er sei über den Gehalt dieser leichten Gesänge weniger bedenklich, da man Werke einer höheren Tendenz von ihm kenne. Das mir vorliegende Heft (aus dem Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien) enthält 3 italienische und 2 deutsche Lieder, u. a. eines von Tieck, und eine Opernarie. Diese ist unbedeutend, sonst dietek Kunzen sehr seine graziöse Musik, die noch jetzt wirksam ist. Hervorgehoben seien die reizvollen Nummern S. 14 und besonders S. 4, deren schöne, breite Melodie den Einfluß Mozart's und Beethoven's zeigt. — In der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung, Band 16, S. 473ff steht eine glänzende Recension des Werks, wahrscheinlich aus Friedrich Rochlitz' Feder\*\*).

Runzen, geb. 1761 in Lübeck, erhielt den ersten Unterricht in der Musik von seinem Vater. Wie dieser als Kind bereits in England öffentlich aufgetreten war, so ließ er auch seinen Sohn in früher Jugend in London concertiren. Zwischen seinem 20. und 27. Jahre theilte er seine Thätigkeit zwischen dem Studium der Musik und der juridischen Wissenschaft. 1787 entschloß er sich unter E. F. Cramer's Einssluß, sich ganz der Kunst zu widmen. Zwei Jahre war er als Cembalist an der Oper in Kopenhagen thätig, wo 1789 seine Oper "Holger Danzke" zur Aufführung kam. Dann wandte er sich nach Berlin, wurde hier mit Reichardt befreundet, mit dem er 1791 und 92 musikalische Zeitschriften herausgab, ging 1792 als Musikdirector des Theaters nach Frankfurt a. M., 1793 in gleicher Cigenschaft nach Prag. 1795 endlich wurde er F. A. B. Schulz' Nachfolger als Opernkapellmeister in Kopenhagen und wirkte hier bis zu seinem Tode 1817.

Ueber Kunzen's deutsche Oper: Das Winzerfest (1795), aus dem ein Lied große Verbreitung gefunden hat, vgl. Band II S. 475.

357. Lieder mit Melodien zum Gebrauch der Loge, 1784, entshalten 16 deutsche und 2 französische Gesänge, deren Dichter und Componisten nicht genannt sind. Ueber die Herkunft der Lieder wird nichtsberichtet. Ein Vergleich mit den "Frehmäurerliedern" v. J. 1771 (oben

sohn in der Duvertüre zum Sommernachtstraum (1826).
\*\*) Lange vor 1814, als diese Recension erschien, dürsten Kunzen's "Gesänge"

wohl nicht veröffentlicht worden sein.

<sup>\*)</sup> Musikalische Elsenreigen brachten nach Kunzen zunächst wohl Carl Loewe im Oluf op. 2 (1821), Carl Maria von Weber im Oberon (1826), Mendels= sohn in der Dwertire zum Sommernachtstraum (1826)

No. 154) ergiebt, daß mehrere Compositionen und Texte, u. a. auch die französischen, dieser Sammlung entnommen sind. Die übrigen rühren von einem guten Musiker her, der eine besondere Eigenart nicht erkennen läßt. — Zu erwähnen ist noch, daß No. 4 mit der Volksmelobie "Wenn ich ein Böglein war" beginnt — vergl. Band II, S. 542.

- 358. Naumann, siehe No. 306.
- 359. Mcefe, siehe Mo. 200.
- 362. Reichardt, siehe No. 166.
- 363. Rheined, siehe No. 243.

364. 6 Rondos und 6 kleine Lieder, 1784, zwei Theile, jeder

12 Musikstücke enthaltend, der zweite außerdem noch eine Zugabe.

Im Vorbericht des ungenannten Herausgebers heißt es, die Rondos und Lieder hätten "ihre Entstehung einer großen Verehrerin der Musik zu danken", die, um etwas ganz allein für sich zu haben, sich 24 Gedichte verfertigen ließ, und diese nach und nach, zu je 2 Stück, den Componisten sandte, die ihr durch ihre herrlichen Compositionen bekannt waren; je ein Gedicht sollte als Kondo, und jedes andere "aber nur als ein ordinäres Lied" in Musik gesetzt werden. Die Schönheit der Compositionen ver= anlaßte die Herausgeber, sie auch der Deffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Musiker, die sich an den beiden Sammlungen mit je einem Clavier=Rondo und einem Liede betheiligt haben, sind: Georg Benda, Friedr. Ludw. Benda, Chrenberg, M. Haufius, Neefe, S. Dywald, K. W. Ruft, Kürstlich Dessauischer Musik-Director, Schweizer, Herzogl. Gothaischer Capellmeister, Sendelmann, Rurfürstlich Sächsischer Capellmeister, J. Umlauf, K. K. Capellmeister, G. S. Weimar, Cantor in Erfurt, E. W. Wolf, Herzogl. Weimarischer Capellmeister.

Im Ganzen ist es solide, aber nicht gerade bedeutende Musik, die hier geboten wird. Am besten erscheint mir der Beitrag Schweitzer's, ber sich durch eine gute, warme Melodie auszeichnet. Neefe's Lied ist nur in einzelnen Theilen gelungen, in diesen aber sehr schön (vgl. die Stellen: "Freudelos" und "Wenn mir nur ein Freund begegnet").

365. 658. Entschiedene Beachtung verdient Fr. W. Ruft mit seinen zwei Sammlungen Doen und Lieber, 1784 und 1796. Die erste ent=

hält 27, die zweite 33 Lieder.

Die Texte rühren her von Herder, Stamford, Bürger, Cronegk, Stolberg, Claudius, Jacobi, Hölth, Pfeffel, Giseke, Friedr. Brun, Sophie Mereau, Schiller, Schlosser und mehreren Ungenannten. Den Hauptantheil hat aber Matthisson, und Goethe ist vertreten mit "Wandrers Nachtlied". Gerade die Composition des "Nachtliedes" bringt manches Neue, wie denn Rust überhaupt eine sehr interessante Versönlichkeit ist. Stellenweise glaubt man schon in der Sammlung v. J. 1784 Mozart, Beethoven und Schubert zu hören, auch Nachklänge von Gluck finden sich (vgl. das Lied S. 27). Mozartisch geartet sind die Compositionen S. 4, 6, 10, 23, Beethovenisch S. 9: Wandrers Nachtlied (vgl. die Mujitbeijpiele No. 105)\*), S. 10: Laura betet (bei der Stelle "und des Abels Opfer" die Begleitung!), S. 25 (Schluß), Schubertisch besonders S. 16: Nicht bloß für diese Unter= welt (Mittelsatz: "Seht, wie die lette Stunde eilt" — ganz ähnlich wie 32 Jahre später im "Wanderer"!) Auch sonst finden sich originelle Züge allenthalben versprengt — ein einzelnes vollkommenes Kunstwerk ist dagegen kaum namhaft zu machen.

Ein solches findet sich in der zweiten Sammlung, v. J. 1796 (No. 658) in dem ergreifenden Todtenkrang für ein Rind. Es ift in unsern **Musikbeispielen** als **No.** 200 abgedruckt, zugleich mit den Liedern: An die Laute, **No.** 198 und Elysium, **No.** 199. Auch die Gesänge S. 9, 18, und 29 wirken erfreulich. Sonst bietet die Samm= lung gar manches Mittelgut, wie namentlich die beiden Compositionen von Schiller's Hymnus an die Freude. Daß Rust sich aber auch in den relativ schwachen Stücken als vortrefflichen Musiker ausweist, braucht nicht

erst betont zu werden.

Rust, 1739 in Wörlitz bei Dessau geboren, 1796 in Dessau gestorben, hatte ursprünglich in Leipzig Jura studirt, war aber dann Musiker ge-worden. Er glänzte besonders als Violinvirtuose. Seit 1775 war er Hofmusikdirector des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, mit dem er zehn Jahre vorher eine Reise nach Italien hatte machen dürfen. — Rust war mit Goethe's Freund Behrisch eng liirt, und hat bei Goethe's Besuchen in Dessau in den Jahren 1776—81 zweisellos auch die persönliche Bestanntschaft des Dichters gemacht. Lange vorher, 1768, sandte Goethe drei Lieder an Behrisch mit dem Bemerken: "Wenn du mit ihnen zusprieden diss, so laß sie von deinem großen Meister componiren." Rust hat dies indessen nicht gethan.

- Zweite Sammlung neuer Klavierstücke, siehe No. 335. 366.
- 367. Shulz, siehe No. 244.
- 368. Wolf, siehe No. 197.

369. Bauer's Zwölf Lieder. Hof 1785. Der Componist dieser Lieder beherrscht zwar die Form, hat aber nichts Eigenes zu sagen; zumeist ist es gewöhnliche Musik, die er bietet. Der Ursprung der Texte ist unbekannt, mit Ausnahme eines Gedichts, das von Schubart herrührt.

Ueber den Componisten ist nichts Näheres bekannt.

<sup>\*)</sup> In den Takten 9—11 hören wir einen Borklang Beethoven'scher Stimmung; wir haben hier einen ähnlichen Gedanken, wie ihn der Fidelio in der Marzellinen-Arie und dem Terzett "Gut, Söhnchen, gut" bringt. Harmonisch ist der Gedanke der gleiche, auch die Melodie ist ähnlich, nur anders rhythmisirt. — Neudrucke zweier anderer Lieder: "Venetianische Canzone" und "Das Mädchen am Ufer" hat R.'s Enkel Wilhelm Rust in der Sammlung "Echo" bei Schlesinger in Berlin veranstaltet.

- 370. Burmann, siehe Mo. 124.
- 371. Claudius, siehe No. 257.
- 372. Egli, siehe No. 232a.
- 373. Gräfer, Gefänge mit Clavierbegleitung für Frauen= 3immmer, 1785.

In den 23 Liedern dieser Sammlung begegnen wir einer öben Musikmacherei. Die Compositionen sind durchaus mittelmäßig und übers dies schlecht declamirt. Eigenthümlich ist, daß ein Lied bereits in Rondosform gehalten ist; an eine Einwirkung Piccini's dürste indessen hierbei kaum zu denken sein.

Unter den Dichtern finden wir Hölty mit 5, Georg Carl Claudius mit 2, und Klopftock (Klopfstock geschrieben), Overbeck, Stolberg, von Döring, Frl. v. Hagen und v. Welser mit je einem Liebe.

Cramer spendet in seinem Magazin 1786, S. 869, dem Componisten aufmunterndes Lob.

Johann Christian Gottfried Gräser, geboren zu Arnstadt 1766, war Candidat des Predigtamts. Er starb schon 1790 auf Schloß Erbach.

- 876. Kalkbrenner, siehe No. 212.
- 377. Von Knecht's Heiligen Gefängen findet sich eine sehr ausführliche Ankündigung aus der Feder des Raths H. Boßler in Cramer's Magazin für Musik, 1785, S. 679.
- 379. Pohl's Lieder mit Melodien fürs Clavier, 1785, sind nicht übel. Man merkt, daß der Componist, ein Wiener, die Lust Mozart's und Hahdn's geathmet hat. Er bietet leichte Waare, aber manches Hübsche und Zierliche. Dasselbe gilt von einer Sammlung: "Neue Auswahl Scherzhafter und Zärtlicher Lieder", die er im Jahre 1801 in Wien ersicheinen ließ. Die Dichter des ersterwähnten Heftes sind ungenannt, Herder ist mehrere Male vertreten. In der späteren Sammlung sinden wir Hölty, Uz, Blumauer u. A. Vergl. noch unten No. 620.

Der Componist soll Arzt gewesen sein und in Wien gelebt haben, 1807 ist er wahrscheinlich gestorben. In den Jahren 1790—1800 sind in Wien eine Reihe von Biolin- und Claviercompositionen Pohl'3 veröffentlicht worden.

380a. 479a. Ruprecht, 6 Lieder und 12 Gefänge.

In der Vorerinnerung, die in Form und Inhalt durchaus den üblichen Vorreden der norddeutschen Liedercomponisten gleicht, betont der Wiener Ruprecht, daß er nur Lieder, nur Kleinigkeiten zu Jedermanns Unterhaltung, nicht aber Arien mit vorausgehenden Präludien und Kitor-

nellen habe darbieten wollen. Auch für die Aupfer von seiner Hand (die

übrigens wohlgelungen sind) bittet er um Nachsicht. Wenn schon die erste Sammlung durch gute musikalische Form und gute Melodien angenehm wirkt, so macht die zweite trot mancher Sünden gegen die Declamation einen noch erfreulicheren Eindruck. Ruprecht zeigt sich hier als ebenso sein empfindenden, wie melodiebegabten Musiker, und es ist merkwürdig, daß ein Mann von seinen Qualitäten bisher unbeachtet geblieben ist. Unsere Musikbeispiele bringen unter No. 210 ein frühes Lied: Lotte bei Werther's Grabe (mit der sehr bezeichnenden Vortragsvorschrift: empfindsam), bei dem der Schluß "und gebüßt" 2c. mit seinen schönen Harmonien vortrefflich wirkt. Von Mozart'schem Geist durchtränkt, in der Form fein gestaltet, erscheinen Ro. 211: Ruhe und No. 212: Das verliebte Mädchen (bessen Beginn übrigens einen Vorklang der Verleumdungsarie aus Rossini's Barbier bringt). Aber auch manche andere Gefänge Ruprecht's lassen den Einfluß Mozart's aufst Deutlichste erkennen, so aus dem Liede "Liebe" (XII Gesänge, No. 9) die Stelle:



und der Schluß von "Alexis und Amona" (XII Gefänge, No. 9):





In diesen Tacten liegt die naivste Benutzung des bekannten Menuetts aus Don Juan vor.

Ruprecht's XII Gesänge sind ihrer äußeren Gestalt nach wahrscheinlich kurz nach der ersten Wiener Aussührung des Don Juan versöffentlicht worden. Ein genaues Publicationsdatum liegt allerdings weder für sie, noch sür die vorangegangenen 6 Lieder vor. In einem Lexison sind die Werke nicht erwähnt, dis zum Sommer 1901 waren sie völlig unbekannt. — Der verdienstvolle Vorsteher der Musiksammlung in der Wiener k. k. Hosbibliosthek, Dr. Joseph Mantuani, der die beiden Sammlungen aufgesunden und ihre Durchsicht mir ermöglicht hat, unterzog sich auf meine Vitte der großen Wühe, die Ankündigungen der officiellen "Wiener Zeitung" aus den drei letzten Jahrzehnten des 18. Jahrh. durchzusehen, um das Jahr der Druckslegung zu ermitteln. Leider hatte diese Nachsorschung ein negatives Erzgedniß. Als sicher kann nur sestgesellt werden, daß die XII Gesänge nicht vor 1789 publicirt worden sind, denn in der ihnen vorauszgeschickten "Erinnerung" unterzeichnet sich der Autor als "Mitglied der k. k. Hostapelle". In diese aber ist er nach Köchel's bekanntem Werke (Die kaiserl. Hospmusiksapelle zu Wien 1543—1867) i. J. 1789 als Tenorist aufgenommen worden.\*) Für die Datirung der ersten Sechs Gesänge (mit 1785 ungefähr) habe ich nur eine recht unsichere Unterlage, nämlich den Eindruck, den ihr äußeres Gewand macht.

Ich möchte schließlich noch auf zwei Singspiele Ruprecht's\*\*) aufmerksam machen, in denen sich einzelne sehr hübsche, ins Ohr sallende Lieder finden: 1. Die Wette, "ein komisches Singspiel in einem Aufzuge, von Herrn Weid=

<sup>\*)</sup> Auch diese Feststellung verdanke ich Dr. Mantuani.

<sup>\*\*)</sup> Ungedruckt, Abschrift im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.

mann", 1777 datirt; 2. Was erhält die Männer-Treu? "Driginal-singspiel in zwei Aufzügen, zu haben bey Wenzel Luckowat, Copist in (sic) Nazional-Theater."\*) Das zweite bringt einen frischen Männerchor: "Aurora hat ihr Rothgewand dem Jäger kaum gezeigt", dessen Text genau denselben Inhalt hat, wie die Jagdarie in Handn's Jahreszeiten.

> Ueber Martin Ruprecht's Leben giebt Burzbach merkwürdiger-weise gar keine, Gerber nur eine kurze Notiz. Aus Köchel's oben erwähntem Werke geht hervor, daß R.'s Lebensgrenzen 1758 und 1800 sind. Bevor er in die Hoffapelle eintrat, war er Bühnensänger. — Daß er auch eine Bretzner'sche Operette in Musik gesetzt hat, wird im Band II, S. 468. erwähnt.

380. Preu, siehe Mo. 281.

382. Schulz, siehe No. 244.

**383**. Spazier, siehe Mo. 288.

790. Ueber Maximilian Stadler's Lieder kann ich erst im Nachtrag berichten, da ich sie nur für einen Augenblick einzusehen im Stande war. Der Titel von No. 384 bedarf einer Einschränkung, denn der Text von No. 8 ist Goethe's Mailied: "Wie herrlich leuchtet mir die Natur".

385. 696a. A. J. Steinfeld's Sammlung moralischer Oben und Lieder\*\*) bringt gute, erfreuliche Musik, in der ebenso schöne Melodien, wie harmonische Kühnheiten hervortreten.\*\*\*) Das Ganze scheint von den Werken des jungen Mozart beeinflußt zu sein. Bemerkenswerth sind einige längere Vor=, Zwischen= und Nachspiele.

In starkem Gegensatz zu den 24 Liedern dieser Sammlung stehen Steinfeld's Zwölf Lieder vom Herrn Röding (No. 696a), die nach Gerber 1797 erschienen sind. Bu den kurzen, unbedeutenden Texten hat der Componist unbedeutende Musik geschrieben. Es scheint, daß hier er die

Absicht hatte, recht einfach zu sein, er wurde aber ärmlich.

Die Texte der ersten Sammlung stammen von Klopstock, Gotter, Miller, Hölty, Engelschall, Röbing, Wagner.

> Steinfeldt war 1814 Organist in Bergedorf bei Hamburg, wo er um 1824 im Alter von etwa 60 Jahren starb. Ueber sein früheres Leben ist mir nichts bekannt.

387. Tag, siehe No. 339.

des Werkes steht.

<sup>\*)</sup> Daß das Singspiel beim Copisten des Clavierauszugs "zu haben ist", ist eine sehr bezeichnende Angabe. In jenen Zeiten der Tantidmelosigkeit hatten von der Berbreitung der Opern nicht die Autoren den Vortheil, sondern die Copisten-Auch bei Mozart's in Italien geschriebenen Jugendopern war dies der Fall.

\*\*) Das Jahr der Beröffentlichung ist nirgends angegeben. Ich nehme 1785 an, weil in Cramer's "Magazin", 1786, S. 1056, eine freundlich ausmunternde Kritik

<sup>\*\*\*)</sup> Um gelungensten sind S. 1, S. 7 und besonders S. 6.

# 389. Telonius, fiehe No. 219.

- 390. Ueber Willing's Lieder findet sich eine kurze, rühmende Recension in Cramer's Magazin, 1786, S. 868. Die Texte rühren nach Cramer's Mittheilung meist von Fräulein von Hagen her. An anderer Stelle in Cramer's Magazin, S. 895, erwähnt Willing selbst die beisfällige Aufnahme, die seinen Liedern v. J. 1785 bereitet worden ist.
- 391. Witthauer's Sammlung vermischter Clavier= und Singstücke, 1785, enthalten vier "Stücke" zu je 7 Liedern, die recht sympathisch wirken. Witthauer, der seine Compositionen als "Kinder der Begeisterung, in den süßesten Stunden meines Lebens erzeugt", ankündigt\*), ist ein talentvoller, guter Musiker, dessen Werken allerdings eine persön= liche Note sehlt. Manche seiner ganz reizvollen Lieder scheinen von Schulz' Gesängen beeinslußt zu sein.

Dichter: Claudius, Salis, Senf (2), Campe, Rudolphi, Hölty,

Ernestine Krüger.

In Cramer's Magazin, 1786, S. 1298, wird Witthauer's Werk sehr gelobt. Als die besten Lieder erscheinen mir I S. 20, 22, 24; in dem letzten werden Dur und Moll derselben Melodie einander gegenüber gestellt, was in jener Zeit bei Vocalwerken nicht sehr oft vorkam.

Witthauer, 1750 in Neustadt an der Heide geboren, ein Schüler Ablung's in Ersurt, war als Clavierlehrer erst in Kurland, dann in Hamburg, und 1792—93 in Berlin thätig. Von dort wurde er als Organist nach Lübeck gerusen, wo er 1802 starb.

392. Georg Friedr. Wolf, siehe No. 289.

393. Brede, Lieder und Gefänge, 1786.

In den 28 Liedern der Sammlung erscheint B. als guter Musiker, dessen volksthümliche Art ganz sympathisch wirkt. Der Einfluß von Schulz' Liedern im Volkston ist bei ihm deutlich fühlbar, irgend welche selbständige

Bedeutung hat der Componist aber nicht.\*\*)

In der bescheiden gehaltenen Vorrede spricht Brede über die Schwierigsteit, bei Strophenliedern eine Melodie zu schaffen, die allen Textstrophen gemäß ist; nicht nur variire der Inhalt, sondern auch die Ruheseinschnitte, Ausrufungszeichen, Punkte, Kommata seien in den verschiedenen Strophen verschieden. "Um es mit keiner Parthie zu verderben", habe er "dren Lieder zur Probe geliefert, die durchaus componirt sind", und zwar Bürger's Zechlied, Bürger's Robert und Silber's Lied um Regen.

Von Dichtern begegnen uns Bürger mit 4, Claudius, Overbeck und

<sup>\*)</sup> In Cramer's Magazin, 1785 S. 687 ff.

\*\*) Cramer nahm in sein Magazin, 1787, S. 1288 ff., eine sehr ausführliche Recension auf, deren Autor Brede's Lieder zum Theil tadelt und ihnen gegenüber Schulz und Kunzen als Muster aufstellt. Cramer selbst aber lobt Brede in einer Anmerkung.

Weiße mit je 3, Jacobi und Göckingk mit je 2, Klopstock, Gleim, Kleist, Stamford, Salis, Burmann, Silber mit je einem Liebe.

> Brede's Lebensstellung geht aus dem Titelblatt hervor. Er wurde später Cantor und Musikbirector in Stettin (also einer der Vorgänger des Balladencomponisten Carl Loewe) und ist um 1796 in Stettin gestorben.

394. 395. Egli, siehe No. 232a.

396. Häfter, siehe No. 236.

399. Ralkbrenner, siehe No. 212.

400. Runzen, siehe No. 356.

- 401. Majins' acht Lieber und Chöre, deren Texte vom Componisten selbst herrühren, sind nicht ernst zu nehmen. In seiner läppischen Art erscheint das Ganze fast pathologisch.
- 402. Ueber die Jugendlieder des f. Z. berühmten Operncomponisten Simon Manr — ich habe sie leider nicht finden können — bringt Cramer's Magazin, 1786, S. 1041, eine sehr ungünstige Recension.

Musikalische Monatschrift für Gesang und Klavier.\*)

Die fünf Hefte Dieser Monatschrift enthalten fünfundfünfzig deutsche Lieder und Arien, außerdem mehrere italienische Arien und eine große Reihe von Clavierstücken. Von den deutschen Gesängen sind 20 von Johann Rudolf Zumsteeg unterzeichnet, der der Herausgeber der Monatschrift war.\*\*) Zumsteeg verbirgt sich ferner noch unter dem Pseudonym Mulei (2 Lieder), Eduard (1) und Y... (4). Außerdem enthält die Sammlung Gefänge von meist Stuttgarter Musikern, wie Eidenbenz (16), Schubart (3), Abeille (2), Nopitsch (1), Dieter (1), Wässerle (1), Schönfeld (1).

Es ist nicht gerade bedeutende Musik, der wir hier begegnen, viel= mehr hat fast Alles einen etwas hausbackenen Zug, und das Meiste ist trocken. Angenehm fällt die Volksthümlichkeit der Gefänge auf, und man würde sie mit manchen unter J. A. B. Schulz' Einfluß entstandenen norddeutschen Liedern vergleichen können, wenn nicht der Clavierpart etwas

hervortretender wäre, als bei diesen.

Unter den einzelnen Mitarbeitern ragt Zumsteeg hervor, der sich aber sehr ungleich zeigt. Hübsch ift sein Lied S. 57: "Das Rüsthaus von Bern", fein empfunden, aber sehr galant S. 9: "Süßer duftet die Flur", während die Ballade: "Das klagende Mädchen", S. 35, ganz mißlungen

\*\*) Daß Zumsteeg die Herausgabe der Monatschrift besorgt hat, ist mir von dem jungen Gelehrten Dr. Ludwig Landshoff mitgetheilt worden.

<sup>\*)</sup> Ein Exemplar des sehr selten gewordenen Werkes habe ich nach Abschluß der Bibliographie in der Königl. Offentl. Bibliothek in Stuttgart gefunden. Es ist 1784 datiert.

ist. Der sonst so trefsliche Schubart ist hier recht ungünstig vertreten. Eidenbenz erscheint mittelmäßig, Abeille, Dieter und Wässerleschwach. Sinen relativ guten Eindruck machen diesmal Schönfeld, S. 21 und Nopitsch, S. 55, dessen Lied die Biedermaier= Ueberschrift trägt:

"Der Menschenliebe gewidmet".

Von den Dichtern, die in der Monatschrift vertreten sind, steht der Stuttgarter Schubart begreiflicher Weise in erster Reihe; von ihm werden 10 Lieder geboten, von Stolberg 6, Claudius 3, Gerstenberg und Mettang je 2, ferner von Hagedorn, Klopstock, Miller, Hölty, Bürger, Waler Müller, Sprickmann, Pfeffel, Stäudlin, Werthes (2), Berger, Hähnle, Crämerin, und 16 von Unbekannten.

404. 499. Maria Theresia Paradis bringt in ihren zwölf Liebern hübsche, warm empfundene, aber nicht bedeutende oder originelle Musik. Schon die Texte: Miller's Siegwart, Hermes' Sophiens Reise, Pfeffel, Claudius, Klopstock\*) zeigen, daß sie das schwärmerisch-sentimentale Element bevorzugt. Die Singstimme, die bereits ein eigenes drittes System hat, ist gut geführt, die Clavierbegleitung tritt nicht sehr hervor. Manche gefällige Melodien berühren sympathisch.

Ueber Paradis' Compositionen von Bürger's "Lenore" vgl. Band II, S. 218. In der an Bürger gerichteten Widmung erwähnt die Componistin, die "Lenore" habe schon viele und große Freunde gefunden, die sie bekleideten, sie aber wolle sie auch mal nach ihrer Grille kleiden.

Die Componistin gehörte zu der großen Zahl blinder Musiker, die weit bekannt geworden sind. 1759 in Wien geboren, hatte sie schon im britten Lebendiahre das Augenlicht verloren. Unter Kozeluch's Leitung bildete sie sich zur außgezeichneten Sängerin und Clavierspielerin auß und wurde auf weiten Kunstreisen, namentlich in London, geseiert. Die vorliegenden Lieder schrieb sie der Kücksehr von der letzten Kunstsahrt. In demselben Jahre componirte sie auch das Gedicht des erblindeten Dichters Pfessel: "Therese von Paradis, ihr selbst gewidmet". — In der Heimath trat sie später nur noch zu wohlthätigen Zwecken in Concerten auf, beschäftigte sich aber eifrig mit der Composition. Sie erlebte das goldene Zeitalter Gluck's, Handn's, Mozart's, Beethoven's, Schubert's in Wien, wo sie 1824 starb.

407. 598. Corona Schröter Fünfundzwanzig Lieder, 1786. (No. 407.) Diese Sammlung wurde von der Componistin in Cramer's Magazin 1785 (S. 693) selbst angekündigt. Sie schreibt u. A.:

"Unserm Geschlecht ist ein eignes Gesühl von Schicklichkeit und Sittlichkeit eingeprägt, das uns nicht erlaubt, allein, und ohne Begleitung öffentlich zu erscheinen: wie kann ich daher anders als mit Schüchternheit diese meine musikalischen Arbeiten dem Publikum übergeben, da ich für dieselben keinen Beschützer und Vorsprecher habe? Denn der schmeichelhafte Außpruch und die Ausmunterung einiger Personen, denen ich sie bekannt gemacht, — so unbezweiselte Ausprüche auch denenselben auf das Richteramt im Reiche der Künste zustehen, — kann leicht aus Nachssicht parthenisch senner gleiche Nachsicht zu Theil werden."

<sup>\*)</sup> Von Klopstock's berühmtem Vaterlandsliede "Ich bin ein deutsches Mädchen" hat Fräulein Paradis eigenthümlicher Weise nicht das Original in Musik gesetzt, sondern Claudius' Gegenstück "Ich bin ein deutscher Jüngling".

Die bedeutende Schauspielerin und Sängerin Corona, der Goethe in seinem Gedicht "Auf Miedings Tod" das herrlichste Denkmal gesetzt hat, war auch eine begabte Componistin. Ihr Bestes gab sie in den Liebern, die im schlichten Volkston gehalten sind, z. B. im "Wachtel= schlag" in Herder's "Wassermann", "Mädchen am Ufer" und "Der süße Schlaf" (Musikbeispiele No. 108). Diese kleinen Gebilde sind überaus sein und stimmungsvoll. Auch bei den übrigen, theilweise weniger ge= lungenen, aber stets gesanglichen Liedern tritt oft eine schöne Empfindung hervor; besonders sind die Anfänge aut, während der Fortgang manchmal abfällt.

Die Texte sind sehr sorgfältig gewählt; 12 Gedichte rühren aus Herder's Vollsliedern her, je 2 sind von Goethe und Hölty, einer von Miller. — Ueber Goethe's Erlkönig (Musikbeispiele No. 107) vergleiche

den zweiten Band des vorliegenden Werks S. 184.\*)

Noch i. J. 1786 erschien in Cramer's "Magazin", S. 1045, eine ausführliche Recension dieses Liederheftes, Rds. unterzeichnet; der Kritiker verhält sich zumeist sehr lobend, wendet sich aber in unverständigen,

scharfen Worten gegen einige der Herber'schen Texte.

Eine zweite Sammlung von Liedern Corona Schröter's erschien i. J. 1794 (No. 598.) Sie enthält zehn Lieder mit Texten von Herber, Klop= stock, Gotter, Stolberg, Matthisson, Schmidt (feinen von Goethe!) und sechs französische und italienische Gefänge. Die Compositionen erscheinen weniger eigenartig, als die früheren und sind zum Theil recht unbedeutend. Hervorzuheben ist nur das schöne Lied "Das Thal der Liebe", in dem sich ein sehr merkwürdiger Vorklang von Schubert's "Wanderer" findet.

Ueber Corona's Leben giebt jedes Lexikon Nachricht.

408. Einen sympathischen Eindruck als Componist macht der Dichter Schubart der bekannte Gefangene von Hohenasperg, einer der Jugend= freunde Schiller's. Sein Name ift in diesen Blättern schon oft als der eines geachteten musikalischen Schriftstellers genannt worden, dessen Urtheile manchmal recht eigensinnig, meist aber überaus treffend sind. Die Neigung zum einfach Volksthümlichen und Natürlichen in der Musik, die er als Schriftsteller stets betont, bewährt er auch als Componist. Ein sattelfester Musiker ist er allerdings nicht, oft stören Quintenfolgen und andere Kehler gegen die Grammatik, aber seine Ideen sind zum Theil sehr hübsch, gefällig, witig, originell.\*\*) Schon als Mitarbeiter von Bokler's Blumenlese

wurde zu jener Zeit (1787) für unerreichbar gehalten."

<sup>\*)</sup> Außer dem "Erlkönig" sind auch "Der Wassermann" und "Brautlied" aus Goethe's Singspiel: Die Fischerin. Beim "Brautlied" giebt Corona keine Quelle an, auch nicht Herder's Volkslieder, aus denen Goethe es in seine "Fischerin" brachte. — Bon den Liedern "Der Wassermann", "Das Mädchen am Ufer" (Das traurige Mädchen), "Brautlied", "Amor im Tanz", "Der süße Schlaf" veranstalte ich im Austrage der Goethes Gesellschaft einen Neudruck, der Pfingsten 1902 den Teilsnehmern einer Feier für Corona Schröter in Ilmenau übergeben werden wird.

\*\*) Wie sehr Schubart als Musiker geschäpt worden ist, zeigt eine Aeußerrung, die Goethe bei Gelegenheit einer Charakteristik Kanser's macht: "Schubart murde zu inver Leit (1787) für zuerreichen gehalten"

für Clavierliebhaber (No. 292'2c.) war er durch seine angenehmen Melodien aufgefallen. Sinen Theil dieser Beiträge hat er zugleich mit vielen neuen Compositionen in seinen Musikalischen Rhapsodien, Stuttgart, 1786 (No. 408) abgedruckt.

In dem sehr langen "Vortrab" des ersten Heites spricht Schubart seine Unsicht über den allgemeinen Stand der Musik seiner Zeit in überzaus charakteristischer Weise aus. Unter den verstorbenen "großen Meistern" nennt er in einem Uthem Allegri, Caldara, Pergolesi, Händel, Seb. Bach, Hasse Graun und Jomelli — also Talente und Genies vom ersten Range neben einander. Dann bespricht er die Meinung vieler Kunstrichter: "Die Musik ist ihrem Verfall nahe."

Schubart wendet sich gegen diese Meinung; unter den zeitgenössischen bedeutenden Componisten erwähnt er aber nicht Mozart, der doch bereits die "Entführung" und "Figaro" geschrieben hatte, sondern er bringt solgende eigenthümliche Zusammenstellung der "großen Säulen im Tempel der Harmonie": "Da steht noch unser Gluck, der Erfinder! da Benda, des hohen Gesanges Bertrauter! Da unser Neumanne, Schuster, Neese, Hiller, Nolle; da unser unsterblichen Theoretister, nicht minder groß in der Ausssührung — unser Bache, Bogler, Reichardte, Schulze, Fortel!" So konnnt Schubart zu dem Schlusse, daß man eigentlich in einer erträglichen Welt lebt, zumal "die griechische Deklamation nicht nur wieder aufgefunden, sondern merklich verbessert worden ist." "Nur ist die Klage allgemein," fährt er sort, "daß der schöne Gesang (bei unß) nicht genug gesördert werde", und er verweist auf "über fünszig der vortrefslichen Singschulen" in Italien.

Aus allem erhelle indessen, daß wir in der Musik weder zu tief gessunken, noch zu hoch gestiegen sind.

Zum Schlusse heißt es: "Von meinen Rhapsodien sag' ich nur wenig. Sie bestehen aus teutschen Texten zu welschen Meisterstücken, Volksliedern, Klavier- und Orgelcompositionen. Da der Geist in meiner Lage nicht immer Herr über sich selbst ist, so kann ich eigentlich nicht sagen, wann und wieviel ich dergleichen Stücke liesern werde." — Die hier unterstrichenen rührenden Worte werden erst verständlich, wenn man Ort und Datum der Vorrede liest: Hohenasperg im Januar 1786. Schubart schrieb sie also als Gefangener.\*)

Den Beginn bes ersten Heftes macht ein langes Duett "Bätus und Arria" in Anfossi's Composition "mit deutschem Text und Zusat von Schubart." Dann folgen zwei kurze Gesänge, die beide in unseren Musiksbeispielen als No. 202 und 203 neu gedruckt sind. Das Hirtenlied, ein Weihnachtsstückhen, erscheint mir warm und stimmungsvoll, die Henne dagegen von saftigstem Humor und guter Charakterisirung.\*\*)

Driginell ist die Widmung des zweiten Heftes an den berühmten

Vogler. Sie beginnt:

<sup>\*)</sup> Für den Patrioten Schubart ist noch folgende Stelle aus dem "Vortrab" bezeichnend: "Das deutsche Ohr mag noch so sehr an's Girren welschen Sangs gewöhnt seyn: es kann sich doch nicht erwehren, einen herzigen Volksgesang schön zu sinden. Und, Vaterlandsgesang! wie hebst du das Herz, wenn Dichter und Musiker Patrioten sind und ihre Empfindungen wie Thautropsen in einem Blumenkelche sich küssen. Ich selbst habe seit zwanzig Jahren mit Gleim's Kriegsliedern, von Bach [?] geset, Wunder gewürkt. Die Hunderte mögen zeugen, vor denen ich sie aufsührte."

\*\*) Man hört förmlich das tuk tuk und kikrist des Hühnerhofs.

### Mann!

Mit wem möcht' ich wohl Gegenstände der Tonkunst, besonders über Klavier= und Orgelspiel lieber sprechen, als mit Ihnen. 2c. 2c.

Neben einigen Clavierstücken enthält das Heft zehn Lieder, deren Dichtungen zum Theil von Schubart selbst herrühren. Den Beginn macht das gravitätische Provisorlied, in dem der Componist die Murkibässe zur Charakterisirung des Altväterischen, Philiströsen benutz; das Ganze ist mehr Opernarie als Lied und erinnert auffallend an Dittersdorf's ebenfalls 1786 entstandenen "Doctor und Apotheker". Vielleicht hatten beide Componisten dasselbe italienische Vorbild. — Die kleineren Lieder ersscheinen zwar schwach, sind aber insofern interessant, als sie zeigen, das der Süddeutsche Schubart ganz ähnliche Wege wandelte, wie der Nordsbeutsche J. A. B. Schulz.

Das britte Heft der Rhapsodien beginnt mit einigen "Alaviersrecepten", die für jene Zeit so bezeichnend sind, daß ich sie im Nachtrag wiedergebe. Der Hauptinhalt des Heftes wird durch eine "Cantate sürs Klavier": Die Macht der Tonkunst, gebildet, die schon früher in Boßler's Blumenlese erschienen war. Es ist eine Art Lied in Kondosform und als solches geschichtlich von Interesse; die Hauptmelodie kehrt nach verschiedenen colorirten Zwischenspielen stets wieder, jedes Mal mit anderer Begleitung, zum Schlusse selbst etwas verändert.\*) Die Cantilene ist warm empfunden und bringt Schubart's schönste, an Mozart gemahnende Melodie. Ich lasse sie hier folgen:

metoble. Justuffe fle the



\*) Schubart wurde hierin das directe Vorbild für seinen Landsmann Zumsteg. Beiden schwebten wohl auch Piccini's vokale Rondos vor.



Im Verlaufe des Stückes erhält diefe Melodie eine ungeahnte Bedeutung. Ich bedaure, wegen Mangels an Raum nicht auch davon Beispiele geben zu können, mit welch anmuthiger Kunst Schubart aus Zwischen-

spielen in das Hauptmotiv überzuleiten versteht.

Schließlich sei noch an die zahlreichen Lieder erinnert, die Schubart in die "Sammlung neuer Clavierstücke mit Gesang", Boßler's "Blumen= lese", "Neue Blumenlese", "Anthologie für Kenner und Liebhaber" bei= steuerte, und besonders an das Caplied, vgl. Band II, S. 385.

> Ueber Schubart's Leben — er war 1739 in Sontheim in Schwaben geboren und starb 1791 in Stuttgart — steht in allen Lexicis Näheres. Bgl. über den Dichter noch Band II, S. 379—386.

409. Schulz, siehe No. 244.

410. Spazier, siehe Mo. 288.

412. Johann Franz Ander Sterkel, war ein um die Wende des Jahrhunderts weit bekannter, fruchtbarer Componist, der in den Jahren 1785—1815 eine Fülle von Instrumentals und Gesangwerken veröffents licht hat. Seine leichtflüssigen Lieder, deren Melodien theilweise recht eingänglich und einschmeichelnd, wenn auch niemals vornehm waren, scheinen besonders von der Damenwelt beachtet worden zu sein. In die Tiefe zu geben war dem Componisten versagt, und eine Eigenart zeigt er nirgends, vielmehr erscheint er als der rechte Vertreter des süßlich=sentimentalen Modeliedes\*) - eine Art Vorgänger von Friedr. Heinr. Himmel.

Sterkel war nicht eigentlich ein schlechter Musiker, nur kam er dem Zeitgeschmacke gern entgegen und machte es sich mit der Melodie seiner Lieder und besonders mit der Clavierbegleitung sehr bequem.

Das Datum der Veröffentlichung seiner Compositionen ist nicht leicht zu ermitteln. Selbst Gerber's Lexikon läßt uns im Stich. Aus einer Recension in Cramer's "Magazin", 1786, S. 848, geht hervor, daß die in der Bibliographie erwähnten 12 Lieder damals bereits erschienen waren. Ihre Dichter sind nicht genannt, bestimmen ließen sich je ein Text von Goethe (Jägers Nachtlied), Senf (Nacht und Still ist's um mich her — vgl. Band II, S. 363), Bürger und Overbeck. — In demselben Verlage wie diese Sammlung sind noch drei andere zu je 12 Liedern er= schienen. Ich konnte nur die vierte einsehen, in der einige Texte Matthisson's und Salis' vorkommen. Eine ganze Reihe anderer Liederhefte Sterkel's sind in Mainz, Offenbach, Augsburg, Mannheim, Leipzig erschienen, bis ins zweite Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Bgl. u. a. die ausführliche Recension in der Leipziger Allgem. Musikal. Zeitung, 1805, S. 13.

> Sterkel, geb. 1750 in Würzburg, war katholischer Priester und wurde seiner musikalischen Fertigkeiten wegen von den geistlichen Fürsten

<sup>\*)</sup> Matthisson, der ebenso unmusikalisch war, wie die große Mehrzahl der andern deutschen Dichter, hat Sterkel's Lieder hoch gerühmt.

in Aschaffenburg und besonders in Mainz sehr gefördert. Drei Jahre durfte er sich in Italien in seiner Kunst ausbilden. 1793 wurde er Kapellmeister in Mainz und war später noch in Regensburg und Würzeburg thätig, wo er 1817 starb.

413. J. A. Wenk, der 1786 vierundzwanzig religiöse, ernste und scherzhafte Lieder herausgab, hat ein ursprüngliches Talent für eingängliche, gefällige Melodien. Allerdings ist seine Begabung etwas flach, und daß er nicht sehr wählerisch verfährt, zeigt das Fragment "Dein gedenk" ich", das im Band II, S. 453, abgedruckt ist. — Als die beiden besten Stücke erscheinen mir die auf S. 4 (Antwort auf "Blühe, liebes Beilchen", vgl. Bd, II, S. 284) und S. 10 (mit dem hübschen Schlusse). — Bergl. noch den Nachtrag.

Texte von Eschenburg, Hermes (2), Göckingk (Nantchen und Amarant, 5), Caroline Rudolphi, Christiane von Hagen, Miller, H. von Schlegel, Lavater,

Herber, Shakespeare (Todtengräberlied aus Hamlet).

Went's äußere Lebensstellung ist auf dem Titelblatte des Werkes (vgl. Bibliographie) bezeichnet. Er starb 1786 zu derselben Zeit, als die Lieder gestochen wurden, 25 Jahre alt.

# 414. J. C. F. Bach, fiehe No. 173.

415. Beneken's Lieder und Gesänge für fühlende Seelen, 1787. Des Verfassers Widmung, Vorbericht und die Lieder selbst geben ein getreues Bild der Rührseligkeit jener Zeit. "Gefühl", so versichert Beneken, sei ihm "bei den Compositionen Leitung und Regel gewesen"; alles Technische habe 'er erst in zweiter Linie berücksichtigt.\*) Da aber selten eine echte Empfindung nach Ausdruck ringt, das "Gefühl" vielmehr als Modesache nur künstlich geplegt ist, verlieren sich die Melodien oft in flacher Süslichkeit. Wie ein Berg in der Ebene ragt die Composition von "Wie sie so sanst ruhn" (Musikbeispiele No. 181) über allem Schwächslichen empor. Hier spricht wahre und echte Empfindung. Das Lied wird noch heute viel gesungen und ist auch in die Choralbücher aufgenommen worden.

Die Texte der 14 Lieder sind von Stolberg, Jacobi, Eschen= burg, Miller, Aemilia (Spangenberg). Außer den Gesängen enthält das Heft noch 6 Menuette für Clavier.

Beneken war nicht Musiker, sondern Theologe und wirkte als Pastor im Hannöverschen. Außer der unter No. 750 verzeichneten Sammlung hat er noch zwei Liederhefte im 19. Jahrhundert herausgegeben. Er lebte 1760—1818.

# 416. Blumenlese, siehe No. 292.

<sup>\*)</sup> In seiner Pränumerationsanzeige (in Cramer's Magazin 1786, S. 997) sagt Beneken, er gehöre eigentlich nicht zu den Geweihten der Kunst, wenn er sie auch von früher Jugend an übte. Nicht um zu componiren habe er die Lieder gesichaffen, sondern es sei die Sprache des Herzens, die er biete.

417. Burmann, siehe Mo. 124.

417a. Egli, siehe No. 232a.

418. Carl Friedrich Cramer, der in seiner Zeitschrift: "Magazin für Musik" bereits Arien, Psalmen und Instrumentalwerke als Beilagen geboten hatte\*), vereinigt unter dem Titel Flora (1787) 14 ähnliche Musikstücke. Die Componisten sind auf dem Titelblatt genannt — vgl. die Bibliographie\*\*). Liedartig gesormt ist nur No. 12: Schlachtgesang von Kunzen, der später auch in Kunzen's Sammlung ausgenommen wurde und in unsern Musikbeispielen als No. 133 abgedruckt steht. Auch zwei lange Bardengesänge aus Klopstock's "Hermann und die Fürsten" bietet die "Flora" in Kunzen's Composition.

Sehr merkwürdig ist No. 4: "Phantasie von Phil. Em. Bach mit doppelt untergelegtem Text von Gerstenberg", über die Friedrich Chrysander in der "Vierteljahrsschr. f. Mus.=Wissenschaft", VII, 1891, S. 1, be=

richtet hat.

424. 425. Reichardt, fiehe No. 166.

425 a. Rellstab, siehe den Nachtrag.

426. Rheineck, siehe No. 243.

427. 428. Scheidler, Kleine Clavier= und Singstücke, Zweite Sammlung, 1787, machen einen mittelmäßigen Eindruck und verrathen starken Mangel an Talent. — Die erste Sammlung des Componisten, die ich nicht aufzusinden vermochte, scheint beifällig aufgenommen worden zu sein, wenn man der Pränumerationsanzeige in Cramer's "Magazin", 1787, S. 1270, Glauben schenken darf.

Von den 7 Liedern des 2. Heftes stammen der Dichtung nach 3 von Heß, 2 von Schmidt, je 1 von Reichardt und Scheidler's Landsmann Gotter.

Scheidler, 1748 geboren, lebte als Violinist und Kammermusiker in Gotha, wo er 1802 gestorben ist.

430. Witthauer, siehe No. 391.

431. Abeille, Vermischte Gedichte von E. F. Hübner, 1788. Mehrere dieser Hübner'schen Gedichte sind bekannten Weisen untergelegt, wie z. B.: "Blühe, liebes Veilchen", "Ein Pilgermädel, jung und schön" u. a. m. — Die von Abeille componirten Melodien wirken meist ans

\*\*) Der dort genannte Gräve ist Johann Friedrich Gräfe (vgl. oben

No. 11), über den Cramer in sehr anerkennender Weise schreibt.

<sup>\*)</sup> Und zwar in höchst unbequemer Form: Notenblätter in breitem Querquarts format dreis und vierfach zusammengefaltet, damit sie in das kleine Oktavsormat geswängt werden konnten.

muthend. Sein Talent ist etwas seicht, zuweilen stört eine übertriebene Süßlichkeit, formell aber sind die Lieder vortrefflich und zeugen für einen guten Musiker.

Johann Christian Louis Abeille, geb. 1761 in Bayreuth, besuchte die Carlsschule in Stuttgart und war ebendort später in vielfachen musikalischen Stellungen thätig. Nach Zumsteeg's Lode wurde er dessen Nachfolger als Concertmeister. Er starb 1838 in Stuttgart.

432. **Becker's** Werk ist zugleich mit No. 345 angezeigt in Cramer's "Magazin", 1789, S. 265.

# 434. Minna Brandes, Musikalischer Nachlaß, 1788.

Das Heft enthält 10 Lieder und 2 Instrumentalstücke, die eine ansgenehme Begabung bekunden. Die Melodien sind nicht reich, aber von liebenswürdiger Erfindung, und in manchen Liedern, z. B. in "Kleine Blumen blühn", ist die Stimmung gut getroffen.

Die Texte rühren u. a. von Salis und Hölty her, von Hölty

allein sechs.

In der Vorrede theilt der Herausgeber noch mit, daß die Compositionen sämmtlich Gelegenheitswerke seien, die Autorin nur "zu ihrer eigenen Unterhaltung" geschrieben habe, ohne an eine Veröffentlichung zu denken.

Charlotte Wilhelmine Franziska Brandes, 1765 in Berlin geboren, eine Tochter des bekannten Schauspielers und Theaterdichters Johann Christian B., war eine ausgezeichnete Sängerin und Clavierspielerin. Ihre Lehrer waren im Gesange die berühmte Mara, im Clavierspiel Musikdirector Hoenicke in Weimar (später in Hamburg), der Herausgeber vorliegender Sammlung. Nach sehr erfolgreicher Thätigkeit im Concertsaale und auf verschiedenen Bühnen starb sie schon 1788 in Hamburg.

- 435. Egli, siehe No. 232a.
- 436. Cichftruth, siehe Mo. 275.
- 437. Fleischer, siehe No. 51.
- 438. Frehmäurer=Lieder mit ganz neuen Melodien von den Herren Capellmeistern Bach, Naumann und Schulz, 1788.

In der "Nachricht des Verlegers", datirt Copenhagen 12. März 1788, heißt es, daß die Sammlung den dritten Theil eines vollständigen Liedersbuchs (für Freimaurer) ausmache. "Der festgegründete Ruhm dieser dren berühmten Componisten Deutschlands ist mir Bürge, daß viele Liedhaber des Gesanges, auch außer unserm Orden, sich diese Sammlung wünschen werden". — Das Werk enthält 38 Compositionen, von denen Phil. Em. Bach 11, J. A. P. Schulz 10, Joh Gottl. Naumann 16 und ein Unbekannter eine beigesteuert hat. Die Dichter sind nicht genannt.

439. Fricke's Oben und Lieber aus Küling's Gedichten, 1788. In den vorliegenden 20 Liebern treibt der krasseste Dilettantismus seine Blüthen. Irgend welche musikalische Erfindung tritt nicht hervor.

Ueber Fricke ift sonst nichts bekannt.

- 440. Gerftenberg, siehe No. 420 (nur in der Bibliographie).
- 441. Gruber's Lied ist in Boßler's Musikalischer Real-Zeitung, 1788, S. 193, angezeigt. Ueber den Componisten siehe No. 260.
  - 446. 447. Runzen, siehe No. 356.
- 449. Lieder der Freunde der geselligen Freude, 1788. Eine gute Sammlung von 27 Trinkliedern und Kundgesängen, die von einer wahren Blüthe dieser Kunstgattung Zeugniß ablegt. Das Ganze ist verhältnißmäßig sein, geschmackvoll und dabei volksthümlich. Leider sind die Dichter und Componisten nicht genannt. Es hat den Anschein, daß neue Compositionen zu dem Werke nicht geliesert worden sind, sondern daß sich der anonyme Herausgeber darauf beschränkt hat, das Beste aus der vorhandenen Literatur zusammenzustellen. Von Componisten ließen sich ermitteln André (No. 3, 6, 12, 20), Weis (No. 7), Benda (No. 26). Selbst von dem sonst so schwachen Overbeck ist ein ganz erträgliches Lied, das beste aus seiner Feder, abgedruckt.

Ueber ben ersten Druck ber Melodie zu Gaudeamus igitur, die

unsere Sammlung enthält, vgl. Band II, S. 7.

Ein Nachdruck der Sammlung — völlig gleichen Inhalts, nur mit anderer Reihenfolge der Lieder — erschien unter demselben Titel mit dem Zusatz: "mit Begleitung des Fortepiano, den hiesigen Bürger=Capitains zugeeignet" in Hamburg beh Joh. August Böhme. (Exemplar in der königl. Bibliothek in Berlin.)

451. Franz Christoph Neubauer, ein gestaltungskräftiger Componist, stellt in seinen Gesängen v. J. 1788 den geraden Gegensatzt zu der norddeutschen Liedermusik seiner Zeit dar, insosern der Klavierpart reich und schön ausgestaltet ist. Die Begleitung beschränkt sich nicht auf bloße Stützung der Singstimme, vielmehr wechseln der vocale und instrumentale Theil in reizvoller Weise mit einander ab. Es ist Wiener Lust, die in dieser Musik weht, der Einsluß Hander ab. Es ist Wiener Lust, die in dieser Musik weht, der Einsluß Hander ab. Es ist Wiener Lust, die in dieser Weise hervor. Unsere Musikveispiele geben zwei Lieder dieses mit Unrecht völlig vergessenen kleineren Meisters, nämlich: Blühe, liedes Veilchen, No. 213 und Philint kam einst vor Babet's Thür, No. 214.

— Leider ist die Singstimme in den meisten Neubauer'schen Gesängen ganz instrumental behandelt und außerordentlich hoch gesetz.

Textdichter sind: Weiße (2), Hölty, Overbeck, Stolberg, Miller, Städele, Großmann (2). Interessant ist, daß Neubauer 7 Jahre nach

Mozart's Composition von Bretzner's "Entsührung aus dem Serail" noch Stücke aus der Quelle dieses Werkes: Großmann's "Abelheit von Veltheim" in Musik gesetzt hat.

Neubauer ist der Typus des leichtsinnigen, unsteten, ewig durstigen sahrenden Sängers. In Hofin in Böhmen um 1765 geboren, wandte er sich noch in der Kinderzeit nach Prag, von da nach Wien. Es scheint, daß er dort dis zur zweiten Hälfte der 80 er Jahre geblieben und dann eine Zeit lang herum gewandert ist. 1788 wird er wohl in Zürch gewesen sein, wo die vorliegenden Lieder, ferner eine große Hymne und eine Operette im Druck erschienen sind. 1789 war er in Heilbronn, 1790 beim Fürsten von Weilburg, dann sand er in der Fürstin von Schaumburg eine Gönnerin und siedelte nach Bückeburg über. Hier wirkte Seb. Bach's dritter Sohn, Johann Christoph Friedrich Bach als Kapellmeister. Neubauer gerieth mit ihm in schweren Conslict, wurde aber nach Bach's Tode 1795 sein Nachsolger. Er starb indessen schon im October 1795 in Bückeburg.

# 452. Reichardt, siehe Mo. 166.

454. 455. 503 a. Dr. Saul's Melpomene, Erstes Heft (No. 454), enthaltend zwanzig Lieder von J. L. Gericke, führt sich ein mit einer selbst= bewußten Vorrede des "Verfassers" d. h. des Dichters, gerichtet an seine Pränumeranten. Ihnen dedicirt Gericke die Sammlung und spricht ben Wunsch aus, "daß ihnen nie das dafür erlegte Geld gereuen möge". Mit dem übrigen Publikum will er sich nicht befassen und ruhig das unvermeidliche Urtheil der Kritik erwarten, da ihr Ausspruch ihm "längst das Dichtertalent zugesichert und", fährt er fort, "ich, wenn ihr Urtheil auch nicht alle diese Lieder vorzüglich finden sollte, mich mit Lessing's Ausspruche trösten kann, nach welchem der schon ein großer Dichter sehn muß, dessen dritter Theil der Arbeiten Meisterstücke sind". Gönnerhaft spricht dieser litera= rische Gernegroß hier über seinen Componisten, der die Kritik um billige Beurtheilung ersuche. In seiner ebenso selbstbewußten und marktschreieri= schen Pränumerationsanzeige in Cramer's Magazin 1786, S. 892-94, nennt Gericke Saul einen guten und beliebten Musiker und rühmt seine Compositionen der Lieder als melodiös, fließend, leicht und doch nichts weniger als alltäglich. Gelobt wurden sie auch in einer Recension des Cramer'schen Magazin's vom Jahre 1787, S. 1302\*). — Wir können nur sagen, daß sie herzlich unbedeutend sind.

In der Vorrede zum zweiten Theil der "Melpomene" 1788 (No. 455), der ebenfalls zwanzig Lieder von Gericke enthält, schreibt dieser dann über Saul: "Mein Freund, der Componist, welcher mit einer fast zu ängstelichen Sorgfalt alles Nachgeahmte vermeidet, hat auch allen Fleiß auf das Neue und Auffallende sowie auf das Eindringende gewandt." Ein solches Urteil über die Compositionen muthet uns eigenthümlich an. Sie

<sup>\*)</sup> Sie rührt von Carl Friedrich Cramer selbst her. — Aus den oben gegebenen Daten läßt sich das Jahr der Veröffentlichung entnehmen, das in unserer Vibliographie No. 454 nicht präcisirt war.

sind das gerade Gegentheil: ganz schablonenhaft und ohne den geringsten Schwung der Erfindung. — Bemerken möchte ich noch, daß das letzte Gedicht dieser Sammlung, Der Wahrsager, große Beliebtheit erlangt hat, nachdem ein anderer Componist eine gefällige, eingängliche Melodie dazu geschrieben hatte; vgl. "Gieb, blanke Schwester, gieb mir Wein" im 2. Bande dieses Werks, S. 364.

Einen Fortschritt weisen Saul's Compositionen des dritten Theils der "Melpomene" v. J. 1790 (No. 503 a) auf, der sonst genau wie die beiden ersten angelegt ist; sie halten sich meist auf einer mittleren Höhe, ohne allerdings irgendwo eine Eigenart zu zeigen. Einige Melodien sind recht freundlich und gefällig, die Bässe allerdings immer noch altfränkisch.

Biographische Notizen über Saul vermag ich nicht zu geben.

456. 626. 660. 696. H. Echnoor ist der Componist und wahrscheinlich auch der Dichter des schönen Studentenliedes: Vom hoh'n Olymp herab ward uns die Freude. Ueber dieses habe ich in meinem kritischen Commersbuch (Leipzig, Edition Peters) nähere Mittheislungen gemacht. — Leider sind die oben erwähnten Werke Schnoor's nicht alle aufzusinden. Die Sammlung des Brüsseler Conservatoriums entshält Schnoor's Lieder von Heidenreich, Baron von Schlippenbach und Shakespeare v. J. 1795 — ungefähr fünf Compositionen, die eine ausgesprochene Begabung für Melodie zeigen. Hervorzuheben sind nach dieser Richtung S. 1, 2 und 5. Die Begleitung ist nicht immer mustershaft, wie überhaupt die formelle Gestaltung etwas zu wünschen übrig läßt.

In der Hamburger Stadtbibliothek liegt ein undatierter Einzeldruck u. d. U.: Aufruf zur Freude. Ein Kundgesang für frohe Gesellschaften für's Forte-Piano und Flöte von H. C. Schnoor. (Hamburg ben G. Bollmer.) Der Text beginnt: "Tag, zur Wonne außerkoren", die Musik ist nicht bedeutend, aber volksthümlich und frisch, in Wahrheit con spiritu,

wie die Vortragsbezeichnung lautet.

745. Die Gedichte von Filidor, deren Borbericht mit dem eigentlichen Namen des Verfassers: H. C. L. Senf unterzeichnet ist, bringen 5 Compositionen zu Sensischen Texten. Drei von ihnen sind mit Grahl bezeichnet. Wahrscheinlich ist es der Componist, der unter No. 235 er-wähnten Oden und Lieder; er macht hier einen wenig bedeutenden Einsbruck. — Johann Georg Witthauer's Lied ist nicht schlecht. — Am bekanntesten ist die fünste Composition: Joh. Fr. A. Sterkel's "Nacht und Still' ist um mich her" geworden, über die Band II S. 363 bezrichtet wird. Die Melodie ist nicht völlig ohne Reiz, aber schlecht declamirt, das ganze galante Musikstück sehr unbedeutend.

458. Telonius, siehe No. 219.

461. Wolf, siehe No. 289.

462. Bach, siehe No. 64.

463. Ueber Böllin's nicht auffindbares Werk steht in Bogler's Musikalischer Real=Zeitung 1790 S. 106 eine Recension, nach der es sechs Lieder enthielt. Der Kritiker vergleicht die "Neuen Lieder" mit den "ähnlich gründlichen Arbeiten" von Eschstruth (No. 275) und Seckendorff (No. 245), ermahnt aber den Autor, seine Compositionen vor ihrer Ver= öffentlichung genauer zu prüfen. — Ueber Böklin vgl. noch No. 187.

# 464. Egli, siehe No. 232 a.

465. Flaschner's Zwanzig Lieder vermischten Inhalts 1789. Wieder eine durch Schulz beeinflußte Sammlung! In seinen 20 Liedern strebt der Componist einen "volksthümlichen Ton" an. Er schreibt in der Norrede:

> "Ueberhaupt halte ich dafür, daß das sogenannte Volkslied melodisch gesetzt senn musse, denn schon der Nahme Bolkslied zeigt an, daß es nicht sowohl für solche, die der Musik, sonderlich des Gesanges kundig sind, beftimmt sen, als vielmehr für solche, die ohne musikalische Renntnisse doch auch gern ein Liedchen singen mögen, und für diese muß es leicht und

> melodisch sein, wenn sie es fassen sollen."
>
> Aber eben so viele Sorgfalt müsse man auf reine und richtige Hars monie verwenden, fährt F. sort, "ohne welche Unterstützung auch die schönste Melodie ohne Wirkung bleiben wird." Deshalb werden die Lieder

leicht 4- und 3 stimmig gesungen werden können. F. erwähnt noch, daß eines seiner Lieder das Glück hatte, "bald von den gemeinsten Leuten ziemlich richtig gesungen zu werden." Schulz' "vortreffliche Bolkslieder" citirt F. ausdrücklich, nur bedauert er, daß sie keine Nachspiele haben, sodaß der Sänger bei langen Liedern nicht Odem schöpfen kann.

Eine gewisse natürliche Anlage für Melodien ist Flaschner nicht ab= zusprechen. Manches klingt nicht übel, kein Lied ist ganz mißlungen. Aber es fehlt sowohl an Individualität, wie an genügender Reife.

Die Texte rühren her: 2 von Claudius, 2 von Bürger, 3 von Sophie Albrecht (direkt an F. gesandt), 5 von Flaschner selbst, je 1 von Voß, Schiebeler, Overbeck, Bertuch, Sprickmann und Wagenseil.

> Flaschner war nicht Berufsmusiker, sondern Theologe. Er war 1761 in Bittau geboren.

465 a. Die Sammlung Erato und Euterpe, 1789, ist nicht so= wohl wegen ihres Inhalts, als vielmehr wegen ihres Vorberichts von Interesse. Dieser zeigt uns, welche Ansichten um 1787 ein Dilettant mittleren Niveaus über die Entwicklung der Musik hatte; zum Schlusse versucht er, ein kleines Culturbild nordbeutscher Concert= und Hausmusik zu geben:

Erst in der Mitte dieses Jahrhunderts erhielt die Tonkunst bei den Deutschen, durch Nachahmung italienischer Meisterstücke, besonders der am Dresdener Hofe be-

liebt werdenden brillanten Opern, mehr Anmuth, Ausdruck, Stärke und Hoheit. Mit ihr zugleich fing auch die Musik des Gesanges, durch v. Hagedorn's, Glein's, Zachariae's, Löwen's, Schiebeler's, Uz's Lieder und Romanzen zuerst an, eine Lieblingssache unserer Nation zu werden: sie verdrängten die alten Bänkelsängereien und Straßenhauer, — und die alten Hackbretter und Zithern bekamen ihren Laufzettel aus der musikalischen Welt. Unseres Weisen's (also Weiße's) und Hiller's Operetten bildeten noch mehr die lyrische Tons und Dichtkunst, gaben ihr mehr Natur, Simplicität und Leichtigkeit. Aber diese musikalischspoetische Cultur, Industrie und Liebhaberei verbreitete sich bloß über Tonkünstler und höhere Stände. Nur erst seit Toghren wurden öffentliche und private Singekoncerte in Deutschland allgemeiner, und das Clavierspielen, besonders der Singestücke, auch ein Erziehungsrequisit der Mädchen niedrer Bürgerstände, wenn sie nicht unter die Gefühls und Geschmacklosen, oder gar unter den Pöbel verstoßen sehn wollen. Nun singen und spielen Millionen deutsche Frauenzimmer-Kehlen und Kehlchen, Finger und Fingerchen, erholen, vergnügen und erbauen sich beim Clavier. 20. 20.

Es ist doch sehr bezeichnend, daß ein Musikfreund, der mit Künstelern wie Schulz in Verbindung zu stehen das Glück hatte, zwar Hasserwähnt, aber weder Händel, noch einen der Bach's, und von Dichtern zwar Löwen, Schiebeler und Uz, aber nicht Klopstock und Goethe.

Die von Plaut gesammelte Musik ist nach keiner Richtung hin hervorragend und zum größten Theile steif und talentlos. Die Mitarbeiter sind auf dem Titelblatt genannt.

470. 644. 682. 765. Hurka, Scherz und Ernst, 1787 oder 89 (No. 470)\*). Die 12 Lieder bringen unbedeutende, theilweise triviale Musik, doch zeigt der "churfürstlich=sächsische Kammersänger" Hurka schon hier Talent für eingängliche Melodie. In der Vorrede bittet der eitle Componist mit deutlicher Anspielung auf Schulz' "Lieder im Volkston", daß man seine Compositionen nicht als Volkslieder betrachte: "Sie sind bloß für schon etwas geübte Musikverständige, nicht für die gewöhnliche Volkseleher bestimmt; und diese werden schon selbst einsehen, daß sie nicht von einem und ebendemselben gesungen und zugleich gespielt werden können, sondern daß der Gesang und der Vortrag auf dem Fortepiano, für welches ich dieselben bestimmt habe, jedes seinen eigenen Mann erfordert."

Von den Texten rühren 8 von Richter, 2 von Langbein, 1 von Frau Albrecht und 1 von Schiller her (Lied an die Freude, ganz reizlos componirt).

Mehr als in diesem Erstlingswerke trat in Hurka's später veröffentslichten Liedern seine Begabung für empfindsame und zugleich volkstümsliche Weisen hervor. Wählerisch verfuhr der wenig vornehme Componist niemals, aber den Geschmack des Mode-Publicums vermochte er oft zu treffen. In der Sammlung v. J. 1799 (No. 765) steht sein bestes Lied: Das waren mir selige Tage, das eine außerordentliche Verbreistung gefunden hat; es wird noch jetzt in allen populären Liederwerken,

<sup>\*)</sup> Eine Recension der 2. Auflage steht in der Musikalischen Real-Zeitung 1789, S. 109. Laut Gerber's Lexicon sind beide Auflagen 1789 erschienen.

wie Erk's Liederschatz zc, abgedruckt und verfehlt nie seine Wirkung auf

sentimental gestimmte Gemüther. Bgl. noch Band II S. 287.

Hurfa's 15 deutsche Lieber (No. 682) bringen 7 Gedichte des Berliner Vielschreibers Carl Müchler, je eines von Hölty (Ueb' immer Treu und Redlichkeit), Bürger, Hagemeister, Lieberecht, Meyer, Hübner. Die Unsbedeutendheit Hurfa's tritt so recht hervor, wenn man die beiden Gesänge aus dieser Sammlung "Ein steter Kampf ist unser Leben" und "Was zieht zu beinem Zauberkreise" mit Carl Maria von Weber's Compositionen derselben Texte vergleicht.

Hurka, 1762 in Merklin in Böhmen geboren, 1805 in Berlin gestorben, war ein vortrefflicher Sänger. Schon als Knabe hatte er als Kirchensänger in Prag Erfolg, später war er auf der Bühne und im Concertsaal in Leipzig, Schwedt, Dresden und (seit 1789) in Berlin thätig.

476. 498. 775. Zu Mozart's Lebzeiten sind meines Wissens nur fünf seiner Lieder gedruckt worden, und zwar im Wienerischen Musen-almanach für 1786: Lied der Freiheit, serner u. d. T. Zwey Deutssche Arien zum Singen behm Clavier, 1789 (No. 476): Abendempfindung und An Chloe, und unter demselben Titel 1790 (No. 498): Das Veilchen und Lied der Trennung.\*) Nach des Meisters Tode wurden unter seinem Namen zunächst eine große Reihe gefälschter Lieder gedruckt. Die meisten authentischen vereinigte später ein Band der "Euvres complettes", (Leipzig, Breitsopf und Härtel) unter dem Nebentitel: XXX Gesänge mit Begleitung des Pianosorte. Außer Liedern werden hier allerdings auch Terzette, eine Cantate und kleine Arien ges boten, und die Lieder nicht einmal alle in der ursprünglichen Gestalt, sondern in den Texten durch D. Jäger ergänzt und überarbeitet. Die priginale Form ist in der mustergiltigen Sammlung hergestellt, die Gustav Nottebohm in der Gesammtausgabe von Mozart's Wersen (Leipzig, Breitsopf und Hörtel) edirt hat.

Will man sich über Mozart als Liedercomponisten ein Urtheil bilden, so darf man allerdings diese Sammlung nicht allein zur Unterlage
wählen, sondern muß zugleich auch an die herrlichen Lieder denken, die
in Mozart's Singspiele und Opern eingestreut sind, und zwar von dem
Jugendwerke "Bastien und Bastienne" an dis zur "Zauberslöte".\*\*) Manche
von diesen Einlagen haben größere Volksthümlichkeit erlangt als eines der
sonstigen Lieder Mozart's, mit Ausnahme des "Beilchens"; es sei erinnert
an: "Wer ein Liedehen hat gefunden", aus der "Entführung", die Cava-

<sup>\*)</sup> Der verdienstvolle Köchel läßt uns leider vollkommen im Stich, sobald der erste Druck einer Composition ernirt werden soll, und bezüglich der Liedertexte giebt er kallche Mittheilungen.

er falsche Mittheilungen.

\*\*) Selbst aus dem Titus ist eine Melodie in weiteren Volkskreisen bekannt geworden, nämlich die des liedartigen Duetts: Deh, prendi un dolce amplesso, deutsch: "In deinem Arm zu weilen." Sie wird zu Joh. Jac. Brückner's Lied: Aus ihrem Schlaf erwachet zc. v. J. 1801 gesungen. Vgl. Ludw. Erk, Liederstranz, I, No. 25.

tinen Cherubins aus "Figaro", das Ständchen Don Juan's und die Lieder Papageno's. — Sarastro's liedartige Arien sind unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung Lieblingsstücke der Freimaurer, und durch diese als wahre Volksgesänge weiterverbreitet worden.

Unter den eigentlichen Liedern des Meisters steht das "Beilchen" in erster Reihe. Lgl. darüber Band II S. 164. Daß Gpethe's Worte, die die andern Liedertexte weit überragen, Mozart auch seine bedeutendste Liedweise erfinden ließen, spricht so recht für die Tiese und Wahrheit seines Empfindens. — Die Schönheit der Composition scheint bereits von den Zeitgenossen erkannt worden zu sein, denn wenige Monate nach ihrer Veröffentlichung erfolgte bereits ein Nachdruck in Speher, und bald darauf ein anderer in Offenbach. Für spätere Liedercomponisten hat vorbildlich gewirkt, daß Mozart in das "Veilchen" arienhaste Elemente gebracht hat: das lange, schöne Vorspiel, das malende Kitornell in der Mitte und das Kecitativ im zweiten Theil.

Es wird nie genug bedauert werden können, daß Mozart außer dem "Veilchen" keinen einzigen klassischen deutschen Text in Musik gesetzt hat. Die kleinen Gedichte von Canitz, Günther, Uz, Weiße, Hermes, Miller, die er zum Theil in der ersten Jugend componirt hat, haben ihn nicht tiefer anregen können. In einigen der später entstandenen Lieder dagegen zeigt er wieder etwas von seiner Größe. Mit bewunderungs= würdiger Meisterschaft vermag er auch in diesen kleinsten Formen zu characte= risiren. Und wie weiß er das Gemüthsleben zu schildern! Auch der dramatische Genius tritt hie und da hervor. In Bezug auf Vollendung und Adel der Form stellen sich Mozart's Lieder direkt neben die Handn'schen, überragen diese aber bei weitem in dem Ebenmaß zwischen dem vokalen und instrumentalen Theile. — Wenn wir uns zu den einzelnen Gefängen wenden, so können wir an manche allgemeiner bekannte erinnern, wie die Abendempfindung, ein wahres Muster deutscher Liedstimmung, ferner (trot des fremden Gewandes echt deutsch empfunden): Dans un bois solitaire, bann An Chloe mit dem schönen, Gluck's Geist athmenden Schlusse, an das liebenswürdige Kinderlied: Romm, lieber Mai (vgl. Band II, S. 283 und besonders 381), die lustig characterisirte Hagedorn'sche Alte (Band II, S. 32) und die kleine Spinnerin. — Mit Unrecht vernachlässigt ist bas schöne Lied v. J. 1790: Die Engel Gottes weinen, ferner die humo= ristische Warnung (zierliches Rococo, der Schluß voll Anmuth) und namentlich das dramatisch gefärbte, höchst ausdrucksvolle Lied: Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte.\*)

Im Ganzen dürfen Mozart 34 Lieder zugeschrieben werden, einschließlich der Freimaurergesänge. Seine Textdichter sind Weiße (4),

<sup>\*)</sup> Ueber den Autor des Textes war bisher nichts bekannt. Im "Wienerischen Musenalmanach für 1787", in dem ich das Gedicht fand, wird Gabriele v. Baum= berg als Dichterin genannt.

Hermes (3), Günther (2), Overbeck (2), Canit, Uz, Hageborn, Campe, Kl. Schmidt, Jacobi, Hölty, Sturm, Baumberg, Blumauer und Goethe (je 1).

480. Moses Schnips "Ebs Rores" mit dem Nebentitel: "Sammlung auserlesener Stücke zum Scherz und Schäker auf Harfe und Clavier, theils gesammlet, theils in Musik gesetzt" erschien 1789.

Der in parodirend mauschelndem Ton gehaltene Vorbericht des pseudosnymen Verfassers besagt, daß der Buchhändler Levi Abram des Volkes Gesang zu verbessern und für seine Aufklärung zu sorgen wünsche. Desshalb sollte er, Schnips, auserlesene lustige Stücke auf Harfe und Clavier sammeln. Da alles Volk frisch darauf los abonnirte und Levi viel Geld schickte, habe er den Wunsch des Verlegers erfüllt. Datum: Bethlehem zu Lauberhütten. Im Jahr 5549.

Aehnlich harmlos und unbedeutend wie der Witz dieses Vorberichtes sind die Lieder selbst. Merkwürdigerweise sind sie mit Ausnahme eines einzigen, später zu erwähnenden nicht in jüdisch-deutschem Dialekt geschrieben, sondern zum Theil aus bekannten Sammlungen genommen, wie Thümmel's und Schubart's Gedichten. Der Componist zeigt sich als schlechten Musiker; seine Begabung für Melodie war ebenso gering, wie die für Charakterisirung. Tropdem scheint die Sammlung, welche außer den 9 Liedern 1 Menuett, 1 Kondo und 1 Couplet enthält, eine gewisse Berbreitung gefunden zu haben. Für die Feststellung des Autors, Verlegers und Verlagsortes könnte die "Kränumeranden= und Subscribenten=Liste" nützlich sein, die neben Namen aus Leipzig, Dresden, Zwickau, Zeit, Gotha zc. eine Buchhandlung in Coethen ausweist, die statt der üblichen 1—5 Exemplare hundert bestellt. Wahrscheinlich war Coethen der Wohnort des Componisten.

Ein Lied aus der Sammlung, das durch volksthümliche Fassung und Wit über den anderen hervorragt, wird noch jetzt gesungen:



Auf den Tob eines Tröbeljuden.





In ähnlicher Form, mit dem Beginn: "Es waren einst drei Juden", steht das Lied in unsern Commersbüchern. M. E. Marriage hat es i. J. 1900 in der Pfalz aus dem Volksmunde notirt und unter No. 209 in ihre demnächst erscheinende Sammlung aufgenommen.

481. Wiese's Musikalische Abwechslungen v. J. 1789 (36 Lieder) enthalten meist unbedeutende Dichtungen: von Aemilia (2), Carol. Rudolphi (6), Stolberg, Sprickmann, Burmann, Wagenseil, Hagenbruch. Der musikalische Eindruck ist absolut trostlos, von Sangbarkeit ist keine Spur zu sinden, die Begleitung erscheint rein orgelmäßig. An die Singstimme werden eigenthümliche Ansorderungen gestellt: Sprünge in dissonirenden Intervallen, rasch aufsteigende chromatische Passagen, abgeschmackte Coloraturen sind zahlreich. — Wiese war nicht einmal ein mittelmäßiger Musiker.

Nach Gerber's Neuem Lexikon war Wiese Dr. juris. 1792 kündigte er in Hamburg ein Concert an und nannte sich in der Anzeige einen "bestannten und beliebten Componisten". — Die Vorrede der vorliegenden Sammlung ist aus Stade 1789 datirt.

- 482. André, siehe No. 170.
- 483. Beder, siehe No. 432.
- 484. Bödlin, siehe Mo. 187.

486. C. G. Clemens, 24 Lieder für's Klavier v. J. 1790 sind erfindungslose, in galantem Stile geschriebene Compositionen, in denen obendrein auf die Singstimme wenig Rücksicht genommen wird.

Von den Texten rühren 12 von Hölty her, andere von Zachariae, Bürger, Gotter, Langbein.

Clemen 3 war Dilettant. Gerber berichtet über ihn, daß er seit 1792 als geheimer Sekretär beim Accisdepartement in Berlin lebte und sich als Clavier- und Violinspieler hervorthat.

489. Frentag's Schubart'sche Lieder mit Melodien 1790 sind eine recht mittelmäßige Sammlung, die in nichts von der Schablone ab-weicht.

Die Lebensstellung des Componisten geht aus dem Titelblatte hervor.

490. Carl Hanke, Gefänge beim Clavier für Kenner und Liebhaber, zwei Theile 1790.

Aus dem Titel sehen wir die Wirkung von Phil. Em. Bach's berühmtem Sonatenwerk; "Kenner" steht bei Beiden für "Musiker". Die Hanke'schen Sammlungen enthalten 23 Oden, eine Duverture für Clavier

und Cottillions (sic!).

Diese Cotillions sind recht hübsch und nicht unwichtig für die Geschichte des Tanzes. In den Liedern zeigt sich Hanke sehr ungleich. Im Großen und Ganzen sind die Compositionen schwach, recht hübsch dagegen sind die Lieder: "Beglückt durch Dich" (Duett) und "Ein Knad" ging auf den Sperlingsfang", und schön, ja ergreisend ist Hölty's Elegie auf den Tod eines Landmädchens. Hier begegnen uns fühne, ganz moderne Wenzungen. — Nebenbei sei bemerkt, daß das vorerwähnte Duett im weitezren Verlauf das Gedicht enthält:

"Ich liebe Dich so wie Du mich Am Abend und am Morgen",

das später durch Beethoven zu so großer Berühmtheit gelangt ift.

Von Dichtern behandelte Hanke Bürger, Claudius, Hölty, Göckingk (Amarant), Gleim, Schütze, D'Arien, Langbein, Broker, Herrosee u. A.

Aus einer Recension in Cramer's Magazin 1786 geht hervor, daß Hanke auch Gefänge und Chöre zum lustigen Tag oder der Hochzeit des Figaro geschrieben hat, also zu gleicher Zeit mit Mozart (1785). Ich habe das Werk nicht einsehen können.

Hanke's lebte von 1754 bis etwa 1835. Schon im Alter von 22 Jahren wurde er in seiner Vaterstadt Roßwalde Kapellmeister des musikliebenden Grasen Stadiz. Nach dem Tode des Grasen wurde die Kapelle, die weithin bekannt gewesen war, aufgelöst (1788), und Hanke sührte jett mehrere Jahre als Musikdirector von reisenden Truppen ein Wanderleben; er begleitete seine Gattin, die eine vortrefsliche Sängerin

war, und als sie ihm 1789 entrissen wurde, componirte er ihr Lieblingsgedicht, die obenerwähnte Hölty'sche Elegie (sein bestes Werk). Später war Hanke als Musikdirector in Flensburg, endlich in Hamburg thätig.

## 491. Hermes' Lieder mit Melodien 1790.

Wir haben es hier mit den Liedern eines Dilettanten zu thun. Hermes war, wie aus der Vorrede ersichtlich, Kgl. Ober-Consistorialrath, und schrieb die Lieder zur eigenen, seelischen Erholung in einer jahre-langen Augenkrankheit. Ihnen beigegeben sind 5 Lieder von Hillmer, den Hermes sehr lobt. Die Texte sind kaft ausschließlich geistlichen und erbaulichen Inhalts. — Die Musik mag den vorerwähnten Zweck erfüllt haben; eine Bereicherung der Kunstgattung bedeutet sie nicht. Sie ist schablonenhaft und bietet nur hie und da einmal einen kleinen Lichtblick.

493. 493. Hiller, siehe No. 76.

494. 535. Kriegel's XXXVI Lieber von J. 1790 (No. 494) und XXXVIII Lieber 1792 (No. 535) enthalten Compositionen von J. G. Naumann (in beiden Heften je 12), Josef Schuster (je 6), Franz Seydelmann (je 6), Anton Teyber (je 6), Christian Chresgott Weinlig\*) (6 im zweiten Hefte).

Kriegel selbst hat sich nur als Sammler bethätigt. Eine von ihm später herausgegebene musikalische Zeitschrift ist unter No. 647 erwähnt.\*\*)

Naumann zeigt sich hier, wie in seiner eigenen Liedersammlung No. 358, als guten, aber nicht eigentlich phantasievollen Musiker, dessen glatte Mache zuletzt ermüdend wirkt. Neben einigen freundlichen Melodien bringt er vieles ganz Unbedeutende.

Schuster hat Talent für volksthümlich eingängliche Melodien. Vorwiegend sind es allerdings Nachahmungen der Schulz'schen "Lieder im Volkston", die er bietet. Wirklich gelungen ist sein munteres Trinklied: "Hört, Brüder, die Zeit ist ein Becher", vgl. Band II, S. 456.

Seydelmann's Lieder sind ganz ungleich. Manche Stellen in ihnen sind geradezu vortrefflich und erfreuen durch warmen Fluß der Melodie. Auch in harmonischer Beziehung kommen überraschende Feinsheiten vor, wie z. B. folgende Takte aus Klopstock's Liede: Der Tod (Kriegel II, S. 20):

<sup>\*)</sup> Der Onkel von Theodor Weinlig, dem Lehrer Richard Wagner's.

\*\*) Seiner äußeren Stellung nach war Kriegel Kanzellist beim Geheimen Finanzcollegium in Dresden.





(Aehnliche übermäßige Sext= resp. Quintsextaccorde begegnen uns später öfters bei Schubert.) Aber neben viel anderem Schönen steht bei Sendelmann auch gar manches Wertlose.

Von geringerer Bedeutung als diese drei sächsischen Musiker ist der Wiener Kapellmeister Teyber, der bekanntlich das Glück hatte, östers mit Beethoven zusammen wirken zu dürsen. Die vorliegenden Lieder sind ganz trocken, eckig und schwach. Von Teyber's literarischem Geschmack giebt uns gleich sein erstes Lied in No. II Kunde, das mit den Worten beginnt:

"Du, der du der Erde Verjünger Und Vater des Blumenvolks bist" 2c.

Uebertroffen aber wird Teyber an Trockenheit und Unbedeutendheit durch Weinlig, einen ganz phantasielosen Musiker.

Schneider bietet a. a. D. S. 329 ff. Neudrucke zweier Naumann'= schen Compositionen und je einer von Schuster und Weinlig, alle aus der vorliegenden Sammlung.

Neber Naumann vgl. hier No. 306. Mit Naumann zusammen wirkten als Directoren der Hoffirchenmusik und Kapellmeister an der Oper in Dresden Schuster (1748—1812) und Sendelmann (1748—1806), beide geborene Dresdener, die, nachdem sie in Dresden ihre musikalische Erziehung erhalten, vom Kurfürsten gemeinsam zu weiterer Ausbildung nach Italien gesandt worden waren. — Auch Weinlig (1743—1813) war aus Dresden gebürtig und widmete seine Thätigkeit der Vaterstadt. Ein Schüler der Kreuzschule unter Homisius, war er mehr im Kirchensals Theaterdienst beschäftigt. 1785 wurde er nach Homisius' Tode Cantor der Kreuzschule. — Tenber, 1754 in Wien geboren, 1822 dort gestorben, gehörte eine Zeit lang zu den Mitgliedern der Dresdener Hoffapelle. 1792 wurde er nach Wien berusen, wo er bald zum k. k. Hofcompositeur ernannt ward.

495. Zwölf Lieder aus Herrn Schink's vernünftig-chriftlichen Gedichten, erschienen 1790.

Der ungenannte Componist hat sich nicht über die Schablone zu erheben vermocht, aber einiges klingt ganz hübsch. — Das letzte Lied ist nach der Melodie: "Du, dessen Augen flossen" aus Graun's Tod Jesu geformt.

497. Massoneau's Zwölf Lieber zum Singen vom Jahre 1790 erfreuen durch gefällige, zierliche Musik. Es ist nichts Hervorragendes darunter, aber Alles liebenswürdig und gut musikalisch. Besonders hübsch sind gewöhnlich die Anfänge. Eine starke Reminiscenz an Gluck's Orpheus (Che fard senza Euridice) weist der Beginn von "Des Frühlings Abend" auf.

Die Texte rühren von Gleim, Overbeck, Bürger, Giseke, Liebau, Bayocco Romano, F. W. A. Schmidt und T. A. J. Schmidt her.

Louis Massonneau, um 1760 in Cassel geboren, war als Violinist in Cassel, Göttingen, Frankfurt a. M., Dessau, Altona und (seit 1802) in Schwerin thätig.

488. Mozart, siehe No. 476.

499. Paradis, siehe No. 404.

501. 502. Reichardt, siehe No. 166.

503. Rheineck, siehe 243.

504. Schulz, siehe No. 244.

505. Spazier, siehe No. 288.

507. 580. 603 a. 663. 703. 742. 798. Johann Rudolph Zumsteeg ist ein für die Geschichte des Liedes sehr wichtiger Musiker, allerdings nicht so sehr durch die Bedeutung seiner eigenen Schöpfungen als vielmehr wegen des Einflusses, den er auf genialere Nachfolger aus= übte. Er ist der Hauptvertreter des süddeutschen "Liedes im Volks= ton"; neben ihm stehen Schubart und besonders Rheineck (der in dieser Gattung sein Vorgänger war). In seinen Liedern nimmt Zum= steeg eine vermittelnde Stellung ein zwischen den norddeutschen Musikern, bei denen die Melodie des Liedes "keiner zusammenklingenden Harmonie bedürsen oder auch nur Zulaß gestatten sollte"\*) und dem österreichischen

<sup>\*)</sup> Reichardt, Musikalisches Kunstmagazin, Berlin 1782, "An junge Künsteler", vorher in R.'s Vorrede zu den "Frohen Liedern". Siehe oben S. 196, B. 9 v. o.

Meister Joseph Handn, in dessen Gesängen dem Alavier die erste Stellung eingeräumt wird, und die Singstimme oft nur nebenher geht. Der Begleitung ist bei Z. eine selbständige, oft wichtig malende Kolle zuertheilt. Schöne Wirkungen erreicht er durch die Gegenüberstellung desselben Themas in Dur und Moll.\*) Seine Melodik ist quellender und vor Allem viel wärmer als die der Norddeutschen. Im Gegensatzu diesen enthalten Zumsteeg's Lieder aber neben der Lebhaftigkeit der Empfindung auch eine starke Dosis süklichster Sentimentalität, von der sich Schulz, Reichardt, Kunzen, Spazier sast immer freigehalten haben.

Formell ist die Gestaltung der Lieder Z.'s, der ein guter Musiker war, unansechtbar. Nach der stilistischen Seite macht sich vielsach italienischer Einfluß geltend, und man wird wohl nicht sehl gehen, wenn man hier vor Allem an Fomelli denkt, dessen Wirken für das Stuttgarter Musikleben überaus solgenreich gewesen ist. Neben den Italienern hat, wie es scheint, schon der junge Zumsteeg die Melodramen Georg Benda's auf sich wirken lassen. Später aber, etwa seit dem Bezginn der 90er Jahre tritt der überwältigende Einfluß Mozart's deutzlich hervor.

Bei seiner reichen Phantasie hat Zumsteeg Alles, was ihm an Dichtungen begegnete, ob es kleine Liedchen oder endlose Balladen waren, sast wahllos in Musik gesetzt, und vielleicht trägt diese Ueberproduktion die Mitschuld daran, daß aus der Fülle seiner Schöpfungen verhältnißmäßig nur wenig wirklich Bedeutendes hervorragt. Einzelnes wirkt geradezu überraschend. Wie treffend ist oft der Ausdruck, wie reizvoll und eigenartig manche Melodien, wie sein die Charakteristik! Das Ganze gestaltet sich indessen nur selten zum Meisterwerk.

Die Gefänge, die Zumsteeg zu den "Käubern" seines Jugendsteundes Schiller geschrieben hat (No. 361a, Nachtrag), gehören zu seinen frühesten und wenigst bedeutenden Compositionen. Sie bestehen aus solgenden vier Nummern: 1. Duett zwischen Brutus und Cäsar "Sei willstommen, friedliches Gesilde", 2. Amalia im Garten "Schön wie Engel", 3. Abschied Andromache's und Hettor's\*\*), 4. Melodien zu den Käuberliedern: "Caressiren, saufen, balgen", mit der berühmten Strophe "Ein freies Leben führen wir". Die 7 Strophen des letzten Liedes sind durchscomponirt; die Melodie ist frisch, aber durchaus nicht hervorragend, und verslacht zum Schlusse sehr. Das erste Duett enthält gute Einzelheiten, dagegen erscheint No. 2 schwächer, No. 3 ganz trocken und verschnörkelt. Das ganze Werk ist noch etwas handwerksmäßig gestaltet und enthält

<sup>\*)</sup> Schubert, der Zumsteeg viel verdankt, hat diese Gegenüberstellung in seinen Compositionen zu ungeahnter Bedeutung gebracht.

\*\*) Das Lied beginnt hier:

<sup>&</sup>quot;Willst Dich, Hektor, ewig mir entreißen, Wo des Aaciden mordend Gisen Dem Batroklus Schröcklich Opfer bringt."

nur wenig Erfreuliches.\*) Zumsteeg selbst hat später geäußert, er schäme sich dieser Arbeit und wünsche, sie ganz vertilgen zu können.\*\*)

Von größerem Interesse ist Zumsteeg's Musik zu Schiller's bekanntem Gedicht "Die Entzückung. An Laura." Sie ist 1781 entstanden, also ungefähr zu gleicher Zeit wie die Gesänge zu den "Räubern", aber erst 22 Jahre später publicirt worden.\*\*\*) Ein echtes Sturm- und Drangftück, ohne Geschlossenheit, ohne jede Architectonik, mit fortwährendem Wechsel des Tempos (Andante con moto, Un poco lento, Allegro, Recit., a tempo, Pastorale, Allegro, Recit., Larghetto, Allegro assai, Adagio etc., etc.), zwischen den Gesangsstellen lange, lange Clavierstücke, dann plötlich ein Melobram (!) von 12 Takten, gefolgt von Recitativen, einem Larghetto von nur 11/2 Takten, wieder Recitativen und einem Schluß-Allegro des Claviers.

Wie form= und stillos auch das Ganze ist, so liegt doch in solchen Werken ein Keim für die weitere Entwickelung der Lied= und Balladen= musif.+)

Auf Zumsteeg's spätere Balladen weist die "Entzückung" un-mittelbar hin. Dagegen sind seine übrigen Lieder meist ganz einfach geformt, und sie unterscheiben sich äußerlich kaum von denen der Zeitgenoffen. Eigen ift ihnen eine gewiffe Weichheit und Zartheit der Melodie, die sich den weichen Poesien von Hölty, Salis, Matthisson, Stolberg, Bouterweck glücklich anschmiegt. Ueber diese Gefänge, wie über das gesammte Wirken des Componisten liegt eine grundlegende Arbeit meines Schülers Dr. Ludwig Landshoff vor, u. d. T.: Johann Rudolph Bumfteeg. Ein Beitrag gur Geschichte des Liedes und ber Ballade (Berlin 1902), auf die ich hierdurch verweise. Aus der sehr zuverlässigen Bibliographie Landshoff's geht hervor, daß Zumsteeg erst sehr spät dahin gekommen ist, seine Lieder zu sammeln. Fast anderthalb Jahrzehnte hindurch hat er sich darauf beschränkt, die Gefänge einzeln in musikalischen Zeitschriften und Sammelwerken erscheinen zu lassen. So ist uns sein Name in diesen Blättern oft begegnet, — bei der Besprechung von Boßler's "Blumenlese" und "Neuer Blumenlese für Klavierliebshaber" 1782—1787 (siehe oben S. 284) und der Fortsetzungen dazu (oben S. 285), der "Sammlung neuer Klavierstücke mit Gesang für das deutsche Frauenzimmer" 1783—1784 (oben S. 294), der "Musikalischen Monatschrift für Gesang und Clavier", deren ungenannter Herausgeber Zumsteeg war (siehe oben S. 311).

Die erste größere unter Z.'s Namen erschienene Liedpublication sind die Gefänge der Wehmuth, 1796 (No. 6632), zusammen 7

<sup>\*)</sup> Ein Druckeremplar des Werkes hat sich vorläufig nicht finden lassen. Ich

verdanke die Einsicht in eine Copie Herrn Dr. Ludwig Landshoff.

\*\*) Vgl. Landshoff's bald zu erwähnendes Werk (S. 37), in dem auch zum ersten Male Benda's Einfluß auf Z. nachgewiesen worden ist.

\*\*\*) Im sechsten Heichardt's "Neinen Balladen und Lieder", 1803, No. 25.

†) Vgl. dazu Reichardt's "Declamationen", oben S. 201.

Nummern. Den Beginn bildet Matthisson's berühmte "Clegie, in den Ruinen eines Bergschlosses geschrieben", und es folgen 6 Gedichte von Salis.

Fast gleichzeitig wurden Z.'s Zwölf Lieder publicirt (No. 663¹), mit Texten von Matthisson (3), Voß (3), Haug, dem nahen Freunde und Landsmann Z.'s (2), Neuffer, Kretzschmann, Bouterweck, Pape (je 1). Aus dieser Sammlung ist in den Musikbeispielen unter No. 206: Der Baum der Liebe wiedergegeben, wohl das schönste der kleineren Zumsteeg'schen Lieder, ausgezeichnet durch Zartheit und Feinheit des Melodiesbaues, ein direkter Vorklang Schubert'scher Art. — Nicht ganz so besdeutend, aber reizvoll genug sind, die unter No. 205 und 207 abgedruckten Compositionen, über die bereits oben S. 294 berichtet worden ist.

In den Jahren 1800—1805 wurden dann noch sieben Hefte Zumsteeg'scher Kleiner Balladen und Lieder veröffentlicht, im Ganzen 168 Musikstücke, endlich 1801 eine kleine Sammlung u. d. T.: Drei Gesänge. Ein genaues Verzeichniß aller dieser Compositionen sowie Nachweise ihrer ersten Drucke und der Dichter bietet Landshoff's Werk S. 182—187. Das vierte bis siebente Heft der "Kleinen Balladen und Lieder" sind erst nach Zumsteeg's Tode (Januar 1802) erschienen, und zwar enthalten das sechste und siebente Heft zum größeren Theile unbebeutende Musik, die vom Componisten selbst wohl kaum zur Drucklegung bestimmt worden wäre.

Aus dem vierten Hefte bringen unsere **Musikbeispiele** unter **No. 208** das Lied: Wahre Minne — wieder eine jener warmen, holdseligen Welodien, die unmittelbar auf Schubert gewirft haben; man vergleiche mit ihr die Cavatine "Wenn ich dich, Holde, sehe", aus Schubert's Oper Alfonso und Estrella.

Neudrucke von Z.'s Gesängen bietet Landshoff's 1902 erschienene sehr verdienstliche Sammlung: "Joh. Rud. Zumsteeg. Ausgewählte Lieder", 22 Nummern, Berlin, Verlag Dreilisien; vorher hatte Dr. Eus. Wandhezewski in Wien drei Lieder Z.'s in treuem Abdruck dem Anshange der Gesammtausgabe von Schuberts Werken beigegeben.

Von Zumsteeg's **Balladen** (No. 507, 580, 603a, 703, 742, 798) sind Neudrucke bis jett nicht veranstaltet worden. Diese Balladen waren in ihrer Zeit weit bekannt\*) und haben auf Zeitgenossen und Nachfolger des Componisten eine starke Wirkung geübt. Zumsteeg seinerseits scheint ebenso durch die Oper jener Zeit, wie durch Benda's Melodramen beeinflußt worden zu sein.\*\*) Die Compositionen enthalten eine Fülle schöner Musik. Vortrefslich gelingt Z. gewöhnlich die Schilderung der Naturssenerie, so zu Beginn und Schluß von "Des Pfarrers Tochter zu Taubenhain", in der "Lenore" 2c. Dem Hange seiner Zeit zum Schauerlichen weiß Z. einen musikalisch sicheren Ausdruck zu geben, und hierin ist er durchaus

<sup>\*) &</sup>quot;Des Pfarrers Tochter von Taubenhann", 1790 zuerst erschienen, wurde 1798 neu gestochen. Bis 1801 erschienen 5 Auflagen des Werks.

originell.\*) Seltener glückt ihm dagegen das Wichtigste: den rechten epischen Ausdruck zu finden und Einheitlichkeit zu erreichen. Vielmehr stehn die Einzelheiten förmlich musivisch aneinandergereiht, und nur selten macht der Componist den Versuch, sie zum Ganzen zu ordnen. Aber gegenüber den Unvollkommenheiten, auf die man bei den größeren Werken 3.'s oft stößt, muß umsomehr hervorgehoben werden, daß er dazu bei= getragen hat, die Melodik im Liede und der Ballade flüssiger und schmiegsamer zu machen, und daß er dadurch die Ausdrucksfähigkeit der Kunst= gattung nach der technischen Seite hin wesentlich erhöht hat. Durch Wahl und Behandlung der Texte ist er Vielen vorbildlich geworden. Ganz besonderen Einfluß haben seine Compositionen auf Schubert\*\*) und Loewe\*\*\*) geübt.

> Joh. Rud. Zumfteeg (eigentlich: Zum Steeg) wurde als Sohn eines Joh. Rud. Zumsteeg (eigentlich: Zum Steeg) wurde als Sohn eines zum würtembergischen Militärdienst gepreßten Soldaten im Jahre 1760 im Kriegsquartier zu Sachsenslur im Odenwald geboren. Der Vater wurde später Leiblakai des Herzogs von Würtemberg. Z. selbst kam 1770 als "Stuccatorknabe" in die Akademie auf die Solitüde, die spätere "Hohe Karls-Schule", in der er zehn Jahre lang sorgkältigen Unterricht in Wissenschule", in der er zehn Jahre lang sorgkältigen Unterricht in Wissenschules (Cellist) in die Herzogliche Kapelle in Stuttgart ein, zu deren Carcartmeister er 1792 armannt werd Er sterh 1802 in Stuttgart Concertmeister er 1792 ernannt ward. Er starb 1802 in Stuttgart.

509. Die drei Hefte Ignat Plevel'scher Melodien, denen Johann André Lieder untergelegt hat, wirken auf den ersten Blick sehr sympathisch, in Folge der guten, zum Theil wirklich reizvollen Melodien und der vorzüglichen formellen Abrundung des Ganzen. Nach dieser Richtung hin ragen die Lieder hoch über die meisten gleichzeitigen norddeutschen Gesänge hervor. Sieht man näher zu, so bemerkt man allerbings, daß der Componist nicht gerade in die Tiefe geht und daß seine anmuthige österreichische Art oft zur Schabsone wird.

Johann André's Geschicklichkeit hat dafür gesorgt, daß das leidige Unterlegen von Texten zu andern Melodien hier nicht gar zu störend

hervortritt.

Die drei Hefte enthalten je 12 Nummern, im Ganzen also 36 Lieder.

Bänkelsängerei und für uns ungenießbar.

\*\*) Ueber Zumsteeg's Wirkung auf Schubert habe ich aussührlich in meinen "Beiträgen zur Biographie Franz Schubert's", Berlin 1887, S. 19ff. gesprochen.

\*\*\*) In Loewe's Selbstbiographie, bearbeitet von C. Hitter, Berlin 1870, S. 70 heißt es über Zumsteeg: "Tief ergriff mich die Musik dieses alten, mit Unrecht zurückgestellten Meisters. Ihre Motive sind characteristisch und geistreich, sie folgen dem Gedichte mit vollkommener Treue. Freilich waren sie meist sehr aphoristischer Natur. Ich dachte nir, die Musik müßte dramatischer sein und unter breiter aussgearbeiteten Motiven gestaltet werden, etwa so, wie ich meine Balladen zu sehen versucht habe. Doch ist das Berdienst Zumsteeg's als Balladen-Componist unsbestritten". — Bgl. über die Balladen noch die lichtvollen Aussührungen W. A. Am-bros' (Bunte Blätter, II, 1874, S. 65ff.) und Phil. Spitta's (Musikgeschichtliche Ausssähe, 1894, S. 415ff.).

<sup>\*)</sup> Leider übertreibt Zumstecg oft, und dann wird seine Musik zur höheren Bänkelfängerei und für uns ungenießbar.

Einen Nachdruck von 24 Liedern der Sammlung hat Rellstab in Berlin um die Wende des Jahrhunderts veranstaltet, vgl. No. 781.

Plenel, ein s. Z. überaus beliebter Componist, geb. 1757 in Ruppertsthal bei Wien, war fünf Jahre hindurch Joseph Handn's Schüler gewesen, konnte dann noch längere Zeit in Italien kludiren, war 1783—91 Kapellmeister am Münster in Straßburg, ging 1792 nach London, 1795 nach Paris, wo er schließlich Musikalienhändler und Claviersabrikant wurde. Er starb 1831 in seiner Villa bei Paris.

509a. Egli, siehe oben No. 232a.

511. Frentag, siehe oben No. 489.

512a. 641. Der deutsch-dänische Componist Petersen Grönland gehört zu der Gruppe Schulz-Kunzen, deren bewußter Nachahmer er zu sein scheint. Vielsach gelingt es ihm, wie diese einsach und natürlich zu schreiben. Manche seiner Melodien sind wohlgeformt und heben sich in schwungvollen Linien von der Begleitung ab. So hat sich Grönland wohl die äußere Art jener Meister des volksthümlichen Gesanges angeeignet, und er hat vielleicht die Entwickelung des Liedes mit fördern helsen; seine musikalische Individualität ist indessen nicht von gleich großer Besteutung. Er ist mehr schmiegsam als eigenartig.

Die erste Sammlung (No. 512a) ist ohne Bezeichnung des Autors erschienen. Daß sie von Grönland herrührt, zeigt ein Vergleich mit Nr. 641: dem Notenbuch zum akademischen Liederbuche, in dem eine Reihe von Gesängen aus 512a wieder abgedruckt und mit G.'s Namen bezeichenet sind. — In dem ersten Werke stehen eine Reihe stimmungsvoller, nur gar zu gleichartiger Lieder. Hervorzuheben sind: An den Mond S. 21, und besonders das treffliche Lied: Alage S. 20, dessen Begleitung reizvoll und eigenthümlich ist. Im Notenbuch zum akademischen Liederbuche ist Nr. 30: Das Leben gleichet der Blume hübsch und auch rhythmisch apart, und unter den zahlreichen Trinkliedern erscheint als das erfreulichste Goethe's Bundeslied, Nr. 84. Gänzlich mißlungen ist dagegen Schiller's Humus an die Freude.

Im neunzehnten Jahrhundert publicirte Grönland noch 50 Lieder: Balladen und Romanzen von Goethe und auch eine Composition der Goethe'schen ersten Walpurgisnacht. Diese späteren Werke zeigen eher ein Zurückgehen als eine Steigerung von Grönland's Talent. Für das gelungenste Lied daraus halte ich das Heidenröslein, das in der Schrift der Goethe-Gesellschaft, 1896 Nr. 7 neugedruckt worden ist.

Das Notenbuch zum akademischen Liederbuche (No. 641) ist ein musikalisches Gegenstück von August Niemann's gleichbetiteltem Werke v. J. 1796. Es enthält 112 Compositionen, darunter 85 von Grönland, 8 von Schulz, 3 von F. L. Aem. Aunzen, 5 von Lorenz, 2 von Holzer, 2 von Fischer, je 1 von Fleischer, Neefe, Kirnsberger, 4 von Unbekannten.

Ueber Grönland's Leben ist recht wenig bekannt. Er war 1760 in Schleswig geboren, lernte während seiner Studienzeit in Kiel den Componisten F. L. Uem. Kunzen und den Musitschriftsteller Carl Friedr. Cramer kennen, die Beide großen Einsluß auf ihn gewannen. Un Cramer's "Magazin für Musik" betheiligte er sich als Mitarbeiter. Bon Kiel wandte er sich nach Copenhagen, wo er Kunzen wiedersand. G. wurde hier später Mitdirector der Königl. Porzellansabrik. Er soll 1834 in Altona gestorben sein.

- 516. Runzen, siehe No. 356.
- 517. Reichardt, siehe No. 166.
- 518. Saupe's Deutsche Gesänge v. J. 1791 enthalten neun Nummern, u. a. Goethe's Fischer, den S. ganz durchcomponirt hat. Wie dieses Lied, so sind auch die anderen ohne Bedeutung. Dem Componisten war die eigentliche musikalische Erfindung versagt.

Ein Exemplar liegt in der Leipziger Stadtbibliothek.
Sauve war Dragnist zu Glauchau im Schönburgischen.

521. 628. Die Trink- oder Commersch-Lieder (Auswahl guter Trinklieder) enthalten in der ersten Auslage 19 Melodien ohne Begleitung. Nur eine einzige ist mit dem Namen des Autors (André) versehen. — Die zweite, stark vermehrte Auflage v. J. 1795 druckt diese Melodien aus Sparsamkeitsgründen nicht mehr ab, bringt dafür aber einen "Nachtrag mit Musik" (No. 628). Es sind 6 Lieder mit Begleitung, von denen zwei mit J. F. Reichardt's, eines mit Grönland's Namen bezeichnet sind. Ueber "Freut euch des Lebens" vgl. II, S. 374 oben.

Die Textsammlung enthält in der ersten Auflage, 1791: 134, in der zweiten Auflage, 1795: 225 Lieder, zum Theil mit genauen Angaben der Weisen, nach denen sie zu singen sind. Die Vorreden sind mit: R—d—r

unterzeichnet. Unter diesen Buchstaben verbirgt sich Rüdiger.

Ein Exemplar ist in meinem Besitz.

526. F. A. Baumbach's Lyrische Gedichte mit Melodien sind durchaus schablonenhaft componirt, und bieten kein weiteres Interesse.

Die Texte der 30 Lieder rühren her von Schubart, Kosegarten, Salis, Overbeck, Matthisson, Gleim, Loß.

Exemplar in Bruffel (Bibliothet des Conservatoriums.)

Friedrich August Baumbach wirkte in Leipzig als Musiklehrer und Schriftsteller. Borher war er um 1778 Musikbirector des Hamburger, 1782 des Rigaer Theaters gewesen. Seine Lebensgrenzen sind 1753 (1757?) und 1813.

- 528. Joh. Heinr. Egli, siehe No. 232a.
- 529. Carl Immanuel Engel's 12 Lieder, die laut Gerber 1792 erschienen sind, verrathen zwar in der Melodie noch die Abhängigkeit vom Basso continuo, wirken aber tropdem erfreulich, denn der Componist ist ein empfindungsvoller Musiker und versucht zu charakterisiren. Ueber dem

Durchschnitt der zeitgenössischen Produktion sind u. a. die Lieder S. 5, 7, 15. Leider sind die Terte werthlos.

Ein Exemplar des Werkes liegt in Bruffel.

Engel, in Technitz bei Döbeln geboren, war Organist der Schloßkapelle in Leipzig, später auch Musikdirector einer Operngesellschaft. Er starb 1795 in Technitz.

531. Hiller, siehe No. 76.

532. Hurta, siehe Mo. 470.

533. Kindscher's 24 Lieber sind ganz geschickt in volksthümlicher Weise gestaltet und nicht ohne Reiz; auf irgend welche Bedeutung können sie aber keinen Anspruch machen. — Die Texte rühren her von: Kosegarten, Bouterweck, Matthisson, F. W. A. Schmidt, Sophie Albrecht, Tiedge, Jacobi.

Ein Exemplar bes Werkes liegt in Bruffel.

Ludwig Kindscher, geb. 1764 in Klentsch bei Dessau, erhielt seine musikalische Erziehung durch Friedr. Wilh. Rust und wirkte später als Lehrer und Cantor in Dessau, wo er 1840 starb.

534a. Der französische Titel Airs et Chansons pour le clavegin, composés par Foseph Araus könnte insofern irre führen, als man ausschließlich fremdländische Gesänge in ihnen vermuthete. Die Sammlung enthält aber neben 2 italienischen, 2 französischen und einer schwedischen Composition 15 deutsche Lieder nach Texten von Claudius (7), Hermes, Salis, Hensler, Burmann und Meißner.

Der Componist sesselt durch eine Reihe seiner Züge; seine Melodik ist gut und keineswegs gewöhnlich, die Harmonik zeigt den hervorragenden Musiker. Kraus weiß zu charakterisiren. Einfluß auf ihn scheinen bestonders Gluck und Mozart gehabt zu haben, dieser u. a. in der Benutzung der auswärtsgehenden Wechselnoten. In manchen Gesängen, wie No. 3 u. a. bietet Kraus eine Art von liedartiger Scene, Recitative mit Ariosi. Zu gleicher Zeit wie Reichardt, aber mit noch größerer musikalischer Kraft, hat er versucht, die gewohnte Liedsorm zu durchbrechen. Im Ganzen ist Kraus eine interessante Erscheinung, die seltsamerweise bisher unbeachtet geblieben ist.

Ein Eremplar ist in meinem Besitz.

Kraus war 1756 in Miltenberg geboren, besuchte 1768—71 die lateinische Schule in Mannheim, wo der berühmte Georg Joseph Vogler Einfluß auf ihn gewann, studirte dann in Mainz, Erfurt und Göttingen Philosophie, Jura und Kunstästhetik, wurde 1778 endlich Berufsmusiker, und zwar am Hoftheater in Stockholm. Der König gab ihm die Mittel, zu weiterer Ausbildung nach Italien, Wien und Paris zu reisen. Vom Beginn des Jahres 1787 bis zu seinem 1792 erfolaten Tode leistete Kraus dann als Kapellmeister der Hospoper in Stockholm Dienste.

Er hat eine Reihe von Opern, Symphonien und Kamermusikwerken

geschrieben und sich auch als Schriftsteller bethätigt.

535. Rriegel, siehe No. 494.

541. Ausgewählte Gefänge mit Melodien für Freunde und Freundinnen der Natur und der Weisheit von Johann Konrad Pfenninger, wurden erst nach dessen Tode herausgegeben. Der erste Theil enthält bloß die Texte, der zweite die dazu gehörigen Melodien mit der untergelegten ersten Strophe. Der Herausgeber erwähnt in der Vorrede, daß er viele bereits gedruckte, aber auch eine Reihe neuer Gesänge in die Sammlung ausgenommen habe. Seine Angaben über die Componisten der Lieder sind nicht ganz zuverlässig und wurden im nachstehenden Verzeichniß nach Möglichkeit richtig gestellt.

Die Texte rühren her von: Pfenninger (19), Claudius (6), Stolberg (5), Jacobi (4), Herder (2), Huber (3), Voß (2), Bürger, Am Bühl, Michaelis, Bürde, Schiller, Goethe, Sander, Weiße, Hottinger, Frhr. v. Spgl., aus Ramler's Blumenlese, von Campe, Schubart, Matthisson, Beker, Kosegarten, Sulzer, Overbeck, A. v. U. (je 1) und 12 Unbekannten.

Die Melodien stammen von: Reichardt (11), Egli (11), Schulz (9), Häußler (4), Pfenninger (2), Huber (2), Benda, Wolf, Runzen, Brünnings, Schweizer, Dalberg, Köhler, Schwindel, Schubart, Kanser, Walder (je 1).

Ein Eremplar ift in meinem Besitz.

Pfenninger (1747—92) wirkte als evangelischer Theologe in Zürich. Er war einer der intimsten Freunde Lavater's.

- 543. Reichardt, siehe No. 166.
- 547. Spazier, siehe No. 288.
- 548. Franz Strobach's Zwölf Lieder von Sophie Albrecht enthalten neben echten Versen dieser Dichterin auch Gotter's Lied "Ach, was ist die Liebe", vgl. Band II, No. 291. Ich habe die Sammlung nicht selbst eingesehen, sondern nur das Inhaltsverzeichniß zugesandt ershalten, sodaß ich über den Werth der Compositionen nicht urtheilen kann.

Strobach war um 1796 Musikdirector an der Fürstlich Lobkowit'schen Laureta-Kapelle in Prag.

549. Von den Compositionen des Chursürstlich Sächsischen pensionirten Lieutenants P. J. von Thonus habe ich in Brüssel die hauptsächlichsten finden können: 25 leichte Lieder, 1792 (No. 549) und 12 deutsche Lieder, laut Gerber: 1800 erschienen. Es sind zum großen Theil ganz kurze, 8= bis 16 taktige Gebilde. Der Componist hatte das Talent, zierliche, volksliedartige Melodien zu schaffen, von denen das folgende eine anmuthige Probe giebt.



Leider wiederholt sich Thonus sonst sehr oft, so daß der Eindruck im Ganzen etwas kleinlich ist.

Die Dichter sind nicht genannt. U. a. ist Gleim vertreten.

Thonus wurde um die Wende des Jahrhunderts Musikalienhändler in Leipzig.

552. 662a. Die Wirksamkeit Carl Friedrich Zelter's als Lieberscomponisten fällt vorwiegend in das 19. Jahrhundert, sodaß sie an dieser Stelle nur zu streisen ist. Eine einzige seiner zahlreichen Liedersammlungen ist vor 1800 erschienen (No. 662a); außer ihr hat Zelter aber in den Jahren 1787 bis 1800 eine Reihe einzelner Lieder in anderen Sammelswerken veröffentlicht, wie in Rellstad's Claviermagazin für Kenner und Liebhaber, 1787; Spazier's Melodien zu Hartung's Liedersammlung, 1794; Reichardt's Musikalischem Blumenstrauß IV und Musikalischer Blumenlese, 1795, und den Liedern geselliger Freude, 1796 und

1799; den Schiller'schen und Vossischen Musenalmanachen.

Zelter, ein typischer Nordbeutscher, sett die Liedweise Keichardt's sort, der geholsen hat, sich von dem Conventionellen der früheren "Berliner Schule" frei zu machen. Nach der rein musikalischen Seite erreicht Zelter Reichardt nicht ganz, als eigentlicher Liedercomponist steht er aber neben und über ihm, da er Melodien von größerem Reiz zu schaffen vermag. Er gestaltet seine Weisen in bewußter Anlehnung an das Volkslied, aber meist in engen Grenzen nach den von ihm selbst aufgestellten Gesehen der Einfachheit und des möglichst natürlichen, oder besser gesagt naheliegens den Ausdrucks. Ueber das Gewöhnliche erhebt er sich selten, und es scheint sast, daß es mehr die Ueberlegung, oder eine Art lehrhaften Berliner Parteistandpunkts war, die ihn so oft bis an die Grenze des Philistershaften und Trivialen geführt hat.

Seine Melodien sind auf sich selbst gestellt, wie es die Regel der Norddeutschen wollte, seine Begleitungen sind aber vollständig clavier=

mäßig gedacht und demgemäß frei behandelt, wobei er trotdem merkwürdigerweise über einfache Begleitungsfiguren nicht oft hinauskommt. Einige selbstständige lange Vorspiele des Claviers sind keineswegs reich ausgefallen. — Man findet bei Zelter noch viel Stalianismen, daneben aber ist die bei Reichardt und Kunzen nur ganz leise anklingende deutsche Sentimentalität in Zelter's Liedern schon entwickelter. Viele seiner Einzel= gefänge find chorisch gedacht, wie er benn später gerade in Männerchören Treffliches geleistet hat. Größeres gelingt ihm nicht, und wenn er sich an Werken versucht wie Schiller's "Theilung der Erde", "Der Handschuh", "Erlfönig", "Meine Ruh' ist hin", versagt seine Kraft. Ganz besonders schlecht ist die "Theilung der Erde", deren Schluß eine geschmacklose Coloraturarie bildet.

Im Einzelnen aber hat Zelter sehr schöne, stimmungsvolle Lieder geschaffen, wie den zum Volkslied gewordenen, 1812 veröffentlichten König in Thule; er gab dieser Composition mit großem Glück einen eigenartigen alterthümelnden Charafter dadurch, daß er in der Amoll-Tonart das gis vermied und zum Schlusse des Aufgesangs die phrygische Cadenz anwandte. Von schöner Wirkung ist in dem Liede auch das Mitgehen des Basses der Begleitung mit der Gesangsmelodie. Aehnliche Baßführungen\*) hat Zelter auch sonst gern und mit Erfolg gebracht, z. B. in Goethe's "Geistergruß" und besonders in Schiller's "Berglied", einem trefflichen Stücke, in dem die Benutung eines Themas durch die ganze ausgedehnte Composition direkt auf Carl Loewe hinweist. Auf den großen Einstuß, den Zelter auch sonst auf den jüngeren Meister der Ballade gehabt hat, ift eigen= thümlicherweise noch nicht aufmerksam gemacht worden.\*\*)

Wenn Zelter in fräftigen Trinkliedern und derben erzählenden Gesängen ("Wenn jemand eine Reise thut") so recht in seinem Element ist, so gelingen ihm doch noch einige duftige, anmuthige Weisen, wie z. B. Klopstock's "Rosenband", ferner "Au bord d'une fontaine", "Ständchen". Eines seiner besten Lieder ift in No. 140 der Musikbeispiele neu gedruckt: "Wer sich der Einsamkeit ergiebt". Schon der etwas polyphone Beginn hebt es aus den übrigen Gefängen heraus, deren Begleitung fast ausschließlich harmonisch gestaltet ist. Das Ganze hat eine Schärse und Eindringlichkeit, ja selbst Ueberschwänglichkeit, die sich Zelter sonst auszudrücken scheut. Wie vortrefflich malt der Componist die innere Qual und bald darauf den Grabesfrieden bei der Stelle "Und kann ich nur

einmal recht einsam sein".\*\*\*)

Unter No. 141 folgt: Ich denke dein; siehe darüber Band II S. 200

gewandt, z. B. im Mittelsat vom "Aufenthalt".

\*\*) Auch manche Melodicphrasen, die Zelter liebte, kehren notengetreu bei Loewe wieder, wie z. B. die in Z.'s Berglied, 8 und 7 Lacte vor Schluß, und in Z.'s Hochzeitslied, Lact 11 vor Schluß, in Loewe's Hochzeitslied.

\*\*\*) Der Beginn des Liedes ist identisch mit dem des bekannten Chorals:

"An were den lieden Gett läst melten "Mie vieldeutig ist dach die Musik! Dies

<sup>\*)</sup> Freier und bedeutender noch hat sie Schubert in manchen Liebern an=

<sup>&</sup>quot;Wer nur den lieben Gott läßt walten." Wie vieldeutig ist doch die Musik! Dieselbe Reihe von Tönen dient dazu, hier die schmerzlichste Resignation, dort die froheste Buversicht auszudrücken.

und 459. — No. 142, An Mignon, hat in seiner sehr stimmungsvollen Melodie selbst auf Schiller's sprödes musikalisches Naturell Eindruck gesmacht.\*) Ueber No. 143, Abendlied, vgl. Band II S. 310.

Zelter, 1758 in Berlin als Sohn eines Maurermeisters geboren, erlernte das Gewerbe seines Vaters, wurde 1777 Geselle, 1783 Meister, trieb aber daneben eifrig Musit und machte sich Ende der 80 er Jahre als Componist und Violinist in Berlin bekannt. 1791 wurde er Mitglied des Fasch'schen Singvereins, der späteren Singakademie, deren Direction er nach Fasch's Tode 1800 übernahm. 1808 gründete er die "Liedertasel", die für die Entwickelung des deutschen Männergesangs sehr wichtig wurde.

Goethe war 1796 auf Zelter aufmerksam geworden, vgl. Band II, S. 200 und 459. Aus dem brieflichen Verkehr entwickelte sich eine warme Freundschaft. — 1832 starb Zelter Goethe nach.

553. 578. Zink's Kompositionen für den Gesang und das Klavier sind in vier Heften erschienen. Ein Datum ist nicht beigefügt, aus den Vorreden ergiebt sich aber, daß die ersten beiden Hefte i. J. 1791, das dritte 1792, das vierte 1793 herauskamen. Das 1. Heft enthält 4 nicht liedartige Gesangstücke, deren dänischen Texten deutsche Uebersetzungen beigefügt sind; im 2. Hefte folgen 7 Lieder, unter ihnen ein Text von Weiße und einer von Hermes; im 3. Hefte ein Lied von Pfeffel, im 4. ein Maurerlied von Ries.

Im Nachworte citirt Zink Claudius' "Casus von harten Thalern und Waldhorn", in dem von der Wirkung der Musik die Rede ist, und fährt fort:

"Seitdem sind besonders im nördlichen Teutschland Dichter und Musici mehr als vormals Hand in Hand gewandelt, und haben bessere Wege, wo nicht ganz neu entdeckt, doch gewiß wieder hervorgesucht.

Der Bolkston war von der sich klüger dünkenden Kunst unterdrückt, aber schnell hat er sich, zur Ehre seines Wiederherstellers, weit ausgebreitet und tönet laut und froh durch Wald und Thal und Flur — in Hütten und Palästen."

Schon aus diesen Worten geht die starke Einwirkung Joh. P. Abr. Schulz' hervor, der bekanntlich längere Zeit in Zink's Wohnorte Kopenshagen thätig gewesen ist. Auch Zink's Musik läßt diesen Einfluß deutlich spüren, leider bringt sie aber nur Schulz' Einfachheit und Schlichtheit, nicht auch dessen Feinheit. Das Ganze macht einen nicht bedeutenden Eindruck.

Ein Exemplar ist in der Berliner Kgl. Bibliothek.

Hartnack Otto Conrad Zink, um 1745 geboren (der Geburtsort ist nicht bekannt), war in der Jugend im Hamburg, ging um 1780 als Flötist der Hospelle nach Schwerin und 1786 nach Ropenhagen, wo ihm J. A. P. Schulz sehr freundlich entgegenkam. 1788 erhielt er eine Anstellung in der Kopenhagener Kapelle und später auch im Lehrerseminar als Gesanglehrer. Gestorben ist er 1812 in Kopenhagen.

<sup>\*)</sup> Vgl. Schiller's Brief an Goethe vom 7. Aug. 1797.

\*\*) Nach diesen Angaben werden die Mittheilungen in unserer Bibliographie
S. 52 und 53 zu verbessern jein.

- 554. Der **Mnsikalische Blumenstrauß** ist von Joh. Friedr. Reichardt herausgegeben worden. Ein Exemplar des Jahrgangs 1792 hat sich leider nicht finden lassen.
  - 563. Flaschner, siehe No. 465.
  - 566. Hurka, siehe Mo. 470.
  - 574. Tag, siehe No. 339 und 366a (Nachtrag).
  - 578. Zink, siehe No. 553.
  - 579. Blumenstrauß, siehe No. 554.
  - 580. Zumsteeg, siehe No. 507.
  - 583. Burmann, siehe No. 124.
  - 586. Hausius, siehe No. 353.
  - 587. Handu, siehe No. 300.
  - 588. Runzen, siehe No. 356.
  - 591. Nägeli, siehe No. 621.
  - 595. Reichardt, siehe No. 166.
  - 598. Corona Schröter, siehe No. 407.
  - 601. Spazier, siehe No. 288.
  - 603. Blumenstrauß, siehe No. 554.
  - 603a. Zumsteeg, siehe No. 507.
- 610. Breitkopf, siehe No. 148. Ein Cremplar des Werkes habe ich nicht finden können.
- 612. Frehstädtler's sechs Lieder der besten deutschen Dichter zeigen eine gewisse melodische Begabung des Componisten, die aber stets auf der Oberfläche bleibt. Das Ganze macht einen keineswegs hervorzagenden Eindruck.

Die "besten deutschen Dichter" sind Blumauer (2), Ratschky, Halem,

Croneaf und Koller!

Ein Exemplar des Werks liegt im Archiv der Gesellschaft der Musiksfreunde in Wien.

Franz Jacob Frenstädtler war 1768 in Salzburg geboren und ist 1841 in Wien gestorben. Er hatte das Glück gehabt, Mozart's Unterricht zu genießen (so berichtet Wurzbach, der allerdings nicht ganz zusverlässig ist). Seit 1790 lebte F. als Musiklehrer in Wien.

613. 640. Von C. A. Gabler's Sammlungen habe ich nur die VI Lieder v. J. 1795 (ungefähr) in Brüffel einsehen können. Sie zeigen eine angenehme Begabung für Melodie, die sich indessen vom Trivialen nicht immer freihält. Die Texte rühren von Weiße, Hage=

dorn, Overbeck her.

Sehr viel besser als diese Compositionen ist Gabler's Mailied ("Wie herrlich leuchtet mir die Natur", Goethe), das Joh. Friedr. Reichardt im 1. Heft seiner "Neuen Lieder geselliger Freude", 1799, veröffentlicht hat. Die reizende, kindlich=fröhliche Melodie ist ohne Gabler's Namen in viele Volksliedersammlungen übergegangen. Auch Franz Magnus Böhme (Volksthümliche Lieder der Deutschen, Leipzig 1895) führt sie einsach unter der Bezeichnung "Volksweise" auf. Einen Neudruck veranstaltete ich im 11. Bande der Schriften der Goethe=Gesellschaft, Weimar 1896, S. 8.

Gabler, geb. 1767 in Mühltroff im Vogtlande, studirte in Leipzig Jura und Musik, ging 1797 nach Rußland und war von 1801 an lange Zeit als Mitglied des Oberlandesgerichts und zugleich als Musiklehrer in Reval thätig. Später wandte er sich ganz der Kunst zu und wirkte in den letzten Jahren seines Lebens noch in Petersburg. Hier ist er 1839 gestorben.

618. 727. Leopold Rozeluch, einer der bekanntesten Musiker seiner Zeit, leider auch einer der hämischsten unter Mozart's Gegnern, war ein typischer Vertreter der sehr begabten, mit leichter Hand gestaltenden, melodiösen aber oberflächlichen öfterreichischen Componisten. Seine eigent= liche Stärke lag wohl in den Instrumentalwerken, aber auch in den Lieder= sammlungen, besonders in der zweiten (No. 727) zeigt sich ein aus-gesprochenes und seines Talent, das freilich selten oder nie in die Tiefe geht. Die musikalische Form beherrscht K. außerordentlich sicher. Der Zeitgenosse Handn's und Mozart's zeigt sich in den sehr langen Vor-, Nach- und Zwischenspielen. Die fast durchweg sonatenartig gestalteten, oft nicht gut declamirten Lieder sind ihrem Inhalte nach sehr ungleich. Neben reizvollen Melodien, wie No. 1, 4, 7 der XII Lieder steht vieles höchst Seichte und Unbedeutende, und es ist bezeichnend für den weit überschätzten Componisten, daß er selbst bei so kleinen Formen wie den vorliegenden, den Faden nicht bis zu Ende spinnen kann, und nach einem guten Beginn einen höchst mittelmäßigen Fortgang bringt (vgl. S. 15). S. 6 kommen noch Murkibässe vor, die man doch gerade in Desterreich in jener Zeit abgethan geglaubt hätte.

Um es aber zu wiederholen: in seinen guten Liedern ist der Modes Componist Kozeluch sehr reizvoll, sehr anziehend, so besonders in der

Beethoven'sche Vorklänge bringenden No. 7 der XII Lieder.

Die Dichter sind nicht genannt. Ermitteln ließen sich in der ersten Sammlung: Uz und Thümmel, in der zweiten Jacobi und Hölty.

Ein Eremplar liegt in der Stadtbibliothek in Bremen. — Vergl.

über R. noch den Nachtrag.

Rozeluch, geb. 1752 in Wellwarn in Böhmen, erhielt seinen ersten Unterricht in der Musik von seinem Vetter Joh. Ev. Anton Kozeluch, der als Componist einen guten Namen hatte. K. besuchte in Prag das Gymnasium und die Universität, an der er kurze Zeit Jura studirte, widmete sich aber bald der Musik und componirte für die Prager Bühne eine große Reihe von Pantonimen und Balletten. In Wien, wohin er 1778 überssiedelte, wurde er als Componist und Pädagoge sehr geschäft. Joseph II., dessen schlechter musikalischer Geschmack geradezu verhängnisvoll für Mozart's äußeres Leben wurde, liedte K. ungemein und wählte ihn zum Musiklehrer der Erzherzogin Elisabeth, nachmaligen Gattin des Kaisers Franz II., unter dem K. 1792 kaiserlicher Hoscompositeur und Kapellmeister wurde. — 1814 ist K. in Wien gestorben.

619a. August Eberhard Müller's Benns und Amor oder Die Rei'ze der Liebe in zwey Liedern enthalten nicht bedeutende Compositionen zu werthlosen Texten von G. D. Jäger. Exemplar in Brüssel.

> Müller war ein hochgeachteter und tüchtiger Musiker, Nachfolger Joh. Ubam Hiller's im Leipziger Thomascantorat. Bon 1810 an wirkte er als Hoftapellmeister in Weimar. Dort ist er 1817 gestorben. Geboren

war er 1767 in Northeim.

620. Die allgemeine musikalische Bibliothek für das Klavier und die Singekunst enthält 22 Liedcompositionen, die meist von Wilhelm Pohl herrühren. Dieser wirkt hier unbedeutender als in seinen eigenen Sammlungen (siehe No. 397). Auch Frenskädtler, der mit 6 Liedern vertreten ist, macht einen philiströsen Eindruck. Ein Lied ist von Türk. In dieser Umgebung erscheint Joseph Handn doppelt groß. Von ihm ist ein sonst nicht bekanntes Lied gedruckt: Das Geständnis einer schönen Schäferin (Von allen Sterblichen auf Erden), ein seines, liedenswürdiges Stück, das nur unter einem schlechten Texte leidet.

Ein Exemplar liegt im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde

in Wien.

621. 688. 777. Sehr erfreulich wirken die drei kleinen, im achtzehnten Jahrhundert\*) erschienenen Liedersammlungen des bekannten Schweizer Musikers Hans Georg Nägeli. Er erweist sich in diesen Gesängen als vornehmen, empfindungsvollen Künstler. Allerdings ist er sehr ungleich, aber eine geringwerthige Composition findet sich in den Liedern nicht, und Einzelnes darf meisterhaft genannt werden. Unsere Musikeispiele bringen unter No. 144 ein schönes, kraftvolles Lied: Liede.

Ueber die Compositionen von "Freut euch des Lebens" vgl. Bd. II,

S. 373.

<sup>\*)</sup> Im neunzehnten Jahrhundert folgten weitere Sammlungen.

Nägeli's Lebensgrenzen sind 1773 und 1836. Sein Wirken kam besonders Zürich zu Gute, wo er als Gesanglehrer, Dirigent, Componist, Schriftsteller, Musikssorscher und Verleger eine segensreiche Thätigkeit entsaltete. Besondere Verdienste hat er sich um die Gesangspädagogik und die Begründung der Männergesangvereine in der Schweiz erworben.

- 622. Neubauer, siehe No. 451. Ob das Werk wirklich im Druck erschienen ist, vermag ich nicht zu sagen.
  - 623. Pilz, siehe Band II, S. 404-406.
  - 624. Reichardt, siehe No. 166.
  - 626. Schnoor, siehe No. 456.
  - 631. Wolf, siehe No. 289.
  - 632. Blumenftrauß, siehe No. 554.
- 636. Die Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesangs bringen im Ganzen 52 Compositionen von Eidenbenz (7), Lang (6), Denzel (5), Schulz (4), Zumsteeg (3), Weiß (2), Abeille (1) und vielen Ungenannten. Unter diesen befinden sich Joh. André, Georg Benda, Schubart, Siegsr. Schmiedt und wohl auch Zumsteeg, Eidenbenz und Lang. In der Vorede (batirt September 1795) wird mitgetheilt, daß beinahe die Hälfte der Melodien ganz neu und eigens sür diese Sammlung gesetzt sind. Das Taschenbuch, zu dem sie gehören, ist eines der sorgfältigst redigirten unter den frühen deutschen Commersebüchern. Es ist in 2 Bändchen in Stuttgart 1796 erschienen und entshält 144 Gedichte. Der Herausgeber unterzeichnet sich: K...r, die Vorzrede ist datirt: Tübingen im Mai 1795. Im Band II des vorliegens den Werks wird das "Taschenbuch" oft erwähnt.

Das einzige auffindbare Exemplar der "Melodien" liegt in der Königl. Hofbibliothek in München. Auf dem Titelblatt steht: Erste Ab-

theilung. Ich glaube nicht, daß eine zweite erschienen ist.

- 640. **Cabler**, siehe No. 613.
- 641. Grönland, siehe No. 512a.
- 642. Hanke, siehe No. 490.
- 644. Hurka, siehe No. 470.
- 647. Rriegel, siehe No. 494 und Band II, S. 556.
- 650. Müller, siehe No. 619a.
- 653. Naumann, siehe No. 306.

- 656. Reichardt, siehe No. 166.
- 658. Must, siehe 365.
- 660. Schnoor, siehe Mo. 456.
- 662 a. Zelter, siehe No. 552.
- 663. Zumsteeg, siehe No. 507.
- 667. Beethoven, siehe Band II, S. 403 ff.
- 668. Die Neuen Volkslieder des Schullehrers Johann Rudolph Berls, 1797, machen einen sehr sympathischen Eindruck. Der Componist hat einen ausgeprägten Sinn für volksthümliche Melodiebildung, auch seine Harmonik ist auffallend hübsch. Besonders gelungen erscheinen die Lieder No. 12, 21, 25, 26, 44.

Ein Exemplar ist in meinem Besitz.

Berls, 1758 in Alach bei Erfurt geboren, genoß in Erfurt musikalischen Unterricht von Weimar und Häßler und ließ sich 1780 als Schulzlehrer in dem Dorfe Nöda in Thüringen nieder, wo er, wie es scheint, sein ganzes Leben hindurch geblieben ist. Der treffliche Mann erzog sich unter seinen Bauern ein Orchester, mit dem er klassische Werke zur Aufführung bringen konnte. — Sein Todesjahr ist nicht bekannt.

670. Johann Friedrich Christmann, den wir als einen der hauptsächlichsten Mitarbeiter von Boßler's Blumenlese kennen (siehe oben S. 284), hat 16 Oden und Lieder für das Clavier herausgegeben, und zwar um 1797 oder 1798, wie aus einer Recension der Allgemeinen musikaslischen Zeitung, Leipzig I, 1798, S. 57, hervorgeht. Die Compositionen erscheinen ganz philisterhaft. Unter den Texten sind viele von Langbein, außerdem sind Schiller (2), Gleim und Rosemann vertreten.

Ein Exemplar liegt in der Breslauer Stadtbibliothet.

Christmann, geb. 1752 in Ludwigsburg in Württemberg, studirte in Stuttgart und Tübingen Theologie und daneben sleißig Musik und wurde 1783 Pfarrer in Hentingsheim nahe Ludwigsburg, wo er 1817 gestorben ist.

- 675. Handu, siehe Band II, S. 480ff.
- 682. Hurka, siehe Mo. 470.
- 688. Nägeli, siehe No. 621.
- 693. Reichardt, siehe Mo. 166.
- 694. Spazier, siehe No. 288.

- 696. Schnoor, siehe No. 385.
- 697. Sterkel, siehe No. 412.
- 698. Tag, siehe No. 339.
- 702. Willing, siehe No. 390.
- 703. Zumsteeg, siehe No. 507.
- 709. Eidenbenz. Die Sammlung enthält zwölf Lieder.
- 714. Geier. Der Componist war der Magister Johann Aegidius Geher in Leipzig. Lgl. Intelligenzblatt zur Allg. Musikal. Zeitung XVI, 1799, und Gerber, Neues Lexikon, II, S. 313.
  - 716. Grönland, siehe No. 512a.
- 717. 759. Von diesen Sammlungen des österreichischen Musikers Adalbert Gyrowetz habe ich nur die VII deutschen Lieder, op. 34, einssehen können. In ihnen zeigt sich der Componist von der schlechtesten Seite. Ein gewisses Talent für Melodie tritt zwar hervor, doch kann man sich niemals daran erfreuen, da es dem Componisten an jedem Geschmacke sehlt. Das Meiste ist ganz oberslächlich, schablonenhaft und banal, von einem herzlichen Ton ist nicht die Rede.

Ein Exemplar liegt in der sehr reichen und wertvollen Bibliothek

Emil Bohn's in Breslau.

Gyrowet, 1763 oder 67 in Budweis geboren, kam 1786 nach Wien, reiste dann als Violinvirtuose durch Italien, dann nach Paris und London, und kehrte um 1793 nach Wien zurück, wo er dauernden Aufenthalt nahm. 1804—31 wirkte er als Unterkapellmeister am Hoftheater. 1850 ist er gestorben.

- 727. Rozeluch, siehe No. 618.
- 731. Naumann, siehe No. 306.
- 732. Neefe, siehe No. 200.
- 733. J. F. Nisle's Lieder, die laut Gerber 1798 erschienen sind, machen einen ganz mittelmäßigen Eindruck. Die Texte der 6 Gedichte rühren u. a. von Hölty, Overbeck und Stolberg her.

Ein Exemplar liegt in der Bibliothek des Conservatoriums in Bruffel.

Johann Friedrich Nisse, geb. 1782 in Neuwied, der Sohn eines berühmten Hornisten und selbst tüchtiger Birtuose auf dem Horn, machte längere Zeit Concertreisen durch Deutschland und Desterreich und ließ sich dann in Catania nieder, wo er eine Musikgesellschaft gründete und fleißig

componirte. Im vierten Jahrzehnt des 19. Jahrh.'s wandte er sich nach London. Ueber jeine weiteren Geschicke ist nichts bekannt.

737 und 738. Reichardt, siehe No. 166.

741 a. Tag, siehe No. 339.

742. Zumfteeg, siehe No. 507.

744. Auberlen, siehe No. 344.

750. Beneten, siehe No. 415.

759. Chrowek, siehe No. 717.

763. Handu, siehe No. 300.

765. Hurka, siehe Mo. 470.

766. W. G. M. Jensen's 15 deutsche Lieder, 1799, zeigen so recht, wie stark Mozart und Hahdn Ende des Jahrhunderts bis in die sernsten Theile Deutschlands gewirkt haben. Alle J.'schen Gesänge haben weichen Fluß der Melodie, und von der Steisheit der norddeutschen Lieder des achten und neunten Jahrzehnts und ihrer Abhängigkeit vom Contrapunkt ist jetzt keine Rede mehr.

Jensen ist ein begabter Componist und die Mehrzahl seiner Lieder sind ganz reizvoll. Allerdings bleibt er gern auf der Obersläche und streift selbst die Grenze des Trivialen. Eigenthümlich ist seine Composition der Matthisson'schen "Adelaide". Er läßt die Frage beim Refrain auf den Leiteton, enden und das Clavier erst bringt die Lösung. — Das recht hübsche und graziöse "Fischerlied", S. 6, ist merk-würdiger Weise sast identisch mit dem bekannten zweiten Thema der Over-ture von Boieldieu's "Weißer Dame" (1825).

Ein Exemplar liegt in der Musiksammlung der Königl. Hausbibliothek in Berlin.

Ueber Jensen ist nichts weiter bekannt, als daß er als Organist in Königsberg wirfte.

774. Die Melodien zum Mildheimischen Liederbuche, 1799, sind zu gleicher Zeit wie die Textausgabe veröffentlicht, die den Titel trägt: "Mildheimisches Lieder=Buch von 518 lustigen und ernsthaften Gesängen über alle Dinge in der Welt und alle Umstände des menschslichen Lebens, die man besingen kann. Gesammelt für Freunde erlaubter Fröhlichkeit und ächter Tugend, die den Kopf nicht hängt von Rudolph Zacharias Becker." Gotha, in der Beckerischen Buchhandlung 1799.

Die 518 Lieder dieser Textausgabe stehen unter folgenden Rubriken:

Erster Theil: Die Herrlichkeit der Welt und aller Geschöpfe Gottes, die der Mensch um sich siehet, höret und genießet.

Zweiter Theil: Der Mensch, und dessen Natur, Lebenszweck, Eigenschaften, Tugenden und Laster, verschiedene Geschlechter und Stusen des Alters.

Dritter Theil: Der Mensch, in Gesellschaft mit seines Gleischen; als Freund und Lebensgefährte, Mitbürger und Zunftsgenosse.

Außerdem giebt es noch 80 besondere Unterabtheilungen, so z. B. Lieder an die Sonne, den Mond, die Sterne, die Wolken, das Nordlicht, über Jusekten und Gewürmer, Endzweck des Lebens, Tugend und Laster:

Ich will mein ganzes Leben lang Die schöne Tugend ehren Und niemals auf den Lockgesang Des frechen Lasters hören

(Folgen 12 ähnliche, von Tugend triefende Berje),

ferner über den Gebrauch des Reichthums, für besondere Handwerke und Gewerbe, darunter Lieder für den Müller, Bäcker, Fleischer, Weber, Schneider, Schuhmacher, Maurer, Zimmermann, Dachdecker, Schornsteinfeger, Böttcher, Scheerenschleifer, Kaufmann, Savoharden mit dem Murmelthier (NB. nicht Goethe's Marmotte), Seiltänzer, Gesinde und Tagelöhner, für Nachtwächter, für protestantische Pfarrer, für die Juden, für die Todtengräber!

Für alle nur möglichen Ereignisse des menschlichen Lebens und für alle Stimmungen werden Lieder vorgesorgt: Ehrbegierde, Demuth, Hoch=muth, Citelkeit, Gesundheit, Redlichkeit, Mitleid, Zorn und Haß wird besungen, jeder Stand findet besondere Lieder für sich, so der Fürst, der Minister, der Amtmann 2c. bis zum Bauern.

Ueber die unerhörte Plattheit des Ganzen ist wohl kaum ein Wort zu sagen nöthig. Und trotzem hat die Sammlung nach mancher Richtung hin nützlich gewirkt, da sie nicht nur die trivialen Verse des Herausgebers und der ihm befreundeten Poeten, sondern auch viele gute Lieder verbreiten half, besonders von den Dichtern des Göttinger Hains.

Der Textband ist nach Art der Choralbücher (zwei Spalten auf jeder Seite) eng gedruckt. Einen breiteren Raum nehmen die Melodien ein, die sämmtlich mit Begleitung vorliegen. Jedes der 518 Gedichte sindet in diesen Musikbeilagen seine Weise, wobei allerdings zu erwähnen ist, daß eine Anzahl Texte auf eine und dieselbe Melodie gesungen werden sollen. Die Componisten und Dichter sind nicht genannt, zum Theil sinden sich aber ihre Namen in der "Neuen vollständigen Ausgabe" (der fünsten) v. J. 1817. Bei diesen Angaben ist freilich von Correctheit oder annähernder Vollständigkeit nicht die Rede. Ich habe vers

sucht, die Notizen zu verbessern und zu ergänzen und bin zu dem Ergebniß gekommen, daß die Sammlung v. J. 1799 Compositionen\*) enthält
von: J. F. Reichardt 67, J. A. P. Schulz 47, J. A. Hiller 32,
Wenk 17, Segelbach 14, C. Spazier 8, Queck 5, J. C. Schlick 4,
Freih. v. Seckendorf 4, Fischer 4, Naumann 4, Dalberg 4, Joh.
Christ. Müller 3, F. L. Seidel 3, H. B. Freytag 3, C. G.
Reichardt 3, Scheidler 3, Zelter 3, Schmidlin 3, Köllner 3,
Schubart 3, Berls 3, Thonus 2, G. C. Claudius 2, Ehrenberg 2,
Hausius 2, Weis 2, G. Benda 2, Zachariae 2, Siegfr. Schmidt 2,
Troschel 2, Tag 2, Behr, Westphal, R. Z. Becker, Wöller, Cnyrim, Rolle, F. L. A. Kunzen, Schleichert, Reese, Rackwiß, Seydelmann, Schönfeld, Pilz, Häßler, Nägeli, André, Dittersdorf,
Gürrlich, Stegmann, Rosenfeld, Kümmel, Pitschel, Anschüß,
Barnack, Prager, Kirsten, Rousseau, Henry Carey, Mozart je 1.

Zugleich mit den "Melodien", die sämmtlich mit dem Baß und meist auch mit Mittelstimmen versehen sind, publicirte Becker eine Instrumentalbearbeitung für 2 Violinen und Baß.

Die Sammlung hatte einen außerordentlichen Erfolg. Im Jahre 1800 bereits erschien eine zweite Auflage der "Melodien", die mit der ersten übereinstimmte, aber enger gedruckt war. Auch die dritte und vierte Auflage (diese v. J. 1810) sind nur in Kleinigkeiten verbessert. 1815 aber wurde ein Anhang mit 210 weiteren Compositionen versöffentlicht, die der obenerwähnten "Neuen vollständigen Ausgabe" v. J. 1817 einverleibt worden sind. Diese enthält nunmehr gegen 580 Comspositionen und 800 Gedichte. Ob der Band mit den Compositionen nach 1817 nochmals aufgelegt worden ist, vermag ich nicht zu sagen; von dem Textbande ist i. J. 1837 noch eine achte, anscheinend ganz unveränderte Aussage erschienen — Vergl. noch den Nachtrag S. 374.

<sup>\*)</sup> Biele von ihnen sind im Band II des vorliegenden Werks einzeln auf-

geführt.
\*) In den ersten 4 Auflagen waren nur zwei Goethe'sche Gedichte enthalten, nämlich das "Beilchen" und Mailied ("Wie herrlich"), beide mit Reichardt's Composition.

Christine v. Hagen 1, G. A. v. Halem 3, D. Graf v. Haugwig 1, R. G. Halfins 2, J. R. Hebel 1, Hegner 2, Herber 7, J. F. Herel 1, J. G. Hermes 4, J. C. Her 2, F. W. C. Her 2, Herber 7, J. F. Herel 1, J. G. Hermes 4, J. C. Herber 2, F. W. C. Herber 3, J. Hottinger 1, Hopper 1, J. G. Jacobi 10, J. F. Jünger 1, v. Koilty 8, A. Hornbottel 3, J. Hottinger 1, Hopper 1, J. G. Jacobi 10, J. F. Jünger 1, v. Kannp 1, A. G. Käitner 1, Ref v. Schwarzbach 2, F. Kind 4, Ewald v. Kleift 1, Klopptof 1, Kollmann 1, K. v. Köpfen 5, Köppel 1, Theodor Körner 4, L. T. Kofegarten 1, W. Köfter 2, A. v. Kogedue 1, Krummacher 9, Kümmel 1, A. F. S. Langbein 15, J. C. Lavater 5, Lenardo 1, Leffing 1, C. G. Liebertühn 3, Ligmann 1, R. B. Lohdauer 3, G. F. Coffini 1, J. Löwe 1, F. v. Lubewig 1, Sophie Ludwig 2, S. A. Mahlmann 5, J. M. Miller 6, J. Mirrow 1, K. F. Müchler 6, A. Müthling 1, R. L. A. v. Münder 1, J. M. Miller 6, J. Mirrow 1, K. F. Müchler 6, A. Müthling 1, R. L. A. v. Münder 1, L. Hrhr. v. Notiti 1, L. Henselver 1, L. Krift. v. L. Krift. v. Notiti 1, L. Henselver 1, L. Krift. v. L. Krift. v. M. Kamper 1, H. Krift. v. K. L. Kamper 1, H. Krift. v. K. L. Krift. V. K. L.

775 a und b. Mozart, siehe No. 476.

- 777. Nägeli, siehe No. 621.
- 778. Naumann, siehe No. 306.
- 781. Plegel, ein Auszug resp. Nachdruck der Sammlung No. 509.
- 783. Reichardt, siehe No. 166.
- 789. Spazier, siehe No. 288.
- 792. Tenber, siehe Seite 333.

796. Als einen schwachen Nachahmer der Handn'schen Art erweist sich J. Wölfl in seinen 12 Liedern, die laut Gerber 1799 veröffent=

<sup>\*)</sup> Die ersten 4 Auflagen hatten kein Schiller'sches Gedicht enthalten.

licht wurden. Irgend welche Eigenart zeigt der Componist nicht, indessen weist er sich als guten Musiker aus.

Ein Exemplar liegt in der Stadtbibliothek in Leipzig.

Joseph Wölfl, ein Schüler Leopold Mozart's und Michael Handn's, war ein berühmter Mann, dessen elegantes Clavierspiel von vielen Wiener Musikfreunden höher als das Beethoven's geschätzt wurde. In den Jahren 1794—98 galt er geradezu als dessen Nebenbuhler. Später ist er verstommen. Er war 1772 in Salzburg geboren und ist 1812 in London gestorben.

798. Zumfteeg, siehe No. 507.

Nachtrag



## 1. Zur Bibliographie.

29 a. Tafelconfect IV. Vierte Tracht Des Ohren-vergnügenden, und Gemüth-ergötzenden Tafel-Confects; Bestehend in 12 Quodlibeticis, oder Tafel-Stucken, von 1. 2. oder 4. Stimmen, Theils mit 2 Violin ad libitum pro Sonata, oder obligat., theils ohne Violin, mit einem Cembalo oder Violoncello, wie in dem Indice zu finden, Welche Zur angenehmen Zeit-Vertreib denen wohlgeneigten Music-Liebhabern aufgetragen und offeriret Ein Aufrichtig- und kein Ehrliche Compagnie zerstöhrender MusiCus. Zu finden bey Johann Jacob Lotters seel. Erben in Augspurg. 1746. (München.)

Wegen der ersten drei "Trachten" des "Tafelconfects" siehe oben S. 69 ff. Die Vorrede des vorliegenden vierten Theils ist "An den curiosen Liebhaber" gerichtet und lautet:

Fe geneigter die dren erste Trachten des Musicalischen Tafel-Consects von denen meisten respect. Music-Liebhabern angenommen worden; je mehrers hat man sich verbunden, und denenselben daben zugleich gefällig zu sein erachtet, mit Herausgebung der vierdten Tracht nicht zu säumen, sondern vielmehr auß eheste denen respect. Liebhabern damit aufzuwarten, welches dann hiemit auch beschiehet, und bestehet solche vierdte Tracht in 12 lustigen Quodlibeticis, oder allerhand indisserenten Musicalischen Tasel-Stucken, welche nicht weniger, als die in denen dren ersten Trachten, zu einer angenehmen Gemüths-Belustigung und Passirung versdrießlicher Stunden wohl werden dienen und gebraucht werden können.

Das Titelblatt scheint im Gegensatz zu den drei ersten "Trachten" kein Anagramm zu enthalten, sofern es nicht etwa in den größer als normal gedruckten Buchstaben MICS (siehe oben) zu suchen ist.

Das Heft enthält 12 Gesänge und zwar 2 Duette für Sopran und Alt resp. Sopran und Tenor, 1 Terzett für Sopran, Tenor und Baß, 1 Quartett für Sopran, Alt, Tenor und Baß und 7 Solo=Nummern für Sopran respective Tenor.

Die Begleitung erfolgt durch Cembalo und 2 Violinen; bei einer Nummer können statt dieser Waldhorn und Trompete eintreten. Die Stimmen sind, wie bei den ersten drei Heften des "Tafelconfects", einzeln gedruckt, so zwar, daß die Violinstimmen in die Parte für Alt, Tenor und Baß vertheilt worden sind. Auch für diese vierte Sammlung scheint zu gelten, was in der Vorrede der ersten Tracht dem "geneigten Liebhaber" gesagt worden ist, nämlich:

"Ist aber einem oder dem andern ein oder das andere Stuck schon bekannt, so ist doch nit ein jedes Stuck allen und jeden bestannt."

Das "Tafelconfect" wird theilweise oder ganz abgedruckt und außführlich besprochen werden in einem Bande der Bahrischen Denkmäler der Tonkunst, mit deren Herausgabe ich betraut worden bin. Ich werde dann den Inhalt der vorliegenden vierten Tracht eingehend behandeln.

36a. \*Joan. Bapt. Ant. Vallade. Nepomucenische Sing- und Loboctav, bestehend in X deutschen auserlesenen Arien, zu Lob und Ehren des grossen Weltpatrons und heiligen Diener Gottes, Johann von Nepomuck etc. Augsburg 1750.

40 a. Hahn. Sing- und klingendes Lieb- Lob- Danck- und Denck-Opfer, bestehend in XXXIII. leichten Teutschen Arien, auf die fürnehmste Feste des HErrn, nach Ordnung des Kirchen-Jahrs, Von einer, oder bisweilen zwey Sing-Stimmen, und verschiedenen Instrumenten, wie solche in der Verzeichnuss deren Arien bemercket seynd. Zusammengesetzet, und zum allgemeinen Gebrauch herausgegeben von Georg Joachim Joseph Hahn, Raths-Verwandten und Chor-Directorn zu Münnerstadt in Francken. Opus V. Augspurg, bey Johann Jacob Lotters seel. Erben. 1752. (Berlin.)

In der Vorrede schreibt der Componist:

Hochgeehrter Music-Freund! Da nach meinen zwenen Opern Arien von vielen Music-Liebhabern mehrmalen bin ersuchet worden, auch ein Opus teutscher Arien auf die Festen des Herrn denen Chören mitzutheilen, als beschiehet solches hiemit. Hoffe also durch diese meine dritte Arbeit in Herausgebung teutscher Arien in dieser Gattung denen Land-Chören auf das ganze Jahr genugsame Borsehung gethan zu haben.

Die Sammlung enthält 33 liedartig geformte mehrstrophige Arien und Duette für Sopran, Alt, Tenor und Baß. Die Begleitung ist der Orgel und zwei Violinen zugetheilt, oft treten zwei Lauten hinzu und gelegentlich noch Flöte und zwei Trompeten.

Die Musik ist geradezu erbärmlich und lohnt ein näheres Eingehen nicht. Auch die Texte sind ganz mittelmäßig.

Ein anderes Werk Hahn's wird weiter unten erwähnt (No. 142a).

44a. Marpurg. Historisch-Kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik von Friedrich Wilhelm Marpurg. I. Band. Berlin, in Verlag Joh. Jacob Schützen's sel. Wittwe. 1754. (Sechs Stücke, vom dritten Stück an: 1755.) — II. Band. Berlin, Verlegts Gottlieb August Lange. 1756. (Sechs Stücke). — In den weiteren drei Bänden der "Beyträge" sind Lieder nicht mehr enthalten. (Berlin.)

Vgl. oben S. 128.

96 a. \*(Hiller.) Choral-Melodien zu Herrn Prof. C. F. Gellerts geistlichen Oden und Liedern, welche nicht nach bekannten Kirchenmelodien können gesungen werden, von J. A. H. Leipzig, druckts und verlegts Joh. Gottl. Imm. Breitkopf. 1761.

Eine sehr ausführliche, zumeist scharf tadelnde Recension Marpurg's steht in dessen "Kritischen Briefen", II, Berlin 1763, S. 179 ff.

134a. Unbekannt. Das Lob des Herrn, enthaltend Ein hundert acht und fünfzig Geistliche Lieder, darunter sich alle 54. geistliche Oden Hrn. Prof. Gellerts befinden; Mit neuen Choral-Melodien zu vier Stimmen. Verfertiget von einem Kunst-Erfahrnen unter Veranstaltung und Aufsicht einer Musik-Gesellschaft in Bern. Erster Theil. Bern. Verlegt und gedruckt bey Abraham Wagner 1767. (Hamburg.)

Ein rein geistliches Gesangbuch, dessen zwei Theile je 79 choral= artig geformte vierstimmige Lieder enthält. Nach Schweizer Sitte, die wir von Bachosen's, Schmidlin's, Egli's Gesängen kennen, stehen die Stimmen neben statt unter einander, und zwar bringt die linke Seite des Buchs den Discant und Baß — dieser ist bezissert, sodaß er auch von Orgel oder Clavier zu spielen ist —, die rechte Seite die Alt= und Tenorstimme. — Wenn sonst reine Choralbücher in die Bibliographie nicht aufgenommen worden sind, so ist bei dem vorliegens den eine Ausnahme deshalb gemacht worden, weil auf dem Titelsblatte an hervortretender Stelle die 54 geistlichen Oden und Lieder Gellert's angeführt werden.

142 a. Haas. Geog Joach. Jos. Hahns, Benediktiners zu Gegenbach, geistliche Arien mit Melodien, in melismatischer Schreibart versehen von R. P. Idefons Haas, Benediktiner zu Ettenheim-Münster. Erste Sammlung, bestehend in vierzig Arien. Drittes Werk. Augsburg 1769.

144a. Unbekannt. Neue Kriegslieder mit Melodien. Leipzig, Cassel und Zwäzen. 1769. (Berlin bei M. F.)

Das Werk, bessen Dichtung im Ton der Gleim'schen Lieder eines preußischen Grenadiers gehalten ist, wendet sich mit schärfstem Spotte gegen eine Reihe von Gelehrten wie Prof. Klop, Wich=mann, Wittenberg, Ziegra u. A., ganz besonders aber gegen den betrügerischen Prof. Raspe, den nachmaligen Verfasser des "Münchhausen."\*)

Die fünf Melodien, die stilgerecht die Krause'schen Weisen zu Gleim's Grenadierliedern imitiren, sind nicht schlecht.

148a. \* Unbekannt. Neue Lieder mit Melodien, herausgegeben von J. P. S. — Braunschweig 1770.

<sup>\*)</sup> Ueber Raspe, vgl. Goedeke IV², S. 234, ferner Ed. Grisebach's Ausgabe des Münchhausen, 1890, und Allg. Deutsche Biographie unter Münchhausen, Band 23, S. 2.

Die Sammlung enthält wahrscheinlich ausschließlich Lieder für Freimaurer.

- 177a. \*Hesse-Gellert I. Der genaue Titel lautet: XXIV geistliche Oden und Lieder und eine Cantate mit Melodien fürs Clavier, nebst zwo Violinen und dem Baß. In der Lübeckischen Hofbuchdruckerey, 1766. Im Verlage des Verfassers. (22 Bogen in Folio.)
- 216 a. Wienerischer Musenalmanach, herausgegeben von Ratschky, Prandstetter, Blumauer und Leon. 1777—1796. Einige Jahrgänge enthalten Musikbeilagen mit Liedern. (K. k. Hofbibliothek, Wien.)
- 230a. (Georg Joseph Vogler.) Betrachtungen der Mannheimer Tonschule. Lieferungen I bis VIII der Musikbeispiele. o. O. (Mannheim.) 1778. (Berlin.)

Siehe oben S. 247.

249a. (Georg Joseph Vogler.) Betrachtungen der Mannheimer Tonschule. Lieferungen IX bis XII. o. O. (Mannheim.) 1779. (Berlin.)

Siehe oben S. 247.

316a. (Johann Rudolph Zumsteeg.) Die Gesänge Aus dem Schauspiel die Räuber von Friderich Schiller. Mannheim. In der Kuhrfürstlich Privilegirten Noten Fabrique. Von Johann Michael Götz. Siehe oben S. 355.

366a. Frauenzimmeralmanach MDCCLXXXIV. Leipzig bei A. F. Böhme. — Später unter gleichem Titel mit dem Beisatz: zum Nutzen und Vergnügen, und auch u. d. T.: Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer zum Nutzen und Vergnügen (aufs Jahr 1785 etc.). — Fortgeführt bis 1820. (Berlin.)

Der Herausgeber war Georg Carl Claudius, der unter dem Pseudonym: Franz Ehrenberg schrieb. Mit diesem Namen unterzeichnet er sich in den Vorreden, während er sich auf den Liedzbeilagen stetz Claudius nennt. Außer 12 Compositionen von Claudius enthält der Almanach bis 1800 noch Lieder von Hausius (10), F. S. Rose (2), Siegfr. Schmidt (2), J. G. Schicht (1) und C. G. Tag (5).

Bgl. über Claudins oben S. 265, über Hausius S. 297, über

Tag S. 295.

483a. \*Joseph Bengraf. XII Lieder mit Melodien beym Klavier zu singen. Pest (um 1790).

503b. \*Joh. Victor Schindele. Kleine Liedersammlung. Stift Kempten 1790.

- 504a. A. B. Schulze. Clavier-Gesänge nebst zwölf Veränderungen auf das Lied aus dem Wunderigel: Flink wie mein Rädchen etc. etc. von A. B. Schulze. Zweite Sammlung. Königsberg und Leipzig, o. J. (Heilbronn bei C. F. Schmidt.)
  - 15 Compositionen, die so unbedeutend sind, daß sich eine einsgehende Besprechung nicht lohnt. Die Texte rühren her von W. G. Becker, Langbein, Hagedorn, Schiller (An die Freude), Riemain, Göckingk, Müchler, Hölth, Baczka, Overbeck (2), Kamser, Stolberg, Tester.
- 605a. M. Joh. Karl Gottfr. Assmuss. Lieder für Gesellschaft und Einsamkeit. Riga o. J. Wohl um 1795 erschienen. (Berlin bei M. F.)
  - Die Sammlung besteht aus 24 Liedern zu Texten von Matthisson (2), Hendenreich (2), Bürger, Gleim, Göckingk, Halem, Meißner, Ültzen, Voß, Mahlmann, Reinhardt (je 1) und 11 Unbekannten. Auch diese Compositionen sind in hohem Grade talentlos und schwach.
  - 755 a. \*Gaa, G. M. Sechs ausgesuchte Lieder fürs Klavier. 1799.
- 760a. \*Hacker (Benedict?) Drey Lieder für Herz und Empfindung für Gesang und Clavier. 1799.
- 766a. \*K.\*\*\* Sammlung von Liedern aus den besten deutschen Dichtern zum Singen und Spielen am Klavier. 1799.
- 776a. \*Johann Gottlieb Naumann. XII von Elisens geistlichen Liedern beym Klavier (wohl zwischen 1794 und 99 erschienen). XXV neue Lieder verschiedenen Inhalts von der Frau von der Recke. Dresden 1799.
  - 778a. \*Pallas, Friederike. Lieder für Klavier und Harfe. 1799.
- 792a. \*Waubal. Acht deutsche Kinderlieder beym Klavier oder Pianoforte. 1799.
- 799. \*Schiller's Ode an die Freude. In Musik gesetzt von Anonymus, Christmann, J. C. Müller, W. Schulz, C. F. Schulz, Seidel, Reichardt, Rellstab, Zelter. Op. CCLXIX. Berlin bei Rellstab. Angezeigt im Intelligenzblatt No. IV der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung, November 1799, u. d. T.: Schiller's Ode an die Freude, in Musik gesetzt von 9 verschiedenen Componisten. Ebenfalls i. J. 1799 oder Anfang 1800 ist folgende Sammlung veröffentlicht worden, in der neben den obenerwähnten noch andere Componisten erscheinen:

Vierzehn Compositionen zu Schiller's Ode an die Freude von Anonymus, von Dalberg, Christmann, J. C. Müller, W. Schulz, A. B. Schulz, C. F. Schulz, Seidel, Reichardt, Rellstab, Willing, Zelter und zwey Ungenannten. Hamburg bey Johann August Böhme. (Wien.)

Der an erster Stelle genannte Anonymus bringt die Band II. S. 393 erwähnte, seitdem allbekannt gewordene Melodie,\*) die viel= leicht unter dem Eindruck der Marseillaise entstanden ist. Die Musik von Dalberg's ift nicht schlecht, die von Christmann bagegen schwach. J. C. Müller erscheint pedantisch und philiströs, ebenso W. Schulz, A. B. Schulz(e), C. F. Schulz (besonders schlecht!). Ganz schablonenhaft schrieben diesmal Seidel, Reichardt, Zelter, Willing. Rellstab zeigt sich, wie auch sonst, als Dilettant. Von den zulett erwähnten "zwen Ungenannten" wird der Name des einen im Text selbst erwähnt, nämlich: F. F. Hurka (vgl. oben S. 325). Der andere ift derfelbe Anonymus, von dem oben bereits die Rede war; die beiden Melodien sind gleich, nur stehen sie in anderen Ton= arten und sind nicht gleichmäßig harmonisirt. Für die Umsicht des Redacteurs des Heftes spricht es nicht gerade, daß er die Identität der Compositionen nicht erkannt und sie in demselben Werke zweimal abgedruckt hat. — Die ganze Sammlung macht einen in hohem Grade unerfreulichen Eindruck.

## 2. Zum Bericht über die Ciedersammlungen.

- S. 68. Ein Gedicht (Eleonora die Betrübte) aus der Musa Teutonica hat Arthur Kopp ausführlich besprochen im "Euphorion" 1901 VIII S. 264.
- S. 75. Das köstliche Gedicht "Von Erschaffung Abam und Eva", das in unsern Musikbeispielen als No. 16 in der Lesart des "Augsburger Taselconsects" v. J. 1737 abgedruckt ist,\*\*) hat Goethe genau gekannt und aus dem Gedächtniß zum Theil eigenhändig niedergeschrieben, zum Theil dictirt. Erich Schmidt hat diese Version in der Weimarer Ausgabe

<sup>\*)</sup> Die Deflamation des Textes in dieser Melodie ist allerdings bedenklich. Richard Wagner rügt sie scharf in seinem Aussatz: "Neber das Operndichten und Komponiren im Besonderen" (Ges. Schriften u. Dichtungen, 10. Band) und spricht hier die Urheberschaft der Composition Naumann zu. Vielleicht wirkte dabei eine Dresdener Tradition ein. Auch im Brieswechsel zwischen Schiller und Körner ist mehrmals von Naumann's Musik zum "Liede an die Freude" die Rede. Unter Naumann's Namen ist sie, soweit meine Kenntniß reicht, nirgends gedruckt.

<sup>\*\*)</sup> Aus Mangel an Raum konnte leider nur die erste Textstrophe gedruckt werden.

von Goethe's Werken edirt (Band 38 S. 497 ff.). In "Des Knaben Wunderhorn" steht das Lied im zweiten Bande S. 399. — Vergl. noch die Zeitschrift des Vereins für Völkerkunde V S. 361 ff.

- S. 77 oben. Die wichtige handschriftliche Sammlung: Musikalische **Rüstkammer** 2c. v. J. 1719 (173 Seiten stark, zu denen noch 5 Seiten Register kommen) wird, wie ich hoffe, bald einmal den Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung bilden. Sie enthält auf S. 144 die früheste Notirung der ersten Textstrophe des Liedes: Prinz Eugenius der edle Ritter und seiner prachtvollen Melodie. Diese rührt höchst wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhündert her und wurde nach Ludwig Erk's Ansicht wohl schon 1683 im Volke gesungen. Vergl. darüber Erk, Deutscher Liederhort S. 385 ff. und Erk-Böhme, Liederhort II S. 314 f. — Auch das Gedicht vom Prinzen Eugen sollte einmal genauer untersucht werden.\*)
  - S. 87. Ueber Sperontes siehe noch die Einseitung S. XXXII.

#### S. 87 Anmerkung 1. Folies d'Espagne:

Die Folies d'Espagne scheinen in Italien, Deutschland, Frankreich und England gleichmäßig beliebt gewesen zu sein. Madame de Sevigné erwähnt in ihren Briefen bereits 1689 einen Tanz (Chaconne)\*\*) unter diesem Titel. Arcangelo Corelli notirt die Musik 1690 als Thema der 22 Bariationenin seinen XII Sonate a violino e violone o cembalo, opus 5 (in Rom erschienen) in folgender Weise:

\*) Bekanntlich lautet die letzte Strophe:

Bring Ludewig, der mußt aufgeben Seinen Beift und junges Leben, Ward getroffen von dem Blei.

Der verstorbene Historifer Alfred von Arneth in Wien hat die Güte gehabt, auf meine Bitte im österreichischen Kriegsministerium die "Berlustausweise" aus der Schlacht von Belgrad — sie sind vollständig erhalten — nachsehen zu lassen. Als Ergebniß theilte Herr von Arneth mir mit, daß in der Schlacht nur zwei Mitglieder aus fürstlichem Geschlecht geblieben sind, nämlich F.M.L. Fürst Jos. Ant. Lobkowitz und Oberstlieutenant Prinz Lamoral Taxis. Auch bei den anderen adligen Gefallenen kommt der Borname Ludwig nicht vor. — Prinz Eugens Bruder Ludwig einen katte kanzisk im Achne 1682 in Naturall den Artes dass Schlacht fallenen kommt der Borname Ludwig nicht vor. — Prinz Eugens Bruder Ludwig aber hatte bereits im Jahre 1683 in Petronell den Heldentod auf dem Schlachtfelde gefunden (vergl. Wurzbach, Biogr. Lexikon des Kaiserthums Desterreich, 28. Bd. S. 298). In der Zeitschrift für österreichische Bolkskunde 1895, 2. Heft, spricht der Wiener Dichter Richard von Kralik die Ansicht aus, das Bolk habe seinen Lieblingshelden dadurch besingen wollen, daß es in einem kurzen Liede seine Trauer und seinen Sieg zusammenfaste; es siege also eine Art abgekürzter Biographie vor. Sbenso guten Grund hätte vielleicht die Hypothese, daß das ältere Lied vom Prinzen Eugen schon um 1683, nach dem außerordentlich tapseren Berhalten des Helden während der Belagerung Wiens, entstanden ist. Hierzu würde auch passen, was oben von Erk mitgetheilt worden ist.

Un Freiligrath's herrliche Ballade "Prinz Eugen der edle Ritter", die

in poetischer Beise die Entstehung des Volksliedes schildert, und Loewe's congeniale Musik zu ihr braucht wohl nicht erst erinnert zu werden.

\*\*) In der seit 1700 verbreiteten Form ist die Melodie keine Chaconne, sons dern eine Sarabande.



Auch Antonio Vivaldi benutte das Stück als Thema für Variationen in seinem op. 1: 12 Trios für zwei Violinen und Violoncello, 1737 in Paris erschienen.

In den französischen Recueils de chanson und andern Lieder = Sammelwerken, die um die Wende des 17. Jahrhunderts in Baris und dem Haag erschienen, wurden den Folies d'Espagne eine Reihe von Texten untergelegt.\*)

Lange vorher war die Folia in Deutschland und England bekannt, in England unter dem Namen von Farinelli's Ground; man schrieb dort die Composition Farinelli, einem Onkel des berühmten Sängers, zu, der 1684 Hofmusiker in Hannover war.\*\*)

Der Dichter Christian Heinrich Postel läßt 1790 in seiner Hamburger Oper: "Die großmüthige Thalestriß ober letzte Königin der Amazonen" den Narren

sagen:

Was nun vor allen Galanten Leuten foll gefallen, Muß insgemein Folies d'Espagne sein.

(Ein Diener bringt dann dem Narren eine Guitarre, und dieser battiret darauf die Composition.)

Mattheson spricht in seinem "Vollkommenen Kapellmeister" (Hamburg 1739, S. 230) anerkennend über die alte Melodie Folies d'Espagne, die nichts weniger als Thorheiten enthalte. — In dem vielgesungenen Liede "Du strenge Flavia" (Tert von Erdmann Neumeister 1695) und in Sebastian Bach's "Bauerncantate" 1742 kehrt die Melodie wieder — bei Bach im Ritornell der Arie: "Unser trefslicher lieber Kammerherr". Und noch 1798 hat Cherubini acht Takte der Musik zum Beginn der Duverture seiner Oper "L'Hôtellerie Portugaise" benutzt.

<sup>\*)</sup> Ich selbst habe elf gefunden, es dürften aber mehr sein.

\*\*) Vgl. dazu John Hawtins, General history of Music, London 1776, und besonders: George Grove, Dictionary of Music and Musicians, I, 1879, S. 539.

— Die Bezeichnung Farinelli's Ground (Grundbaß) deutet die wichtige Rolle an, die der Baß bei dieser Composition spielt.

367

Gottsched erwähnt die Composition flüchtig in seinen "Bernünfstigen Tadlerinnen", I, 1725, S. 336, und eine lustige Geschichte über sie (die wieder ihre weite Berbreitung beweist) berichtet Fried. Wilh. Marpurg im 2. Bande seiner "Kritischen Briefe", 1763, S. 473.

#### S. 87 Anmerkung 2.

Ein öfters citirter Aufsatz aus F. W. Marpurg's "Kritischen Briefen" v. J. 1760 (I S. 286) bezieht sich auf die Murkybässe, die wir in No. 17 und 149 unserer Musikbeispiele so recht ausgebildet sehen:

#### Anecdote vom Ursprung der Murky.

- Es ist noch nicht so lange Zeit, als noch eine gewisse Art von Claviercomposition in Deutschland sehr stark Wode war, deren Hauptcharacter darinnen bestand, daß der Baß in beständig abwechselnden Octaven einherging. Man nannte ein solches Clavierstück ein Murky, und es werden wenig Tonkünstler seyn, welche nicht einnahl in ihrem Leben ein solches Stück gesehen haben sollten. Damit die Stymologisten und Kunstrichter sich über die Bedeutung dieses Wortes nicht heute oder norgen den Kopf zerdrechen mögen: so will ich den Ursprung der Murky, welcher etwann ins Jahr 1720 oder 1721 fällt, mit wenigen erzählen. Zween Cavaliere, die sich gewisse kunstwörter ersonnen hatten, voomit sie unter sich im Scherze die verschiedenen Reize der Gottheit Cytherens zu benennen pslegten, bekamen Luft, in dieser ihnen gewöhnlichen Sprache ihre Schönen zu besingen. Sie brachten ein Lied zur Welt, welches, wenn sie es in weniger schnacksich-räthselhaften Worten gedichtet hätten, sie etwann, nach dem Ausdruck des Herrn von Besser, die Ruhestätte der Liede, den Thron der Wolflust, oder auf eine ähnliche Art, bestielt haben würden; das aber in ihrer komisch-cytherischen Sprache Murky überschrieben wurde. Sin Musicus, Nahmens Sydow, welcher ein zuter Freund von benden war, und erst vor ungefähr sechs Jahren in Königl. Diensten zu Potsdam versorden ist, ward von ihnen ersuchet, ihre Berse in Music zu bringen. Da selbiger dafür hielte, daß er die Unufer anderen vor, den Baß beständig in Octaven abwechseln zu lassen. Die Compositionsart, welche bis dahin ganz unbekannt gewesen ware, erhielte den Bensall der jungen Herren. Herr Sydow ward ermuntert verschnends zu characterisiren, so wurde allezeit hinzugesüget, daß er solche so vertertigen möchte, wie die bekannte Murky. Andere Personen, welche die den Worte Wurky gegebne Bedeutung vermuthlich nicht wusten, und selbiges ben einigen Clavierstützen von besagter Sattung ungefähr gehöret hatten, ermangelten nicht, solches als ein neues musikalisches Kunstwort sofort anzumerken, und, da alle Welt d
- S. 93 Absatz 4 Zeile 28 v. v. In Band XLIII der großen Bach-Ausgabe bestätigt Graf Paul Waldersee die Ansicht Philipp Spitta's, daß das Manuscript von "Willst du dein Herz mir schenken" an keiner Stelle die Schriftzüge Bach's erkennen läßt.
- S. 97—102. Von Johann Valentin Görner hat Telemann in seinem "getreuen Music=Meister" v. J. 1728 (siehe oben S. 78) zwei Clavierstücke veröffentlicht, eine Passacaille und eine Trouble-Fête; von diesen sind in Seiffert's Geschichte der Klaviermusik I Berlin 1899 S. 358 die ersten Tacte gedruckt.

- S. 156. Hiller's geistliche Lieder einer vornehmen Churländischen Dame (No. 261a) stammen in den Dichtungen von Elise von der Recke, saut Goedeke's Grundriß V<sup>2</sup> S. 456. — Bon derselben Verfasserin sind Elisens geistliche Lieder 2c. mit Musik von Johann Adam Hiller (No. 325a). Das Werk enthält 37 Gesänge, ein Exemplar liegt in der Fürstlichen Bibliothek in Wernigerode.
- S. 157, No. 77. Gleim, Kriegslieder. Im Jahre 1778 erschien eine spätere Ausgabe, deren genauer Titel in unserer Bibliographie S. 24 zwischen No. 225 und 226 angegeben ist. Sie bringt 11 neue Musiksstücke, darunter acht andere Weisen zu den in der ersten Ausgabe von Krause componirten Liedern. Diese 11 Gesänge sind etwas reicher als die früheren ausgestattet, da sie in drei Systemen geschrieben sind (allerbings nur formell, denn die Singstimme ist auch im Clavierpart enthalten) und Wittelstimmen ausweisen.

Die Musik ist abstoßend häßlich und verräth auch nicht in einem

Tacte irgendwelche Begabung des Autors.

Der Componist soll Telemann sein, wenn einer Notiz Wilhelm Körte's in seinem Werke: Gleim's Leben, Halberstadt 1811, S. 493, Glauben zu schenken ist. Ich möchte allerdings starke Zweisel äußern, — nicht nur weil Telemann bereits i. I. 1767 gestorben war. Auch aus inneren Gründen wären dem Meister so schwache Compositionen kaum zuzutrauen, denn auch gegen die unbedeutendsten Nummern unter seinen "24 Liedern" (siehe oben S. 80) stehen sie noch weit zurück. — Ueber Krause's Compositionen der Gleim'schen Kriegslieder vergl. noch oben S. 314 Anm. 1.

- S. 159, No. 83. Nach Abschluß des Werkes ersahre ich, daß die Stadtbibliothek in Leipzig ein Exemplar besitzt.
- S. 164. Zachariae bringt in seinen "Tageszeiten" (1755) in der Abtheilung: "Der Abend" eine hübsche Schilderung deutscher Hausmusik:

Wenn der Abend lang bich schon an den einsamen Schreibtisch Dder auch an das lehrende Buch bezaubernd gefeffelt; Dann erheit're ben Geift, der anfängt matter zu benten, Durch die mächt'ge Musik. Auf einer Stainer'schen Geige Beig' entweder die Runft in langfam feufzenden Noten, Die wie Farben in Farben sich in einander verlieren! Dber ergreif' die gautelnde Flote. Harmonische Sprunge, Schnelle Triller, und hupfende Tone, wie riefelnde Wellen Schallen im Saal und reizen von fern den hordenden Rachhall. Aber vor Allem setze dich hin zum hohen Alaviere; Denn hier bift du allein dir felber ein ganges Drchefter; Auch erwähle vor Allem die Schöne den filbernen Alugel. Wenn sie es will, so ertont die Duverture der Dper Durch ihr schallend Gemach in ganzer, voller Begleitung. Und dann rauschet der Vorhang hervor; die Arie singet Durch die filbernen Saiten. Und hat fie felber gelernet, Ihre Stimme zu biegen und von den Wälschen zu borgen, So wird unfer Vergnügen burch zärtliche Worte vermehret, Wenn der bezaubernde Mund mit wahrer Empfindung fie finget; Ihre Fertigkeit wird ein Kreis von Bewunderern preisen."

Hier ist, wie man sieht, nur von Instrumentals und Opernmusik die Rede, und zwar selbstwerständlich von italienischer Opernmusik. Das deutsche Lied aber wird in den folgenden Zachariae'schen Versen erwähnt:

Und wie viel der größten Geifter umringen die Muse, Welche für ihre besondere Kunst den Lorbeer verlangen! Bon der Orgel dis auf die Flöte sind Meister vorhanden, Die tein anderes Bolt in solcher Bollfommenheit darstellt. Welche Kamen sind Bach, und seine melodischern Söhne,\*) Die der sonst lahmen Hand zum Claviere mehr Finger gegeben. Matheson, Wagenseil, Kaiser und Kunz, Agrikola, Pfeiser; Der erschaffende Graun,\*\*) der lehrende Marpurg und Sorge; Sack; und Richelmann, der du dich gern in Klagen vertiesest; Benda, Fleischer und Quanz, Riedt, Förster, Schafrath, und

Hertel, und du, des Pantalons Schöpfer; und du auch, o Weise, Mächtiger Zaubrer auf Deiner Laute — Mit frohem Entzücken Sieht die Muse Schaaren beh Schaaren, und segnet die Namen, Deren zu viel sind, als daß sie die Grenzen des engeren Liedes Alle versammeln könnten; die aber mit güldenen Lettern Das Gerücht' an die Pfeiler im Tempel der Ewigkeit schreibet.

- S. 177 resp. Bibliographie S. 15 No. 122: Ueber Johann Joseph Eberle (er war auch Poet) vergl. Goedeke's Grundriß IV<sup>2</sup> S. 65.
- S. 177. Burmann war auch Verfasser von Gedichten, und diese sind im 18. Jahrhundert beinahe 240 Mal componirt worden, allerdings zu zwei Drittheilen von B. selbst. Er gehört wohl zu den schalsten Reimschmieden des ganzen Jahrhunderts. Einige bezeichnende Liedanfänge, die in ihrer lehrhaften Trivialität recht erheiternd wirken, mögen hier folgen; in den vorerwähnten beliebten, in Zürich sofort nachgedruckten "Aleinen Liedern für kleine Jünglinge" heißt es:

Die Schule.

Meines Lehrers Schweiß,\*\*\*) Meinen rühmlichen Fleiß Sieht der gütige Gott! u. s. w.

Das Aufftehn.

Wer lange schnarcht Hat weniger gelebt. Der weise Knabe kargt Mit dem, was bald vorüber schwebt. u. s. w.

Die Bibliothet.

Viele Bücher helfen nicht, Lefen muß man sie! Gute Bücher, Fleiß und Mut Machens in der Seele licht.

\*) Besonders Herr Carl Philipp Emanuel Bach in Berlin.

\*\*) Der Herr Concertmeister Graun in Berlin, ein Bruder des berühmten Capellmeisters, und einer unserer größten Tonkünstler, sowohl in der Composition, als Ausübung. (Anmerkungen Zachariae's.)

\*\*\*) Man stelle sich alle diese Verse gesungen vor!

Mancher freut sich nur am Band Und am goldnen Schnitt: O der wird kein Wolff, kein Pitt; Lefen, lefen schafft Berstand!

Der wilbe Anabe.

Ach, wie der kleine Jacob schwitt! Er hat mit Gassenjungen
Sich außerordentlich erhitt
Und ist herumgesprungen!
Wenn ihn nun sein Papa wird sehn,
Was wird wohl dieser sagen?
Betrossen wird er vor ihm stehn,
Die Augen zugeschlagen!

Nein, Freude seh Papa an mir! So will ich ihn nicht grämen, Und, Wohlgezogenheit, von dir Das muntre Wesen nehmen. u. s. w.

Und in den noch verbreiteteren, im Text binnen drei Jahren fünfmal aufgelegten und in Schubart's Deutscher Chronik hochgerühmten "Kleinen Liedern für Kleine Mädchen" liest man nachstehende unüberstrefflich tugendhafte Verse:

Benm Filee.

Filee, so oft ich dich betrachte, Fällt mir das Ret der Laster ein Wohl mir, daß ich die Tugend achte, So sall ich nicht darein! u. s. w.

Die Rüche.

Angenehmer Aufenthalt, Kleiner Mädchen große Ehre, D wenn ich doch auch nun bald Rüglich für die Küche wäre!

Niemal's schämt sich die Mama, Gutes Essen zu bereiten, Und wie niedlich schnieckt es da Uns, und allen unsern Leuten!

D! wenn ich nur größer bin, Will ich Küch' und Wirthschaft lernen; Und mit schönem Eigensinn Bon dem Puttisch mich entsernen u. s. w.

Der Werth eines schönen Herzens. Durch äußerlichen Reiz allein Kann nie ein Mädchen reizend sehn; Des Herzens innre Majestät, Die ists, die Mädchen nur erhöht! u. s. w. Das Bugzimmer.

Schönes Zimmer Alles lacht in dir, Und Mama erwartet Die Visiten hier.

Ach wie Bielen Mangelt ber Gelaß Wissen nichts von Kröpelstühlen Und von Spiegelglas! u. f. w.

Die Potten.

D Pokken! ihr sehd meine Feinde; Flieht weit von mir! und kränkt mich nicht Laßt mir doch ja mein schön Gesicht; Denn sonst vehalt ich keine Freunde!

Pfuh! schäm dich Herz! so was zu sprechen: Ift mein Gesicht der Werth von mir? Kommt, Pokken, kommt; so gleich sollt ihr Die Eitelkeit des Mädchens rächen! u. s. w.

Alle diese Gedichte sind in Musik gesetzt worden, zum Theil dreimal!\*)

S 179. Der Kritiker der Hamburger "Unterhaltungen", dessen Urtheile weit beachtet wurden und deshalb in dem vorliegenden Werk öfters eitirt sind, gehörte zu den tüchtigsten seiner Zeit. Er war als Recensent nicht so bedeutend wie Hiller, stand aber über den Marpurg und Consorten. Daß er große Fehler beging, ist bei der Schwierigkeit der Aufgabe des Kunstrichteramts verzeihlich. Bezeichnend ist es immerhin, daß er über eines der größten Genies seiner Epoche schreibt (1769, Band VII S. 270):

Handn hätte weggelassen werden sollen; in Sinfonien allein ist er wegen vortrefflicher Einfälle, aber nicht wegen Geschmack und Gründlichkeit noch zu leiden (sic). Clavierarbeiten oder gar Trios und Quatuors von ihm, ist die wahre schlechte Musik. (!)

und an einer andern Stelle folgendes fast ebenso thörichte Urtheil fällt (1770, IX S. 273):

Unsre Hiller, Fleischer, Wolf sind doch immer besser, als die Philidor's und Monsignn's.

S. 188. Reichardt. Die S. 190 in der Anmerkung erwähnte, inzwischen erschienene Dissertation Dr. Walther Pauli's wird demnächst in erweiterter Form als Buch veröffentlicht werden (in Berlin bei Ebering). Auf diese grundlegende, zuverlässige Arbeit sei schon jetzt aufmerksam gemacht. —

<sup>\*)</sup> Den Zürcher Nachbruck von Burmann's Gedichten, bessen Titel ich S. 177 Z. 15 v. u. citirte, habe ich erst jetzt einsehen können. Er ist 1774, nicht 1777, datirt und bringt nicht Burmann's Musik, sondern neue Compositionen zu Burmann's Texten von J. G. H.

Welche Popularität Reichardt's Lieder genossen, geht u. a. daraus hervor, daß Rudolph Zacharias Becker nicht weniger als 67 in sein Mildheimisches Liederbuch v. J. 1799 aufgenommen hat. Vergl. S. 354 oben.

Ich lasse hier noch die vorn vergessenen biographischen Notizen folgen:

Reichardt, 1752 in Königsberg geboren, verlebte dort als Musiker und später als Studiosus der Rechte eine sehr angeregte Jugend, besuchte dann die Universität in Leipzig, wandte sich aber bald ganz der Musik zu. Auf mehrjährigen Reisen durch Deutschland hatte er das Glück, einigen der bedeutendsten Musiker und Dichter näher treten zu dürfen. 1755 wurde er Hoffapellmeister in Berlin. Hier entwickelte er als Operns und Concertdirigent und Componist eine reiche Thätigkeit, die durch Reisen nach Italien, Frankreich und England unterbrochen wurde. Seit 1780 trat er mit Goethe in Berbindung. Ansang der 90 er Jahre mußte er infolge seiner freimüthig geäußerten Sympathien mit der französischen Revolution seine Stellung aufgeben, wurde aber bald zum Salineninspektor in Giedichenstein bei Holle ernannt, wohin er 1796 seinen Wohnsitz verlegte. Kurze Zeit war er später noch Hoffapellmeister des Königs Jerome in Cassel. Er starb i. J. 1814 in Giedichenstein. In der Vielseitigkeit seiner Talente — er war Sänger, Pianist, Violinist, Dirigent, Componist, Dichter, politischer und Musik=Schristseller — glich er Johannes Mattheson.

- S. 214. Andre's Lieder scheinen ihren Weg bald nach Paris gefunden zu haben, wo sich noch jetzt Exemplare in der Sammlung des Conservatoriums und der Bibliothèque Nationale finden; es sind, abgesehen von den Gesängen der Klassiker, die einzigen deutschen Lieder aus dem 18. Jahrhundert, die jene Bibliotheken enthalten.
- S. 236. Vom textlichen Theile des "Fehnen klehnen Almanachs" hat Georg Ellinger in Berlin einen gut eingeleiteten, zuverlässigen Neudruck veranstaltet.
- S. 267. Gluck. Von liedartigen Compositionen des Meisters seien außer den Gesängen in seinen Singspielen noch die Einlagen erwähnt, die er in die komischen Opern Duni's, Monsigny's und Philidor's geschrieben hat. Die auf S. 268 besprochene achte Klopstock'sche Ode ist von allen Herausgebern fälschlich mit dem Titel: An den Tod bezeichnet worden.
- S. 261. 47 Schulz'sche Lieder sind in Becker's Mildheimisches Liederbuch (1799) aufgenommen worden. Vergl. S. 354 oben.
- S. 265. Ein Exemplar des mir fehlenden ersten Theils der Claudius'schen "Sammlung für die Liebhaber des Claviers und Gesanges" liegt in der Wagener'schen Bibliothek im Besitze des Herrn Prof. Strahl in Gießen. Diese Bibliothek wurde, wie es scheint, gerade in den letzten Jahren geordnet; es ist mir leider nicht gelungen, Einsicht in die musi=kalischen Schätze nehmen zu dürfen.

S. 269 No. 268: Von der Sammlung verschiedener Lieder ist das in der Münchener Hofbibliothek befindliche Exemplar das verhältniß= mäßig vollständigste, das mir zu Gesicht gekommen ist. Es enthält den 1. und 2. Theil ganz (je 20 Lieder), und vom 3. Theil 9 Lieder, während dieser nach dem Inhaltsverzeichniß noch weitere 9 gebracht hat. — Im Vorbericht zum ersten Theil sagt der Verleger, daß er die in den deutschen Musenalmanachen veröffentlichten, mit allgemeinem Beisall ausgenommenen Lieder hier "zu besseren Bequemlichkeit" in größerem Formate veröffentsliche, und daneben noch andere gute Arien und Lieder; er werde mit Vergnügen noch weitere Beiträge aufnehmen. Für diese dankt er im Vorbericht zum zweiten Theil.

Die mir vorliegenden  $2^{1}/_{2}$  Bände enthalten Compositionen von F. F. Reichardt (7), Weis (4), Dreßler (4), St...n (es ist der Wiener F. A. Steffan) (3), F. C. M. (3), Breul (3), Joh. André (2), Schönfeld (2), G. Benda (2), Fleischer, Hiller, König, Hattasch, Fuliane Reichardt, Kheineck, von Falcke, Wittrock (je 1), Unsbekannt (11). — Da es im Titel der Sammlung heißt: "Lieder von guten Dichtern", so seien auch die Versasser der Texte genannt: Hölth (5), Gatterer (5), Overbeck (3), Laur (2), Car. Rudolphi (2), Gleim (2), Bürger (2), Claudius (2), Facodi, Dr. Weis, Dreßler, Degen, Nantchen (Göckingk), Weppen, Voß, Rleist (je 1) und 18 Ungenannte.

5. 285. In **Bokler**'s Bibliothek der Grazien v. J. 1789 steht die Arie Elvirens, die Mozart für die Wiener Aufführung des "Don Juan" 1788 nachcomponirt hatte, mit deutschem Texte. Dieser bietet ein krasses Beispiel von Uebersetzersünden. Die Tragik des Originals\*):

Mi tradi quell'alma ingrata, Infelice, oh Dio! mi fà. Ma tradita e abbandonata, Provo ancor per lui pietà. Quando sento il mio tormento, Di vendetta il cor favella etc. etc.

ist hier in das gerade Gegentheil verwandelt:

Auf, verbannet alle Sorgen, Ach sie stören nur eure Ruh, Und die Last des frühen Morgen Deckt oft schon der Abend zu. Wie ben hellen Sonnenstrahlen Düstre Nebel eilends fliehn, So pflegen auch unsre Qualen, Eh' mans glaubt, oft zu entfliehn.

<sup>\*) &</sup>quot;Mich verläßt der Undankbare" beginnt die jetzt übliche Uebertragung.

Man denke sich diese tändelnden Verse zu Mozart's leidenschaftlicher Musik! Non traduttore ma traditore.

- S. 305. Friedrich Wilhelm Rust's in den Musikbeispielen als No. 199 abgedrucktes Lied stand vor 1796 bereits in Joh. Fr. Reichardt's Musikalischer Monatsschrift 1792 S. 170.
- E. 309. Ueber Maximilian Stadler's Gesänge entnehme ich einer freundlichen Austunft des Archivars der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Dr. Eusedius Mandyczewski's, das Folgende: Die Sammlung No. 384 ist in zwei Systemen geschrieben, Mittelstimmen sind sparsam angewandt, der Claviersat ist sehr bescheiden und unselbständig, doch kommen Vor-, Zwischen- und Nachspiele vor. Die Singstimme ist gut geführt, auch die Deklamation läßt wenig zu wünschen übrig, im Ganzen sind es aber handwerksmäßige, werthlose Compositionen. Als die schlechteste darunter erscheint das vorerwähnte Goethe'sche Mailied das einzige, das auch schlecht deklamirt ist und gegen die andern durch ganz besondere Langweiligkeit und Geistlosigkeit absticht. Keinen besseren Eindruck als diese Lieder macht das Heft No. 790, immerhin ist aber die Deklamation auch hier meist gut. Durchcomponirte Gesänge begegnen uns weder hier, noch in der früheren Sammlung. Die Dichter sind in No. 790 nicht angegeben.

Der Componist, 1748 in Melk an der Donau geboren, 1833 in Wien gestorben, war Benedictinerpriester und brachte es bis zur Würde eines Abtes der Klöster Lilienfeld und Kremsmünster. Viele Jahre lebte er in Wien (seit 1815 dauernd), wo er das Glück hatte, Mozart kennen zu lernen und mit Handn in ein freundschaftliches Verhältniß zu treten.

S. 313. Schubart 1786. Sehr interessant ist die von Schubart uns übermittelte "Meinung vieler Kunstrichter: Die Kunst ist ihrem Versall nahe" (vergl. S. 314 oben). Nicht viel anders drückt sich Ernst Ludwig Gerber in der Vorerinnerung seines berühmten "Lexicons der Tonkünstler" v. J. 1790 auß:

Welch eine merkwürdige Periode sind diese sechzig Jahre sür die Tonkunst! Sind sie nicht das wahre goldene Zeitalter derselben? Blüheten nicht ein Bach, Benda, Gluck, Graun, Händel, Hasse, Harden, Hiller, Kirnberger, Marpurg u. s. w. in selbigen? Dhne diesenigen, welche uns das Ausland an einem Galuppi, Jomelli, Piccini, Sacchini u. s. w. gab, zu rechnen. Wurde wohl in Jahrtausenden so viel komponirt, gesungen und gespielt, als in diesen letztern sechzig Jahren? Und in welchem hohen Grade der Bolkommenheit wird nicht dies alles jeto beh uns ausgeübet? Unsere Virtuosen rühren nicht bloß mehr, sie sehen in Bewunderung und Erstaunen. Mit einem Worte: die Kunst hat ihren höchsten Gipfel erreicht — und neiget sich, indem sie sich von ihren Grundsähen immer mehr entsernt, immer mehr den Launen der Liebhaber und der Mode fröhnt, nach und nach zu ihrem Kückfalle: da es dem Modegeschmacke immer mehr glückt, der Kritik den Maßstab aus der Hand zu winden, und Männer, welche auf Einsichten und Kenntnisse Anspruch machen können, den größten Theil unserer gegenwärtigen Produkte keiner wahren Rezension mehr fähig halten.

375

Die Kunst neiget sich, schreibt hier also Gerber i. J. 1790, als von dem im fräftigen Mannesalter stehenden Handn gerade die herrlichsten Symphonien, Quartetten und Sonaten veröffentlicht wurden, als Mozart den Figaro, Don Juan, Cosi fan tutte componirt und aufgeführt hatte — ein Jahr vor der Entstehung der Zauberslöte, zehn vor Beethoven's erster Symphonie. Ueber Mozart spricht Gerber kein Wort, dagegen weint er Erzphilistern wie Marpurg und Kunberger eine Thräne nach!

S. 315. Schubarts "Alavierrecepte" v. J. 1786 lauten folgender= maßen:

"Im Fingersat darst eben nicht Sklav von Bach seyn — ob's wohl keine Schande wäre, einem so großen Meister zu folgen, der freisich das Ding bast verzsteht, als ich und du. Hat doch Bach nicht für alle Fälle Rezepts geschrieben — auch nicht schreiben können. Wo sindest du Vorschrift für die geslügelten Terzenläuse eines Clementi, die Todensprünge eines Eckardt, die Flüge eines Vogler's? — Must also all dies selbst suchen. Vist du noch jung und sindst's doch nicht; so lass Klavier und sez dich an den Drehstuhl, oder hohl deinen Haubenstot. — — — Studiere die Werke großer Meister, einen Bach, mit all seinem tiesen Eigensinne, einen Eckardt, den reichen melodischen Mann, Rozeluch, den Prächztigen, Mozart, den Schimmernden, Clementi, den Driginalen, Beete, den Mahler mit Tönen, Haiden (Handn), den verwegenen Launischen, Wolf, den Korzrekten, und Vogler, den Starken. Um aber deine Ichheit auch in der Musik herauszutreiben; so denke, ersinde, fantasire selber. Dein eigenes, dir so ganz ans passendes Gemächt wirst du immer am besten herausbringen. Ewiges Kopiren, oder Vortrag fremden Gewerks ist Schmach für den Geist. Sei kühn, schlag an Brust und Schedel, ob nicht Funken eigner Krast dir entsprühen."

- S. 318. Von den Liedern J. A. Went's sind 17 in Becker's Mildheimisches Liederbuch (1799) aufgenommen worden. Vergl. S. 354 oben.
- S. 319 (No. 425a). Von **Rellstab**'s Claviermagazin läßt sich merkwürdigerweise selbst in den Berliner Bibliotheken kein vollständiges Exemplar auffinden. Erschienen ist das (undatirte) Werk i. J. 1787, wie sich aus einer Recension in Cramer's "Magazin für Musik" aus demselben Jahre ergiebt. Das mir vorliegende zweite und dritte Heft zeigt, daß das Magazin nach Art der vorangegangenen "Musikalischen Allerleps" "Mancherleps" und "Vielerleps" redigirt worden ist und "Claviersachen" untermischt mit "Singesachen" enthielt. Aus dem Register am Schlusse des zweiten Heftes ist ersichtlich, daß die beiden ersten Heste Sonaten, Characterstücke, Menuette und andere Claviercompositionen brachten von Angiolini, Friedrich Benda, Dittersdorf, Fasch, Gürrlich, Hahdn (Divertimento, zwei Menuetten und ein Andantino mit Variationen), Rellstab, J. A. B. Schulz und Zelter. An Liedern waren Composition gedruckt von Angiolini (1), Wilhelmine Bachmann (1), Bertuch (1), Gürrlich (1), Kannengießer (2), Naumann (1), Philler (1), Rellstab (6), Hilarius Schlutezius (Pseudonym, 1), J. A. B. Schulz (9), Starzer (3), Zelter (2). Das "Dritte Vierteljahr" enthält Clavierstücke von Angiolini,

Dittersdorf, Gürrlich, Handn (Menuet), Reichardt (2), Rellstab und "Singessachen" von Desaides, Gluck (drei aus Orpheus und der berühmte Chor Chaste fille aus der Taurischen Iphigenie), Glösch (2 Lieder), Gürrlich (1), Reichardt (2 Lieder), Rellstab (3), Salter (1) und Starzer (1).

Rellstab selbst stellt sich in seinen eigenen Compositionen als ganz mittelmäßigen Musiker dar, der handwerksmäßig und oft geschmacklos schreibt.

- S. 326. Ueber Mozart's Lieber brachte die Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung I S. 743 eine sehr hübsche anonyme Besprechung. Ludwig Landshoff hat nachgewiesen, daß sie von Zumsteeg stammt. (Vergl. Landshoff, J. R. Zumsteeg, Berlin 1902, S. 95.)
- S. 348. Sehr bezeichnend für die Ueberschätzung des begabten Modecomponisten Rozeluch ist solgende Stelle aus Gerber's obenerwähntem Historisch=Biographischem Lexicon v. J. 1790, I S. 750:

Kozeluch ist ohne Widerrede, bei Jung und Alt, der allgemein beliebteste unter unsern itz lebenden Komponisten, und das mit allem Rechte.

Die Dilettanten hatten also nach Gerber's Urtheile Recht, wenn sie Kozeluch höher schätzten, als Mozart und Handn. — Man vergleiche dazu die Anmerkung zu S. 313.

S. 354. Becker's Mildheimisches Liederbuch hat eine so große Verbreitung gefunden, daß es angezeigt erschien, auch die Dichter der ersten Ausgabe v. J. 1799, soweit es möglich ist, zu ermitteln. Bei einem Vergleich mit der fünften "Neuen vollständigen Ausgabe" v. J. 1817, die einen Theil der Autornamen enthält, stellte sich zunächst heraus, daß 71 Lieder der älteren Auflagen in die neue keine Aufnahme gefunden haben; u. a. sind manche Gedichte Weiße's und Burmann's als unsmodern fortgefallen. — Von den verbleibenden 447 Liedern ließen sich bei 100 Nummern die Dichter auch nach den Angaben der späteren Auflage nicht bestimmen. Die übrigen 347 Gedichte vertheilen sich auf folgende Autoren:

Sophie Albrecht 1, Altdorfer 1, G. W. Becker 1, R. Z. Becker 16, Behr 1, Benkowit 1, J. B. Berger 1, Bindemann 2, Blumauer 2, Sophie Brentano 1, J. D. Bruhn 1, Fr. Brun 1, Bürde 4, Bürger 15, Burmann 8, Claudius 21, Cnyrim 2, J. U. Cramer 1, Dach 1, Demme 2, v. Doering 1, Eck 8, Fr. Chrenberg 1, Emilie 2, Erdmann 1, Fischer 1, Fuchs 1, Gellert 1, Gleim 2, Göckingk 1, Goethe 2, Goethe 1, Gotter 4, Gräter 1, Hagedorn 2, v. Hagen 1, v. Halem 1, Hegner 1, Heß 1, Herder 1, Herel 1, Hinze 1, Hoelth 7, Hofmann 2, Hoyer 1, Facobi 7, Keck von Schwarzbach 2, v. Kleist 1, Fr. v. Köpken 2, Köppel 1, Wilh. Köster 2, Kollmann 1, Kosegarten 1, Kümmel 1, Langbein 6, Lavater 4, Lieber=

21achtrag. 377

fühn 2, J. M. Lizmann 1, Lossius 1, Sophie Lubewig 1, Frau Ludwig 1, Wahlmann 1, Marezoll 1, Matthisson 1, Frauk Maus 1, Gr. v. Mellin 2, Miller 4, Mirow 1, Müchler 1, Nachtigal 1, C. F. Neander 1, U. L. v. Nostiy 1, Overbeck 14, Pape 2, Payke 2, Pfeffel 3, Poeschmann 1, v. Puffendorf 2, Ratschky 2, Keinhard 2, Richter 1, Kosemann 1, Carol. Rudolphi 11, Kuhmer 1, v. Salis 3, Schall 2, Schiebeler 1, Schikaneder 1, Schink 1, Schleichert 1, Schlez 1, Schlichtegroll 2, Schmid 1, F. W. Schmidt 4, J. A. Schmidt 1, Kl. Schmidt 3, Schnorr 1, v. Schönfeld 1, Schober 1, Schubart 11, J. G. Schulz 2, Segelbach 14, Seidel 2, Siewna 1, Stoleberg 4, Emilie Spangenberg 1, Städele 1, von Stamford 2, Starke 6, Tiedge 1, Troschel 2, Uz 1, Voß 16, Wagener 2, Weiße 31, Werner 3, von Wildungen 3.

## Unhang.

#### Musiker-Poeten des 18. Jahrhunderts.

(Componisten, die ihre eigenen Gedichte in Musik gesetzt haben.)

Johann André. 1775—78. Gottlob Wilhelm Burmann. 1766—87. Georg Carl Claudius. 1780—86. Ernst Christoph Dregler. 1771-78. Johann Joseph Eberle. 1765. Gotthold Benjamin Klaschner. 1789. Johann Friedrich Gräfe. 1737—43. Carl Gottlob Hausius. 1794. Gottl. Friedrich Hillmer. 1781–87. Johann W. B. Hymmen. 1771. Philipp Christoph Kanser. 1777. Kollmann. 1798 (vgl. Band I S. 183). Otto Carl Erdmann Rospoth. 1782. Jacob Kremberg. 1689. Carl Adolph Kunzen. 1748—56. Johann Dietrich Leyding. G. Lebr. Masius. 1786. Johann Matheson. 1751. Christian Adolph Overbeck. 1781. Heinr. Siegm. Dywald. 1782. Johann Friedrich Reichardt. 1775—90. Christoph Rheined. 1784—87. **Moller.** 1758. Johann Adolph Scheibe. 1749—76. Heinrich Christian Schnorr. 1790—1800. Johann Philipp Schönfeld. 1780. Chr. Fr. Dan. Schubart. 1782—87. Siegmund v. Sedendorff. 1779-82. Segelbach. 1799. Friedrich Wilhelm Weis. 1779. J. Fr. Wilh. Rachariae. 1756-61.

## Zusammenstellungen aus dem Liederschatzte des 18. Jahrhunderts.

1.

#### Lieder für Kinder.

20 Sammlungen: Bibliographie No. 128. 141. 143. 157. 160. 178. 182. 188. 197. 208. 257. 282. 283. 302. 349. 425. 460. 469. 502. 520. 539. 631. 723. 737. 741. 783.

2.

Lieder für das Frauenzimmer, Lieder für Mädchen, Lieder für das schöne Geschlecht u. s. w.

11 Sammlungen: Bibliographie No. 142. (146?). 153. 181. 182. 192. 199. 335. 366. 366a (Nachtrag). 373. 388. 463. 549.

3.

#### Lieder für Junggesellen.

Eine Sammlung: Bibliographie No. 187.

4.

#### Freimaurerlieder.

19 Sammlungen: No. 28. 36. 54. 148a (Nachtrag). 154. 176. 202. 216. 218. 225. 234. 297a. 301. 306. 357. 411. 438. 467. 555. 608. 695. 773.

5.

#### Lieder an das Clavier.

1. Bereite mich zum Schlummer, Sanft klagendes Clavier.

gedichtet von Joh. Thim. Hermes. Ueber Text und Compositionen siehe Band II S. 141.

- 2. Bestes kleines Clavier von Gerstenberg. Ueber Text und Compositionen siehe Band II S. 140.
  - 3. Dank, Dank sen dem, der dich erfunden, Mein silbertönendes Clavier.

(Ueberschrift: An das Clavier, wenn es rein gestimmt ist), gedichtet von Demoiselle Krüger, comp. von Joh. Phil. Kirnberger (Versuch in Singescompositionen). Berlin 1782, S. 81.

4. Du Echo meiner Klagen, Mein treues Saitenspiel

gedichtet von Zachariae. Ueber den Text und die Compositionen siehe Band II S. 48. Vergl. auch das Register der Liederanfänge.

5. Erleichtre meine Sorgen, Sanfttröstendes Clavier

gedichtet von Fräusein von Hagen. Ueber den Text dieses und zweier anderer Clavierlieder und die Compositionen siehe Band II S. 296.

- 6. Freund, wie mächtig kannst du siegen, gedichtet von Gottlieb Fuchs. Ueber Text und Compositionen siehe Band II S. 47.
  - 7. Gefährtin meiner Einsamkeit, Vergnügendes Clavier!

gedichtet von Loder, comp. von Chrift. Gottfr. Tag (Lieber beim Klavier S. 1) 1783.

- 8. Klinget zärtlich, holde Saiten gebichtet von ?, comp. von Carl G. Haufius (Gefänge am Clavier) 1784.
  - 9. Mit stillem Kummer in der Brust Schleich ich mich hin zu dir, Bring Harmonie in mich und Lust Du liebliches Clavier!

gedichtet von Philippine Gatterer. Ueber Text und Compositionen vergl. Band II S. 288.

10. Mübe durch des Tags Geschäfte Setz' ich traulich mich zu dir,

gedichtet von J. C. Plauiter (Lieder fröhlichen und sanften Characters) v. D. u. D.

- 11. O mein zärtliches Clavier gedichtet von ?, comp. von J. C. F. Rellstab (Clavier-Magazin für Kenner und Liebhaber) 1787.
- 12. O mein Vertrautester! Empfange 2c. gedichtet von H.. n, componirt von Johann André (Lieder und Gesänge IV S. 105) 1780.
- 13. O sympathet'scher Freund der holden Mayentage, Echo der Winterklage 2c. gedichtet von ?, componirt von Joh. Abam Hiller (in Neefe's Vademecum, 1780,

S. 72).

14. Reget euch, beliebten Töne, Wenn ich mich nach Freude sehne,

gedichtet von Gottlieb Fuchs, componirt von J. F. Doles (Neue Lieder) 1750.

- 15. Sanftes Clavier! Welche Entzückungen schaffest du mir gedichtet von Christ. Friedr. Dan. Schubart, comp. von Franz Schubert 1816.
- 16. Sei mir gegrüßt, mein schmeichelndes Clavier! gedichtet von Joh. Thim. Hermes. Ueber Text und Composition siehe Band II S. 141.
- 17. Süßertönendes Clavier gedichtet von Christ. Felix Weiße. Ueber Text und Composition siehe Band II S. 107.
  - 18. Wallet, sanfte Melodien! Durch der Liebe weichsten Ton x.

(Die Töne des Claviers sollen den fliehenden Damen schmelzen:

Daß er niemals mich zu fliehen, Ewig mich zu lieben, schwört)

gedichtet von einer anonymen Dame, componirt in den "Liedern eines Mägdchens", Münster 1774 S. 13.

19. Wenn der lauten Stadt Getümmel Nun allmählich leiser hallt

gedichtet von Joh. Martin Miller. Ueber Text und Composition siehe Band II S. 277.

6.

#### Die Lorelei-Melodie.

1. Lied: Die zufriedene Sylvia.



#### 2. Caffation für 5 Instrumente.



#### 3. Lied: Der Man.



#### 4. Lied: Dorinde.



#### 5. Lied: Der Weinberg.







#### 7. Lied: Die Liebe gur Frenheit.

Anonhmus in Joh. Phil. Kirnberger's Gefängen am Clavier. Berlin und Leipzig 1780. S. 24.



#### 8. Lied: Die Bögel.

Joh. Friedr. Ab. Eylenstein. Lieber. Weimar 1782. No. 15.



#### 9. Rondo für Clavier.

Ludwig van Beethoven (14 Jahre alt). Boßler's Neue Blumenlese für Klavierliebhaber. Speier 1784. S. 19.



#### 10. Lied eines alten Taglöhners am Feierabend.



#### 11. Männerchor: Lore=Len.



#### 12. Streichquartett.



# Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert

Quellen und Studien

Von

## Max friedlaender

Mit 350 theils geftochenen, theils in den Text gedruckten Musikbeispielen

Erster Band, zweite Abtheilung:

**Musikbeispiele** 



Stuttgart und Berlin 1902 3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. S.

## Inhalt

#### Erster Theil

| 1.  | Grühnet die Hoffnung                  | . Kremberg      | S. 1             |
|-----|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| 2.  | Grühnet die Hoffnung                  | • 27            | " 2              |
| 3.  | Gebet Rath, getreue Sinnen            | . 37            | " <sub>n</sub> 3 |
| 4.  | Gebet Rath, getreue Sinnen            | . Erlebach      | , 4              |
| 5.  | Ihr Gedanken, quält mich nicht!       | • 99            | , 7              |
| v.  | meme beunzer, meme Magen              |                 | " 10             |
| 7.  | Nur getrost, lass alles gehen         | • 77            | " <b>1</b> 5     |
| 8.  | Scheiden bringt ein bittres Leiden    | . 11            | <b>"</b> 18      |
| 9.  | Ich glaube es drum nicht              | . 11            | " <sub>23</sub>  |
| 10. | Schwaches Hertz, du bist besieget     | • ))            | " 27             |
| 11. | Der hat vergeben das ewig Leben       | . Tafelconfect  | " <sub>31</sub>  |
| 12. | Alleweil ein wenig lustig             | ,,              | , 32             |
| 13. | Liebe Leut, ich bin nun so            | • 33            | " 34             |
| 14. | Wann d'Hoffnung nicht wär             | • 27            | " 35             |
| 15. | Wenn jemand den stärkesten Helden     |                 | " 36             |
| 16. | Da Gott die Welt erschaffa            | , ,,            | <i>"</i> 37      |
| 17. | Ihr Schönen, höret an                 | . aus Sperontes | " 38             |
| 18. | So soll mich auch nicht einmal rühren | • 22            | , 40             |
| 19. | Verschwiegenheit in allen Sachen      |                 | , 41             |
| 20. | Liebste Freiheit, fahre hin!          | · n             | , 42             |
| 21. | Liebste Freiheit, fahre hin!          | • "             | <b>"</b> 43      |
| 22. | Wie lange wollt ihr doch, ihr Thoren  | , ,             | " 44             |
| 23. | Ruhig, stille und zufrieden           | . Gräfe         | " 45             |
| 24. | Nein! dergleichen schwere Plagen      | - "             | <b>,</b> 46      |
| 25. | Komm, Doris, mein Verlangen           | . Hurlebusch    | , 47             |
| 26. | Angenehme grüne Zweige!               |                 | <b>,</b> 48      |
| 27. | Eilt, ihr Schäfer, aus den Gründen    | Phil. Em. Bach  | <b>"</b> 49      |
| 28. | Endlich muss ich mich entschliessen   | Graun           | <b>"</b> 50      |
| 29. | Soll man sonder Anstoss ruhen         | . Telemann      | , 51             |
| 30. | Geht schlafen, geht, macht Feyerabend | . 27            | ", 52            |
| 31. | Geht schlafen, geht, macht Feyerabend | , ,             | ", 54            |
| 32. | Sein Diener! ey das lautet fein       |                 | " 56             |
| 33. | Ach, schreiet Dorilis                 |                 | , 58             |
| 34. | Die Erde trinket selbst               |                 | , 60             |
| 35. | Die Erde trinket selbst               | . ,             | <b>,</b> 61      |
| 36. | Gott der Träume! Freund der Nacht!    | )1              | , 62             |
| 37. | Gott der Träume! Freund der Nacht!    | . Mattheson     | , 63             |
| 38. | Das mag Ehre seyn                     |                 | , 66             |
| 39. | Der erste Tag im Monat Mai            | . Görner        | ,, 66            |
| 40. | Aus den Reben fleusst das Leben       | . 11            | , 68             |
| 41. | Mein Mädchen und mein Wein            | • 11            | , 68             |
| 42. | Ihr Freunde, lasst uns altklug werden |                 | , 70             |

|     | Gott der Träume! Freund der Nacht!                          |                       | S.     | 71  |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----|
| 44. | Holde Phyllis, die Göttinnen                                | 29                    | "      | 72  |
| 45. | Der Nachtigall reizende Lieder                              | 2)                    | 27     | 73  |
| 46. | Erwünschte Einsamkeit                                       | Kuntzen               | "      | 74  |
| 47. | Angenehme Kinder lieben                                     | "                     | "      | 77  |
|     | Damötas war schon lange Zeit                                |                       |        | 78  |
|     |                                                             | "                     | 77     | 78  |
| 50  | Wo wird denn meine Doris sevn?                              | "                     | n      | 79  |
| 51  | Wo wird denn meine Doris seyn? Ein Affe, den das Mohrenland | Joh Ernst Bach        | n      | 81  |
| 52  | Ein Hänfling, dessen Artigkeit                              | oon. Minst Dath       | 27     | 84  |
| 52. | Wenn ich mir ein Mädchen wähle                              | Oventa                | n      | 86  |
| 51  | Auferstehn, ja auferstehn wirst du                          | Graun                 | 22     | 87  |
| 55. | Du liebtest mich! kein Glück war meinem gleich              | Mannung               | "      |     |
| 55. | Du Hebtest mich! Kein Glück war meinem gleich               | marpurg               | 27     | 88  |
|     | In des Himmels tiefer Ferne                                 | "                     | 22     | 89  |
|     | Der war wohl ein Feind der Rechte                           | , n                   | "      | 90  |
|     | Mein Mädchen und mein Wein                                  |                       | 77     | 91  |
|     | Der Mucker rühmet uns das Wasser                            |                       | "      | 92  |
| 60. | Gesetzt, du solltest dich vermählen                         | Rackemann             | 22     | 93  |
| 61. | Fleiss und Arbeit lob' ich nicht                            | Schale                | "      | 94  |
| 62. | Grosser Herren Röcke küssen                                 | Seyfarth              | "      | 95  |
| 63. | Falle doch auf Doris Augenlider                             | Fleischer             | "      | 95  |
| 64. | Du Echo meiner Klagen                                       | **                    | "      | 97  |
| 65. | Du Echo meiner Klagen                                       | Krause                |        | 98  |
| 66. | Als Lukas bey der Flasche sass                              | Oden mit Melodier     | n<br>1 | 99  |
| 67  | Amor, Vater süsser Lieder                                   | 0 401 1110 14010 4101 |        | 100 |
| .00 | Wain Mhamain diinft ich die doch nomen                      |                       | "      | 101 |
| 60  | Zween Wächter, die schon manche Nacht                       | " " "                 | 22     | 102 |
| 70  | Der Neid, o Kind, zählt unsre Küsse                         | Herning               | "      | 115 |
| 71  | Der Neid, o Killu, zahlt ullste Kusse                       | 11                    | 27     | 116 |
| 70  | Brüder, lasst die Alten                                     | 17                    | n      |     |
| 72. | Mich will der informator schlagen?                          | C 1 " 1               | "      | 117 |
| 73. | Falle doch auf Doris Augenlider                             | Schmugel              | 22     | 118 |
| 74. | Uns lockt die Morgenröthe                                   | "                     | "      | 119 |
| 75. | So bald der Mensch sich kennt                               | 27                    | 11     | 120 |
|     | Der erste Tag im Monat May                                  |                       | "      | 121 |
| 77. | Brüder, unser Bruder lebe                                   | Phil. Em. Bach        | 37     | 123 |
| 78. | 'S ist kein verdrüsslicher Lebe                             | "                     | "      | 128 |
| 79. | Da schlägt des Abschieds Stunde                             | <b>)</b> )            | 77     | 133 |
| 80. | Kunstvolle Weberinn                                         | Hiller                | 22     | 134 |
| 81. | Morgen! Morgen! nur nicht heute!                            | n                     | 72     | 135 |
|     | Ihr fodert hüpfend eine Gabe                                | "                     | "      | 136 |
|     | Das liebe kleine Bäumchen hier                              | "                     |        | 136 |
|     | Ohne Lieb und ohne Wein                                     |                       | 27     | 137 |
|     | Ein Mädchen, das auf Ehre hielt                             | "                     | "      | 137 |
|     | Als ich auf meiner Bleiche                                  | "                     | n      | 140 |
|     | Der Graf bot seine Schätze mir                              | "                     | "      | 141 |
|     | Sie haben mich dazu beschieden                              | "                     | 27     | 142 |
|     |                                                             | Neefe "               | "      | 142 |
|     |                                                             | 1,6616                | "      | 144 |
|     | Auf den Flügeln des Morgenroths                             | "                     | 37     |     |
|     | Sollt ich in Verzweiflung schmachten                        | n                     | 22     | 145 |
|     | Was frag ich viel nach Geld und Gut                         | Dani 41 C             | n      | 146 |
|     | Einst ging ich meinem Mädchen nach                          | Breitkopf             | 12     | 146 |
|     | Lenore fuhr ums Morgenrot                                   | Kirnberger            | "      | 148 |
|     | Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher.                 | _ "                   | 27     | 149 |
|     | Hübsch ordentlich muss man als Knabe seyn .                 | Burmann               | "      | 150 |
|     | Arbeit macht das Leben süss                                 | "                     | "      | 150 |
| 98. | Lebe! strebe, froh zu seyn                                  | "                     | "      | 151 |
|     | Wenn der Schimmer von dem Monde                             | Gluck                 | "      | 152 |
|     |                                                             |                       |        |     |

| 100. Willkommen, o silberner Mond                  |       | . Gluck        | S.               | 153 |
|----------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-----|
| 100. Willkommen, o silberner Mond                  |       | . Steffan      | 22               | 154 |
| 102. Im Frühlings-Schatten fand ich sie            |       |                | "                | 156 |
| 103. Seydt willkommen, stille Haine                |       | . "            |                  | 158 |
| 104. Der du von dem Himmel bist                    |       | . Kavser       |                  | 160 |
| 105. Der du von dem Himmel bist                    |       | . Rust         |                  | 161 |
| 106. Herr Oluf reitet so spät und weit             |       | Seckendorff    | //               | 163 |
| 107. Wer reit't so spät durch Nacht und Wind       |       | Schröter       | //               | 164 |
| 108. Der süsse Schlaf, der sonst stillt alles wohl | • • • | . 501110001    | "                | 165 |
| 109. Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher    | • • • | · Andrá        | "                | 165 |
| 110. Kleiner Sänger, stöhne mir                    | • • • |                | "                | 166 |
| 111. Ich träumt', ich war ein Vögelein             | • • • |                | "                | 167 |
| 110 Frahlich tant der Recherklang                  | • • • | . Woig         | 77               | 168 |
| 112. Fröhlich tönt der Becherklang                 | • • • | Goorg Pondo    | 77               | 169 |
| 116. Auf und trinkt, Druder, trinkt:               | • • • |                | ' 27             | 171 |
| 114. Selbst die glücklichste der Ehen              |       | • "            | 77               |     |
| 115. Mit Lauretten, seiner Freude                  |       | TT 4           | "                | 171 |
| 116. Bekränzet die Tonnen                          |       | . Hartmann     | "                | 173 |
| 117. Seht den Himmel, wie heiter!                  |       | . Schulz       | 77               | 173 |
| 118. Mädel, schau mir ins Gesicht!                 |       |                | 27               | 174 |
| 119. Je vends des bouquets                         |       |                | "                | 175 |
| 120. Ich danke Gott, und freue mich                |       |                | "                | 180 |
| 121. Sagt, wo sind die Veilchen hin                |       | • 77           | 27               | 180 |
| 122. Schwermuthsvoll und dumpfig hallt             |       |                | 22               | 181 |
| 123. Der Mond ist aufgegangen                      |       | . ,,           | "                | 182 |
| 124. Blühe, liebes Veilchen                        |       | . "            | 22               | 183 |
| 125. Warum sind der Thränen                        |       | • "            | 27               | 184 |
| 126. In einem Thal, bei einem Bach                 |       | • ••           | 29               | 185 |
| 127. Der Säemann säet den Samen                    |       | . 21           | 22               | 187 |
| 128. Süsse, heilige Natur                          |       |                | 22               | 187 |
| 129. Willkommen im Grünen!                         |       | · n            | 22               | 188 |
| 130. Blühe, liebes Veilchen                        |       | . Rheineck     | "                | 189 |
| 131. Wenn, wie wir leyder täglich sehen            |       | . Kunzen       | n                | 190 |
| 132. In deinen Thälern, Einsamkeit                 |       | • "            | "                | 191 |
| 133. Feuerbraunes Angesicht                        |       |                | "                | 193 |
| 134. Im Felde schleich' ich still und wild         |       | . Reichardt    | n                | 199 |
| 135. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?      |       | • 21           | ))               | 200 |
| 136. Kennst du das Land?                           |       | • "            | 77<br><b>7</b> 7 | 206 |
| 137. Freudvoll und leidvoll                        |       | • "            |                  | 207 |
| 138. Schlaf sanft, mein Kind                       |       | • ))           | ))<br>))         | 208 |
| 139. Rosen auf den Weg gestreut                    |       |                | 77               | 210 |
| 140. Wer sich der Einsamkeit ergiebt               |       | . Zelter       | 77               | 210 |
| 141. Ich denke dein                                |       |                | ??               | 212 |
| 142. Über Thal und Fluss getragen                  |       | • "            | "                | 213 |
| 143. Das Tagewerk ist abgethan                     |       | • "            | 77               | 214 |
| 144. Stark ist des Todes rauhe Hand                |       | . Nägeli       | "                | 215 |
| 111. Down 150 des Todes Taute Haile                | • • • | . Magon        | 22               | 210 |
|                                                    |       |                |                  |     |
|                                                    |       |                |                  |     |
|                                                    |       |                |                  |     |
| 77 44 7704 44                                      |       |                |                  |     |
| Zweiter Theil                                      |       |                |                  |     |
| 145. So oft ich meine Tobackspfeife                |       | Joh. Seb. Bach | S.               | 216 |
| 146. Willst du dein Herz mir schenken              |       | G(i)ovannini   | n                | 217 |
| 147. Holder Schatten grüner Matten                 |       | aus Sperontes  |                  | 218 |
| 148. Unter euch, ihr liebreich stillen Schatten    |       | -              | "                | 219 |
| 149. Ihr Sternen, hört, wie man mit mir verfährt   |       | n              | 22               | 220 |
| 150. Getrost, mein Sinn! erheitre dich             | • • • | Gräfe "        | "                | 222 |
| Total Colors, mora office Cities Colors            |       | GIGIO          | 77               | 223 |

| 151. | Glaube nicht, dass ich dich hasse                                  | Hurlebusch           | S.  | 223 |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|
| 152. | Schönste Augen, holde Kerzen                                       |                      |     | 224 |
| 153  | Komm, schöne Schäferin                                             | Grain                | 29  | 224 |
| 154  | Holda Dhillia dia Cättinnan                                        | Onante               | "   | 227 |
| 104. | diller Galerana Guarrandeiter                                      | Quantz               | 22  |     |
| 155. | Holde Phillis, die Göttinnen                                       | Franz Benda          | 22  | 228 |
| 156. | Cypris, meiner Phyllis gleich                                      | Marpurg              | 22  | 229 |
| 157. | Punsch begeistre mich!                                             | Fleischer            | 77  | 230 |
| 158. | Du Echo meiner Klagen                                              | Nauert               | ))  | 231 |
| 159. | Das Ende vieler dunklen Tage                                       |                      |     | 232 |
| 160  | Warum dringt durch die schwarze Nacht                              | Sack                 | 27  | 234 |
|      | Denk ihn hinaus, den schrecklichen Gedanken                        |                      | 77  | 238 |
| 101. | Cott deine Cite weight as weit                                     | TDI-11 Til TD1-      | 22  |     |
| 102. | Gott, deine Güte reicht so weit                                    | Phil. Em. Bach       | 22  | 242 |
| 163. | Erforsche mich, erfahr mein Herz                                   | "                    | 22  | 244 |
| 164. | Mein Heiland, meine Zuversicht                                     | >>                   | "   | 246 |
| 165. | Der Mann, der nach den Flitterwochen                               | n                    | "   | 247 |
| 166. | Ich ging unter Erlen am kühligen Bach                              | "                    | "   | 249 |
|      | Der schwüle Tag hat sich verloren                                  |                      |     | 250 |
|      | Komm, kleines Schäfchen!                                           |                      | "   | 250 |
| 100. | Was muss main Harra laiden                                         | 27                   | "   | 252 |
| 109. | Was muss mein Herze leiden Auf, naht euch, ihr dienstbaren Geister | 77.11                | 22  |     |
| 170. | Auf, nant euch, ihr dienstoaren Geister                            | Hiller               | 27  | 253 |
| 171. | Das Geld ist versoffen, der Beutel ist leer                        | Standfuss            | 99  | 254 |
| 172. | Wenn Jobsen läuft, sein Geld versäuft                              | 22                   | 22  | 258 |
| 173. | Ich bin ein deutsches Mädchen                                      | Neefe                | ))  | 260 |
| 174. | Hört zu! Ich will die Weisheit singen                              |                      | "   | 261 |
| 175  | Nenne nicht das Schicksal grausam                                  | 11                   |     | 262 |
| 176  | Fliegt, ihr meiner Jugend Träume                                   | n                    | "   | 262 |
| 177  | Their on heir gich die der geen traumic                            | "                    | 27  | 264 |
|      | Thränen bring ich dir dar zum traurigen Totenopfer                 | " - C 1 C - 1:       | 23  |     |
|      | Komm stiller Abend nieder                                          | Georg Carl Claudius  | 22  | 268 |
|      | Noch bin ich ein Kind, noch fühl ich                               | 22                   | 22  | 268 |
| 180. | Willkommen lieber Mondenschein                                     | Sam. Gottl. Auberlen | ١,, | 269 |
| 181. | Wir sie so sanft ruhn, alle die Seligen                            | Beneken              | 22  | 270 |
| 182. | Ruhig ist des Todes Schlummer                                      | Warneke              | 27  | 271 |
| 183. | Die Zeiten, Brüder, sind nicht mehr                                | Naumann              | "   | 272 |
|      | Ein Pilgermädel jung und schön                                     |                      |     | 273 |
|      | War einst ein Riese Goliath                                        |                      |     | 274 |
|      |                                                                    | **                   | 22  | 274 |
| 100. | Unsre Freundschaft zu erneuen                                      | Schulz               | 12  |     |
| 187. | Die Lerche sang, die Sonne schien                                  | Schulz               | "   | 276 |
|      | Wenn hier nur kahler Boden wär                                     | "                    | 22  | 278 |
| 189. | Brich nur, brich, du armes Herz                                    | 27                   | "   | 285 |
| 190. | Meiden, liebe Hütte, meiden                                        | Spazier              | 22  | 286 |
| 191. | Senkt schon im Lenze meiner Tage                                   | "                    | "   | 287 |
| 192  | Weckst du mich zum neuen Jammer                                    |                      |     | 288 |
|      | O Hoffnung, Mutter aller Leben                                     | "                    | "   | 289 |
|      |                                                                    | n                    | 22  | 290 |
|      | Das Ende vieler dunklen Tage                                       | n                    | 22  |     |
|      | Der Holdseligen sonder Wank                                        | "                    | "   | 291 |
|      | Denk, o Lieber! deines armen Freundes                              | Türk                 | 27  | 292 |
|      | Was ist Lieb? Ein Tag des Maien                                    | "                    | 37  | 294 |
| 198. | Du singst, o Nachtigall                                            | Rust                 | "   | 297 |
|      | Hayn, der von der Götter Frieden                                   | "                    | "   | 298 |
|      | Sanft weh'n im Hauch der Abendluft                                 |                      |     | 299 |
|      | Wie lieb ich euch, die ihr in schönen Bänden                       | Schmitthauer         | "   | 302 |
|      | Schlaf wohl, du Himmelsknabe du                                    | Schubart             | "   | 304 |
|      |                                                                    | Schubart             | 33  | 305 |
|      | Es war einmal 'ne Henne fein                                       | Dhainash             | 77  |     |
|      | Der Winter ist ein rechter Mann                                    | Rheineck             | "   | 309 |
|      | Ich hab ein Bächlein funden                                        | Zumsteeg             | "   | 310 |
|      | Es wuchs für mich ein Baum empor                                   | "                    | 22  | 311 |
| 207. | Ob ich dich liebe, weiss ich nicht                                 | "                    | 27  | 312 |
|      |                                                                    |                      |     |     |

| 000 W 11 11 1 1 W 17 11                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208. Hold bin ich einer Holden Zums 209. Geh hin zur Philis, geh hin Steffa 210. Ausgelitten hast du, ausgerungen Rupr 211. Dort ist die Freundin, jene Erde | n , 318 echt , 320                                                                                                                                                              |
| 228. Rappelez mes soupirs Les p 229. Seure de ta foy                                                                                                         | n Krieger , 342 nard Keiser , 343 el , 345 eau Recueil , 346 etes ou petits airs, 348 narodies nouvelles, 350 etes ou petits airs, 352 eau Recueil , 353 ologie française , 354 |



#### ERSTER THEIL.



(Im Ganzen 5 Strophen)

### 2. Cloris deiner Schönheit Pracht.



3. Gebet Rath getreue Sinnen.



## Band I S. 65.

## 4. Der Freundschaft edles Band verknüpft uns Herz und Hand.







# 5. Die Zeit verkehret, was uns beschweret.

Band I S. 65. (Clavierauszug.)









(folgen 2 Strophen)

Band I S. 65, (Clavierauszug.)

6. Seine Noth recht überlegen, wird manch Thränen-Bad erregen.











## 7. Gedult kan überwinden, Will sich Unglücke finden.

Band I S. 66. (Clavierauszug.)

Philipp Heinrich Erlebach. Harmonische Freude. 1697. No. 40. nur ge-trost, lass al - les 1. Nur ge-trost, 2. Kei - ne Noth, kei - ne Noth ist oh - ne 1. ge-hen, ar-mes Herz und hof - fe fest! Nur ge - trost, 2. En - de, ob diss gleichnoch fer - ne scheint; kei - ne ge-trost, lass al - les ge - hen, ar-mes Herz, und hof - fe 1. nur 2. kei - ne Noth ist oh - ne En - de, ob diss gleich noch fer - ne





Band IS. 67. (Clavierauszug.)

# 8. Lieben und abwesend sein Ist ein Schmerz, der ungemein.











### 9. Des Prahlers Worte, die zwar gleissen, Sind nicht stracks echtes Gold zu heissen.

Band I S. 67.









(folgen 3 Strophen)

## Der Liebe stäts zuwider streben.





B. B. 1





#### 11. Von der edlen Music.

Band IS. 75.



### 12. Modicum, ein wenig.

Band I S. 75.





#### 13. Medium, das Mittel.

Band I S. 75.



#### 14. Von der Hoffnung.

Band I S. 75. " II S. 36.



#### 15. Von dem guten Gewissen.

Band I S. 76.



#### 16. Von Erschaffung Adam und Eva.

Band IS. 75



#### 17. Ihr Schönen, höret an.

Band I S. 86.

" II S. 34.

(Melodie: Ieh bin nun, wie ich bin.)





2.

Geht zum Pro-Rector hin,
Last euch examiniren
Und immatriculiren,
Küst ihn vor den Gewinn,
Geht zum Pro-Rector hin.
Ihr seyd nun in den Orden
Der Schönsten Musen worden,
Wie wohl habt ihr gethan,
Steckt eure Degen an,
Doch meidet alle Händel,
Weil Adam dem Getendel
Mit seinen Geistern feind
Und der Pedell erscheint.

4.

Theilt hübsch die Stunden ein, Um neun Uhr seyd beflissen, Wie artge Kinder müssen Galant und häuslich seyn, Theilt hübsch die Stunden ein. Um zehn Uhr lernt mit Blicken Ein freyes Herz bestricken, Um ein Uhr musicirt, Um zwei poetisirt, Um drei Uhr lernt in Briefen Ein wenig euch vertieffen, Denn höret von der Eh, Hernach so trinkt Coffee.

3.

Kommt mit ans schwartze Bret, Da ihr die Lectiones, Un Disputationes, Fein angeschlagen seht. Kommt mit ans schwartze Bret. Statt der genähten Tücher, Liebt nunmehr eure Bücher, Kauft den Catalogum, Geht ins Collegium, Da könt ihr etwas hören, Von schönen Liebes-Lehren, Dort von Galanterie Und Amors Courtesie.

5.

Continuirt drey Jahr,
Denn könnt ihr promoviren,
Und andere dociren.
O schöne Musen-Schaar,
Continuirt drey Jahr.
Ich sterbe vor Vergnügen,
Wenn ihr anstatt der Wiegen,
Euch den Catheder wehlt,
Statt Kinder Bücher zehlt,
Ich küst euch Rock und Hände,
Wenn man euch Doctor nennte,
Drum Schönste fangt doch an,
Kommt zur Gelehrten Bahn.

#### 18. So soll mich auch nicht einmal rühren.

Band I S. 86.

Sperontes:



(folgen 5 Strophen)

#### 19. Verschwiegenheit in allen Sachen.

Band I S. 86.

Sperontes.



#### 20. Liebste Freiheit, fahre hin.



### 21. Der Abschiedstag bricht nun heran.



## 22. Wie lange wollt ihr doch, ihr Thoren.



#### 23. Das stille Vergnügen.

Band I S. 92.

Dienemann.



#### 24. Die gehäufte Noth.

Band I S. 92.

Stisser,





#### 25. Komm, Doris, mein Verlangen.

Band I S. 92. Gräfe. Conrad Friedr. Hurlebusch. Aus Gräfe's Sammlung. II. 1740 No. 33. Bewegt. (Komm, Do - ris, mein Ver - lan-gen, dich lieb ich bloss al - lein. Dich wünschich zu um- fan-gen, soll ich sonst glücklich seyn. Dein hol-den-rei-ches We-sen, SO bey dir aus-er - le - sen, nimmt Hertzund See-le ein. Komm, Do-ris, mein Verein, nimmtHertzund Seele lan - gen, dichwünsch ich zu um - fan-gen, komm, Do-ris, mein Verlan - gen, dich wünsch ich zu um - fan - gensoll ich sonstglücklich sein.

Band I S. 92.

#### 26. Schäfer-Lied.

Mariane von Ziegler.



#### 27. Schäferlied.

Band I S. 91.

Mariane von Ziegler.



#### 28. Abschieds-Ode an Phyllis.

Band I S. 91.

Gellert.



#### 29. Sanfter Schlaf.



### 30. Ohnesorge.

Band I S. 78.





#### 31. Glück.

Band I S. 78.

Stoppe.











Band I S. 78.

#### 32. Sein Diener.

Richey 1734.





## 33. Über das niedersächsische "versopen"

Band I.S. 78.

Georg Philipp Telemann.









#### 34. Die durstige Natur.

Band I S. 78.

Philander von der Linde. (Joh. Burchard Menke).



#### 35. Trinklied.

Band I S. 82.

Hagedorn.



#### 36. An den Schlaf.

Band I S. 82.

" II S. 18.

Hagedorn.



#### 37. Das Genügen.

Band I S. 114.





II. Eins ums andre.





#### 38. Der Monarch.

Band I S. 114.

Johann Mattheson. Odeon Morale.1751.







#### 39. Der erste Mai.





#### 40. Der Wein.



Hagedorn.







#### 41. Der Wettstreit.

Band I S. 99, II S. 23. Kleine Füllnoten zugesetzt.

Hagedorn.





#### 42. Das Heidelberger Fass.





B.B.1

#### 44. Die Vergötterung.

Band I S. 99, II S. 30. Kleine Füllneten zugesetzt. An Phyllis. Hagedorn.





(folgen 5 Strophen)

#### 45. Der Mai.



B. B. 1

#### 46. Lob der Einsamkeit.

Band I S. 108.

Adolph Carl Kuntzen.





Das Gegentheil vom vorigen.





#### Band I S. 108.

# 47. Untersuchung, ob, und wenn das Lieben thöricht sey?



#### 48. Damötas und Phyllis.







## 51. Der Affe und die Schäferin.



(folgen Strophen 2,3 u.4)

Im Original ist die Singstimme im Diskant -, die rechte Hand der Clavierbegleitung im Alt-, die linke im Bass-Schlüssel. B. B. 1





### 52. Die Unzufriedenheit.

Band I S. 110.

Carsted.





Band I S. 117. " II S. 68.

# 53. Ode.

Ramler.









(folgen 2 Strophen)

# 54. Die Auferstehung.



(folgen 4 Strophen)

Band I S. 125.

#### 55. Damöt und Lesbia

von Kleist.





# 56. Der neue Sternseher.



# 57. Der junge Freier.

Band I S. 125.



#### 58. Der Wettstreit.



B.B.1













#### 62. Die Küsse.

Band IS. 125.

Ossenfelder.





B. B.1

#### 64. Das Clavier

Band I S. 130.

" II S. 48.

vom Herrn Zachariae.

Friedr. Gottl. Fleischer. Oden und Lieder. I. 2. Aufl. 1762. S.8.



#### 65. Der Mai.

Band IS. 125. " II S. 32.

Hagedorn.

Christian Gottfried\_Krause. Berlinische Oden und Lieder.



## 66. Der traurige Lukas.

Band I S. 169.



#### 67. An Amorn.



# 68. Die Sicherheit in der Flucht.



#### 69. Die beiden Wächter.

Band I S. 144.

Gellert.





B. B. 1





B. B. 1



















B. B. 1

#### 70. Der Neid.

Band I S. 143.

" II S. 93.

Lessing.



#### 71. An die Brüder und Schwestern.

Band I S. 143.

(Aus den Hamburger Beyträgen.)





(folgen 3 Strophen)

### 72. Der Knabe.

Band I S. 143.

Christian Felix Weisse.



### 73. An den Schlaf.

Band I S. 176.

Gleim.



### 74. Der Morgen.

Band I S. 176.

" II S. 26.

Hagedorn.



# 75. Der Sonderling.

Band I S. 176.

Lessing.



B. B. 1

# 76. Der erste May.

Band I S. 180.

// II S. 20.

Hagedorn.





### 77. Der Wirth und die Gäste.

Band I S. 140.

Eine Singode.











#### 78. Nonnelied.

Band I S. 140.

" II S. 294.

Volkslied.











### 79. Die Trennung.

Band I S. 141. " II S. 139.

Joh. Joach. Eschenburg.



# 80. Die Spinne.

Band I S. 154. Christian Felix Weisse. Johann Adam Hiller. Lieder für Kinder, Lebhaft. vermehrte Auflage 1769. We - be (Kunst - vol - le rinn, die hier ich gö wun - der Wie bar er tzet mich dein ge - schäf - tig fin de:)
de!) Der Fa - den, künst - li -Ge - win ches fein spinnt o! sie die Hand so zart ste am Räd - chen Wie sanft, wie gleich schlie nie! sie \_ sich schlie tig ssen! ssen! Wie rich sie\_\_\_

#### 81. Der Aufschub.

Band I S. 154.

" II S. 109.

Christian Felix Weisse.



### 82. Zuschrift an ein paar Kinder.

Band I S. 154.

Christian Felix Weisse.



Band I S. 154.

# 83. Der junge Baum. Christian Felix Weisse.

Johann Adam Hiller. Etwas langsam. Lieder für Kinder. 1769. S.5. Das be klei Bäum - chen lie hier, das einst ge-pflanzet ward mit mir, trägtschon, trägt schon Früch - te die der be zart von sten Art. jung

(folgen 2 Strophen)

# 84. Lied aus dem Singspiel:

Band I S. 153.

" II S. 110.

# Der Teufel ist los oder die verwandelten Weiber.

Christian Felix Weisse.



# 85. Lied aus dem Singspiel:

Band I S. 153.

" II S. 113.

### Die Liebe auf dem Lande.







Band I S. 153.

" II S. 114.

# 86. Lied aus dem Singspiel:

Die Jagd.



# 87. Lied aus dem Singspiel:

Band I S. 153.

Die Jagd. Christian Felix Weisse.



# 88. Des alten lahmen Invaliden Görgels Neujahrswunsch.

Band I S. 156.

Claudius.



Band I S. 230.

" II S. 270.

#### 89. Trinklied:

Hölty.

Chr. Gottl. Neefe. Vademeeum für Liebhaber des Gesangs u. Claviers.





### 90. Ein Traum.

Band I S. 227.

Cramer.



### 91. Der entschlossne Schäfer.

Band I S. 227. Christian Felix Weisse. Chr. Gottl. Neefe. Lieder mit Claviermelodien. Glogau 1776. S.16. Bedächtig. Ver-zweiflung schmachten, weil ein Mädchen reizendist? Mir der Gramdie Wan-ge blei - chen, weilauf ih-ren Ro-senstehn? als der Tag, Flur im Mai! Sie sei schö-ner blü-hend wie die wenn sie mich nicht lie-ben will, schönsie ist? was frag ich, wie was frag ich, wie schönsie ist? wenn sie michnicht lie - ben will. (folgen 2 Strophen)

B.B. 1

#### 92. Die Zufriedenheit.





B.B.1



#### 95. Rheinweinlied.



B. B. 1

# 96. Die Nothwendigkeit der Ordnung.



B. B. 1







### 99. Die Sommernacht.



#### 100. Die frühen Gräber.







#### 102. Das Rosenband.

Band I S. 245.

" II S. 125.

Klopstock. (Überschrift bei Steffan: "Die Cidly:")





B.B.1

#### Band I S. 246.

#### 103. Das zärtliche Mädchen.





B.B. 1

#### 104. Um Friede.





105. Lied.

Band I S. 304.

" II S. 177.

Der du von dem Himmel bist.







# 106. Erlkönigs Tochter.



B.B.1

### 107. Der Erlkönig.

Band I S. 313.

" II S. 184.

Goethe.



### 108. Liedchen der Sehnsucht.



fröh - lich

In

leer!

leer, und trinkt ihn

trinkt ihn fröh-lich



# 110. An die Nachtigall im Bauer.



#### 111. Ballade.





112. Rundgesang.



### 113. Trinklied.





# 114. Mütterliche Warnung.

Band I S. 264. " II S. 291.

Aus dem Singspiel: Walder.



# 115. Betrachtung einer Schönen.

Band I S. 264. Hagedorn. Georg Benda. " II S. 20. Rondeaux und Lieder. 1780.S.10. Etwas munter und tändelnd.



B.B. 1

#### 116. Trinklied im Mai.



### 117. Mailied eines Mädchens.





# 119. Air détaché de la Fée Urgèle.













### 120. Täglich zu singen.

Band I S. 258.

" II S. 251.

Claudius.



B. B. 1

## 122. Elegie auf ein Landmädchen.

Band I S. 259. Hölty. " II S. 266. Joh. Abr. Peter Schulz. Gesänge am Clavier 1779 Etwas langsam, und im Bass fest angehalten! d. Lieder im Volkston II. 1785. S. 24. Schwermuthsvoll und dumpfig hallt Ge-läu-te vom be - moos - ten Kir-chenthurm her wei - nen, Kin - der, und der Ster be - klei - de, ei ne Blu - men-kron' im blon - den





B. B. 1



## 125. Trost für mancherlei Thränen.



#### 126. Romanze.

Band I S. 258.

" II S. 552.

Johann André.







<sup>\*) 2.</sup> Auflage. Die Lesart der 1. Auflage (1782) lautet etwas anders. B. B. 1



### 130. Der Knabe an ein Veilchen.



<sup>(</sup>folgen 5 Strophen)

#### Band I S. 302.

### 131. Trinklied.

Nach Baggesen von Chr. Fr. Sander.



#### 132. Einsamkeit.

Band I S. 302.







Band I S. 302.

Gerstenberg.

Fr. Ludw. Aemilius Kunzen.

















# 135. Erlkönig.

Band I S. 202.

" II S. 184.

Goethe.









B. B. 1







B. B. 1

Band I S. 203. " II S. 188. Goethe.



# 137. Klärchens Lied aus Egmont.

Goethe. Band II S.194 und 588. Joh. Fr. Reichardt. G's Lieder, Oden, Balladen u. Romanzen. Sehr langsam und innig. Leipzig\_II.S.49. Freud und leid ge - dan voll, ken-voll sein, gen und in - trübt, be jauch To See le, die glück lich al - lein



138. Wiegenlied einer unglücklichen Mutter.





### 139. Lebenspflichten.



140. Wer sich der Einsamkeit ergiebt.

(folgen 7 Strophen).







# 142. An Mignon.

Band I S. 345.

" II S. 202.

Goethe.

Carl Friedrich Zelter 1797. Zwölf Lieder am Clavier zu singen 1801. No. 8.



#### 143. Abendlied.

Band I S. 345. Voss. " II S. 310. Carl Friedrich Zelter. Neuc Lieder geselliger Freude. her. von Reichardt. Leipzig 1799.No.25. Ruhig. Das Ta - werk ist ab ge gethan. Gib, See -Va - ter, dei - nen gen. Nun dür - fen wir der Ru - he nahn; wir tha-ten nach Ver mö Die hüllt die Welt. gen. hol - de Nacht um und le herrscht im Feld. Dorf und (folgen 6 Strophen)

#### 144. Liebe.

Band I S. 348.

" II S. 362.

Schlez.



Band I S. XXIV.

" II S. 523.

# 145. Erbauliche Gedanken eines Tabakrauchers.



<sup>\*)</sup> In der Originalhandschrift, nach der die vorliegende Lesart copirt ist, steht in der Singstimme bei die se (Takt 7 vor Schluss) d statt c.

(folgen 3 Strophen)



### 146. Willst du dein Herz mir schenken.

Band I S. 93.

Unbekannt.



### 147. Holder Schatten.



### 148. Unter euch, ihr liebreich stillen Schatten.



# 149. Ihr Sternen hört.





## 150. Die auf Traurigkeit erfolgte Freude.





### 151. Glaube nicht, dass ich dich hasse.

Aus Hofmannswaldaus und Anderer Deutschen Gedichten. .



152. Schönste Augen, holde Kerzen.









154. Die Vergötterung.

Band I S. 117.

" II S. 30. Johann Joachim Quantz. Ramler-Krause's Oden mit Melodien. Etwas hurtig. I. 1753 No. 12. Göt-tinnen (Trau-e Hol-de Phyl-lis, die mir Wahr - heit zu:) an - fangs Schä - fe - rin - nen, wa - ren Die mit him-melder Mäd - chen so wie





# 156. Die Liebesgötter.

Band I S. 125.

Uz.



# 157. Punschlied.

Band I S. 131.
,, II S. 533.

Loewen.



## 158. Das Clavier.

Band I S. 147. Zachariae. " II S. 48. Gottfried Eusebius Nauert. Oden und Lieder. I. Nürnberg 1758 No. 15. Traurig. Du E cho mei Kla ner gen, mein treu - es Sai - ten spiel, kömmt nach trü nun Sor - gen Ziel. Ta die Nacht, der Gegen horcht mir, sanf - te Sai - ten, und helftmein Leid be gelinde doch Leid, strei ten; doch nein,lasst mir mein





B. B. 1

Band I S. 161.

Zachariae.









B. B.1

# 161. Ode.

Zachariae.













B. B. 1

# 163. Passionslied.

Band I S. 138.

Gellert.





# 164. Der acht und achtzigste Psalm.



#### 165. Der Phönix.

Band I S. 141.

#### Berelise und Lysidor.





# 166. Lied.

Band I S. 142.

Stolberg.



#### 167. An die Laura.





B. B. 1

# 169. Der Abschied nehmende Schäfer.



## 170. Lied des Zauberers

Band I S. 153. aus dem Singspiel: Die verwandelten Weiber.



## 171. Lied des Jobsen

Band I S. XLVI.

aus dem Singspiel: Der lustige Schuster.



<sup>\*)</sup> Voran geht ein Clavier-Ritornell von 24 Tacten.







Band I S. XLVI.

#### 172. Lied der Lene

aus dem Singspiel: Der lustige Schuster.







Band I S. 228. Klopstock.



(folgen 4 Strophen)

# 174. Der Sieg über sich selbst.

Band I S. 230. Weisse. II S. 103. Christian Gottlob Neefe. Vademecum. Munter. Leipzig 1780 S.19. Einer. sich Hört Ich will die Weis-heit Die Kunst, zu! sin-gen. sel-ber be-zwin-gen, kenn ich, ich ken-ne sie al Pro lein. Es lehrt kein Dok-tor und fes-ser sie Refrain von Allen. bes-ser: Trinkt Wein, gründ-li-cher, so leicht und trinkt Wein, trinkt Wein! lernt ihr wei-se seyn. **SO** 

#### 175. Die Schwestern des Schicksals.



#### 176. An meine Träume.







Band I S. 234.

## 177. Das Totenopfer.

Herder.









## 178. Abendgesang auf der Flur.

Band I S. 266.

Georg Carl Claudius.



Band I S. 266.

#### 179. Die Kindheit.

Burmann.





#### 180. Der Mondschein.

Band I S. 296.



B. B. 1

Band I S. 318.

## 181. Der Gottesacker.

Stockmann.



B. B. 1



182. Das Grab.

Band I S. 276.



## Band I S. 291.

# 183. Die Entschliessung.





## 184. Der Bruder Graurock und die Pilgerin.



# 185. Die Geschichte von Goliath und David, in Reimen bracht.





B. B. 1



mei - ner Hand und

mein be - thrän-ter

4. schwieg; das

Zit-tern



B. B. 1





B. B.1











189. Lied eines Unglücklichen.





#### 191. An Dora.

Band I S. 281.

Sprickmann.

Karl Gottlieb Spazier Lieder und Gesänge. Halle 1781, S.5.



# 192. Morgenlied eines Armen.





## 193. An die Hoffnung.

Band I S. 281. (Bei Freundestronnung zu singen.)



#### 194. Die Nacht.



B. B. 1



#### 195. Minnelied.



B. B. 1

# 196. Denk, o Lieber! deines armen Freundes.

Band I S. 274.

Miller.





B.B.1

# 197. Was ist Lieb? Ein Tag des Maien.

Miller. Band I S. 275. Daniel Gottlob Türk. Lieder und Gedichte aus dem Siegwart. Ein wenig geschwind. Leipzig und Halle 1780 S.3. Mai - en, Tän - zen 1. Was Ein Tag des der 2. Flö - ten lo - cken zu den der ver -Glanz er - wacht; gold - nem hell auf her fro -Mäd chen Schaar; Blu men sam - meln ent - wölk-ten Schä - fer Rei - hen vom Him-mel lacht. sie Krän-zen, schmücken ih - rer Schäfer Haar. Mässig geschwind. ver - dü 3. Schnell stert ü ber ih nen



B. B. 1



# 198. An die Laute.



# 199. Elysium.





# 200. Todtenkranz für ein Kind.

Band I S. 305.

Matthisson.

Friedr. Wilh. Rust. Oden und Lieder II Leipzig 1796 S.36.







### 201. An die Bücher.

Band I S. 284.

Chr. Felix Weisse.





B.B.1

### 202. Hirtenlied.

Band I S. 314.

Schubart.





## 203. Die Henne.



Claudius.







B. B. 1



# 204. Ein Lied hinterm Ofen zu singen.



# 205. Daphne am Bach.

Stolberg. Band I S. 294. Johann Rudolph Zumsteeg. Kleine Balladen u. Lieder V, vorher in der Sammlung neuer Klavierstücke Cassel 1783 S.S. Romanze. hab' ein Bäch-lein Ich fun - den, vom Städtchen ziem-lich weit, da sitz' ich man - che stil - ler Ein - sam - keit. Ich thät mir gleich ein da



#### 206. Der Baum der Liebe.

Bouterweck.

Band I S. 337.





#### 207. Lied.

Gleim nach Hans Hadlaub.





# 208. Wahre Minne. Nach Milon von Sevelingen.

Band I S. 337.





B. B. 1







## 209. An die Rose.

Band I S. 246.





# 210. Lotte bey Werthers Grabe.



# 211. Ruhe.

Band I S. 307. M. Ruprecht. XII Gesänge. Wien No.11. Espressivo. Dort ist die je ne - de; gräbt man Er dort schon das Grab für mein Ge - bein, da rin ich schlum mü de mern wer



# 212. Das verliebte Mädchen.





### 213. Der Knabe an ein Veilchen.







# 214. Eine sehr gewöhnliche Geschichte.





B. B. 1







# 215. Fiekchens Wiegenlied,



### 216. 0 weh, o weh.

Aus dem Schottischen. Band I S. 195. Herder. Joh. Friedr. Reichardt. Oden und Lieder. Tief traurig. III Berlin 1781. S. 14. weh, o weh, hin - ab ins Thal, und weh, und weh, den Hü - gel dort, wo Berg hin\_an! und weh, weh, je - nen und ich sam - men kam! Ich lehnt mich zu an glaubt, ein treu - er Baum es Ei - chenstamm, und Stamm gabnach, der Ast der brach; so mein treu Lieb ist oh - ne Treu.

(folgen 4 Strophen.)

# 217. Ein Veilchen auf der Wiese stand.

Goethe.





# 218. An die Einzige.





B. B. 1



#### 219. Wechsellied zum Tanze.





B. B. 1

#### 220. Die Ideale.

Band I S. 214.

2 Discante.

Tenor. Bass.

Schiller.

So willst du

Phan -

Phan

dei

er

nen

bitt

bitt

- bitt -

den

Schmerzen,

un

un -

un

un -

cresc.

cresc.

er J



lich

fliehn!



B. B. 1

#### ANHANG.

## 221. Vorjahr - Liedchen.

Band I S. XXVI.

Simon Dach.



222. Der Liebe Macht Herrscht Tag und Nacht.





(folgen ein Riternell für Streichinstrumente und 9 Textstrophen)

## 223. Ein Baurenlied.

Band I S. XXXI.

Bostel.





## 224. Ihr grünen Au'n.

Band I S. XXXI. Aus dem Englischen (Dichter unbekannt) übersetzt



Band I S. XXXIII.
Im Original steht
nur die Melodie.

# 225. Non, je n'irai plus.





## 227. Dans notre village.





B. B. 1

## 229. Rondeau.





B. B. 1

# 230. L'autre jour une Bergère.

Im Original stehen nur Melodie und Bass.



## 231. Le Cotillon de Suresne.



B. B. 1

### 232. Je vous aime.



#### 233. Le tendre Amour.



## 234. Le Bichon.

Vaudeville.



# 235. L'empire de Bachus.



## 236. Paroissez aimable aurore.





B. B. 1



B. B. 1





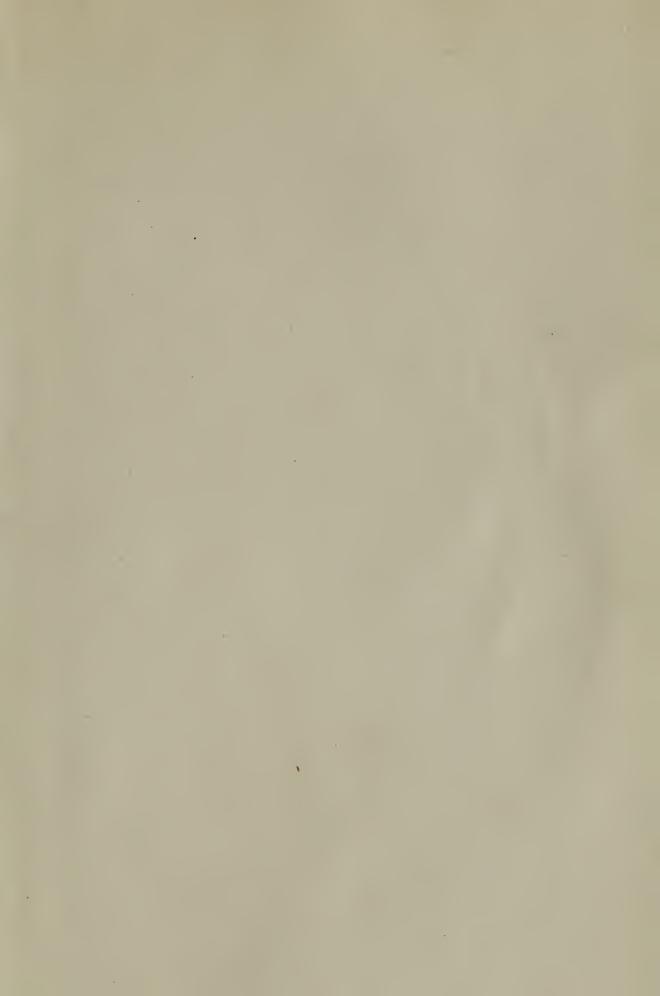

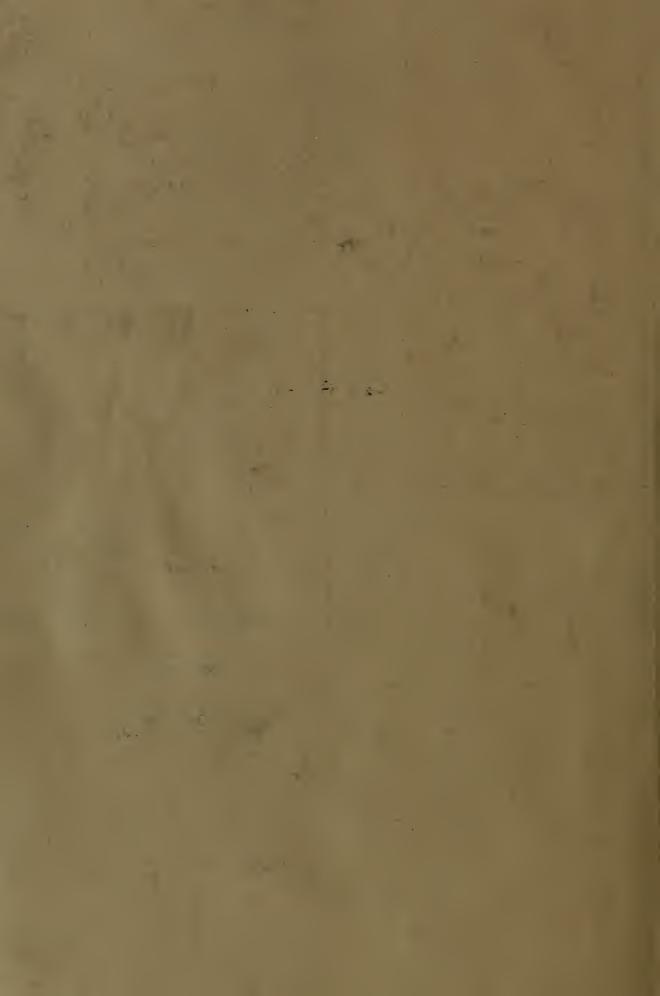



returned to

COOK TOWNS TO MOTION OF PAGOS OF ात नाम १० ००

